

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



47. f. 7



1.

1360



Die

# Deutsche Heldensage

pon

Wilhelm Grimm.

Sottingen, in ber Dieterichschen Buchhanblung.



# Herrn Professor

Rarl Ladymann

in Berlin

aus Freundschaft.

## Borrede.

Die schon in bem ersten Banbe ber altbeutschen Balber zusammengestellten Zeugnisse über die beutsche Belbenfage neu zu bearbeiten und zu erganzen, schien mir ein nubliches und lohnendes Unternehmen; indeffen überzeugte ich mich, daß, wenn ber Gewinn vollständig fenn follte, die innern Zeugniffe bamit verbunden werden mußten. Ich verstehe darunter was die Dichtungen des Kabelkreißes selbst über ihre Quelle aussagen, ober die Erforschung ihres innern Zusammenhangs in dieser Hinsicht zu schließen gestattet; sodann aber, weil sie auf eine vorangegangene Umbildung hinweisen, Abweichungen in Dingen, die ihrer Ratur nach unveränderlich fenn follten und gleichsam den Hintergrund ber Begebenheiten ausmachen. Dahin gehort Die Genealogie und Beimath ber Belben, und überhaupt mas an ihre Person fest geknupft erscheint: namhafte Baffen, Roffe, Schildzeichen. Das alles erforberte neue ober die Biederaufnahme schon fruher angestellter Untersuchungen, und der hinzugetretene Theil ber Abhandlung überwuchs bald ben altern.

Ausgelassen habe ich die Zeugnisse, welche sich lediglich auf die nordische Gestaltung der Sage beziehen und sie meist nur bestätigen. Man findet sie in P. E. Müllers trefslicher Sagenbibliothek schon sorgfältig gesammelt.

In der Anordnung sind einige Abanderungen getroffen. Ich habe nur drei Perioden angenommen und überall die chronologische Aufstellung vorgezogen. Einigemal jedoch, weil es der Untersuchung vortheilhaft war, bin ich vor-

fählich bavon abgewichen z. B. bei Nr. 34 und 35; noch ofter war eine genaue Ungabe der Zeit nicht möglich. Gedichten, welche in die zweite Hälfte des 13ten und in die erste des 14ten Jahrhunderts zehdren, eine Stelle anzuweisen, din ich daher gar nicht ängstlich gewesen; wem aus irgend einem Grunde daran liegt, ihr undestimmt gelassenes Alter auszumitteln, darf nicht viel auf diese Stelle hier bauen. Die Vortheile der früheren Ordnung nach dem Inhalte gewährt das angefügte vollstänz dige Register.

Ich weiß nicht, ob ich mich über die zugegebene zweite Abhandlung entschuldigen soll; vielleicht wäre es besser, Betrachtungen dieser Art noch zurückzuhalten. Insessen konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, nach dem mühsam zurückzelegten Weg einmal umzublicken, um die Weite der gewonnenen Aussicht zu messen. Lob verdient wohl, daß ich mich dort streng an die Sache gehalten habe, mithin jeder ungestört die Grundlage besnutzen kann, auf welcher eine Geschichte des deutschen Epos ruhen muß.

Die mir Beiträge geliefert, sen es in ihren Schriften ober in Privatmittheilungen, habe ich dankbar genannt; die meisten der letztern Art habe ich von Lachmann empfanzen. Bürgermeister, Dr. Thomas zu Frankfurt hat mir die dortigen Handschriften auf das freundschaftlichste zuskommen lassen. Cassel am 23ten Mai 1829.

# Beugnisse.

# Erste Abtheitung.

Bon dem sechsten bis ins zwalfte Jahrhundert.

### I.

Jornandes. Schrieb um bas Jahr 552 bas fleine Bert, de rebus geticis. Bei Muratori I.

- 1) Er gebenkt c. 4 bes Juges ber Gothen bis jum schwarzen Meer: quemedmodum in priscis eorum carminibus, pene historico ritu, in commune recolitur.
- 2) C. 5. Ostrogothæ præclaris Amalis: ferviehant; ihres Abels geschieht noch einmal Erwähnung c. 59: Amalorum nobilitas; Theodorich, der von ihnen abstammte, legte fo großen Werth darauf, daß er ben Gushanarich aus Spanien berief, weil er zu diesem Geschlechte gehorte, um ihn mit feiner Mochter Amalafvintha gu vermablen, und feinen Stamm in vollem Glanze zu erhalten. . Tornandes theilt die Genealogie ber Gothen mit c. 14, ut ipsi fuis fabulis ferunt, und barin wird genannt: Amala, a quo et origo Amalorum decurrit. (Eines longobardischen Amalongus gebenkt Paul. Diac. 5, 10. und in fulbaischen Urkunden vom Jahr 614. 634 kommt der Name vor; vgl. Gramm. 2, 365. 1017). - Die Amaler find bei Jornan: bes (c. 5) biejenigen: ante quos etiane cantu majorum facta modulationibus citharisque canebant: Ethespamaræ (Eterpamaræ Cod. Ambros. and Cod. Paris. 5766, Etherpamaræ Cod. Paris. 5873, Erpantanæ Cod. Paris. 1890), Hanalæ (Hannalæ Cod. P. 1890), Fridigerni, Vidiculæ (Vidicojæ C. A. Vuidigoiæ C. P. 1890) et aliorum, quorum in hac gente magna opinio est, quales vix heroas fuisse miranda jactat antiquitas.
- 3) C. 23. Ermanaricus nobilifimus Amalorum multas et bellicofifimas arctoas gentes perdomuit suisque parere legibus fecit. Quem merito nomulii Alexandro magno comparavere majores. C. 24. Ermanoricus, rex Gothorum, siçet multarum gentium extiterit triumphator, Roxolanorum (Rosomonorum A. Rasomonorum P. 1890

Rosomorum P.5766) gens infida, quæ tunc inter alias illi famulatum exhibebat, tali eum nanciscitur occasione decipere. Dum enim quandam mulierem Sanielh (Sonilda A. Suanibildam P. 1890 Sunihil P. 5873) nomine, ex gente memorata, pro mariti fraudalento discessu, rex surore cominotus, equis sercious illigatam, incitatisque cursibus, per diversa divelli præcepiset, frater issus Sarus, et ilmmius genname obitum vindicantes, Ermanarioi latus serro petierunt, quo vulnere saucius, ægram vitam corporis imbecillitate contraxit — Ermanaricus tam vulneris dolorem, quam etiam incursiones Hunnorum non serens, grandævus et plenus dierum, centesimo decimo anno vitae suae definctus est.

Nach ber Bilfina Saga berricht Ermenret als mach-friger Kaifer, ichibinatt viele Boller bestegt. Sein Reffe At Dieterich bom Bern, Konig von Dmlungaland; nach bem Gebicht wort ber Blucht geholt er felbft jum Stumme bei Birebumbe. Ermenret ientebet big. Fran Siffad) feine ? Bathgeberd, während, diefer abwefend iff. Sifta erfahrtu gwith bei feiner Rudfehr, Die Bewaltthat, aber um bie Rache befto ficherer ausuben zu tonnen, verftellt er fich, und fuhrt ben Raifer, beffen Bertrauen er genießt, burd hinterliftige Rathichlage ind Berberben." Ermentet beingt nach umb nach feine Gobne, ums Leben, und vers Sifte beißt treibt ober tobtet seine nachsten Verwandten. von nun an ber treulofe, welchen Beinamen er auch in ans bern beutschen Gebichten, besonders im Uphart führt. Wor Ermenrets Tobe nichts naberes; er ftirbt ruhmlos, und wie es scheint gleichfalls durch Siffas Berrath, ba biefer bie Krone an fich reißen will.

Der Ermanarich (Airmanareiks) bes Jornandes ist kein anderer als dieser Ermenrek, und bas treulose Geschlecht, das in seiner Nahe vient und ihn verderben und betriegen will, wird durch Siska vorgestellt. Iornandes Quelsten sind die verlorenen zwolf Bucher gothischer Geschichte von Cassiodor, der wahrscheinlich gothische Sagen gesammelt hatte.

Bei Erzählung von Ermenreks Ende scheint also in der Bilk. Saga die Ueberlieserung schon versiegt; dagegen hat die nordische Sage den Zusammenhang erhalten, während die deutschen Lieder, deren Daseyn und Inhalt andere Zeug-nisse außer Zweifel setzen, gleichfalls versoren sind. Die norzbische Dichtung sich sasse beiden Edden und die Bossunga Saga zusammen, deren Abweiehungen unter sich in Müllers

Sagenbibliothet 2, 85. zusammengestellt, hier aber nicht von Belang find) verknupft Ermanriche Enbe mit ber Sage von Sigurd und Gubrun. Rach Utlis Untergang flurgt fich biefe ins Meer, die Wellen aber tragen fie wiber ihren Willen in Jonakurs Reich. Sie vermable fich mit ihm, und brei Sohne, Sorli, Sambir und Erp, find die Frucht biefer Che; mit ben Stiefbrüdern wird Svanhild, Tochter bes Sigurds, groß gezogen. Der machtige gotbische Konig Jormunret, ichon hochbejahrt, hort von ihrer Schonheit, und lagt burch feinen Sohn Randver, welchen Bicci begleitet, um fie werben, und Gubrun willigt ein. Auf bem Wege in bas Gothenreich rath Bicei treulos bem Jungling, die Braut fur fich zu bebalten, und klagt bernach bei bem alten Ronige beibe an. Sormunret, erzurnt, lagt ben Randver an ben Galgen hans gen und ist nun kinderlos, benn er hat nur diesen einzigen Sohn, die Svanhild aber von Pferden zertreten. 2018 Gudmut das Schickfal ihrer Tochter erfahrt, reitet sie ihre brei Schne, ben Mord ihrer Schmefter ju rachen. Auf dem Wege dahin tobten Gorli und Sambir ben Erv. weil sie, seine Worte unrecht auslegend, mahnen, er wolle thnen nicht beistehen. Sie überfallen ben Jormunret in ber Racht, Sorli haut ihm bie Fuße, Hambir bie Hanbe ab, aber weil Erp fehlt, ber ben Kopf abhquen sollte, konnen fie ihn nicht tobten, und werden felbft, ba fein Gifen fie verlett, von den Leuten bes Ronigs tobt gesteinigt.

Offenbat rebet Jornandes von biefer Dichtung, felbst bie Mamen find noch dieselben. Ihrmunret ift die norbische Form von Ermanarich, Suanahilt ober Suanhilt (fo muß gelefen werben) burch bie verschiebene Entstellung beutlich und unbezweifelt; Sarius und Ammius entsprechen bem Gorli und Sambir. Die nordische Sage stellt nur alles flarer bar, weil fie ausführlicher ift. Die Abkunft der Svanhild von Sigurd freilich fehlt, und es wird gefagt, fie stamme von bem Geschlechte ber treulosen Rosomanen, mas allerdings eine wesentliche und merkenswerthe Abweichung ift, weil sie ben Ermanrich noch außer Berbindung mit Sigurd erbliden lagt. Svanbild erscheint vielmehr als Gattin bes treulosen Rathgebers, und ber Grund ihrer Strafe ift dunkel ausgebruckt: pro mariti fraudulento discellu, wegen betriegerischer Flucht thres Chemannes; auch beutet nichts barauf, bag Ermanaric felbst Unspruche irgend einer Urt auf fie gemacht habe. wird nur verwundet, wie auth nicht in ber Ebba gefagt wird, daß er gleich an feinen Bunben gestorben fen, und biefe Bermundung erscheint zufällig, mabrend in bem Gebicht

bie Abwesenheit Erps, ben Sornanbes gar nicht nennt, ein vollkommenes Gelingen ber Rache hindert.

2.

Edda Sæmundar. Die eddischen unsern Kabelfreiß beraibs renden Lieder gehoren in ber Gestalt, in welcher fie vor uns liegen, großentheifs bem achten Jahrhundert an. Etwas fpater mogen die Lieder von Atti, nach einer norwegischen Pros ving die groniundischen genannt, abgefaßt feyn, und von beiben ift vielleicht die Atlaquida wieder die jungere; ich trenne fie hier von ben übrigen ab, um fie nachher besonders zu betrachten. Der altefte und bei weitem ber größte Theil beruft fich aber wiederum auf ältere Gefange, und man barf beshalb und aus andern Grunden mit hochster Wahrscheinlichkeit ans nehmen, daß jene fruheren Gefange bereits im fecheten Jahr= hundert vorhanden waren. 218 vorchriftliche kundigen fie fich Bir verbanken biefe Resultate, noch in jetiger Geftalt an. ben schatbaren und grundlichen Untersuchungen D. E. Mullers in ber Sagenbibliothet 2, 17. 124. 133. 134.

Ich gebe biesen edbischen Liebern unter ben Beugniffen für bie einheimische Sage einen Plat, weil nach meiner Ueberzeus gung ihr Grundstoff beutsch ift. Sie find namich burch bie Hauptversonen, die barin auftreten, und burch bie Orte, wo fich bie Begebenheiten zutragen, an Deutschland gebunden. Die Sage fann, wenn fie verpflangt wird, Ramen und Gegend vollig verandern ober vertauschen; erkennt fie aber in ber Fremde die Heimath noch an, so liegt darin ein großer Beweis ihrer Abkunft. Rach einer gesuchten und eben deshalb wenig ansprechenden Spothese, Die D. E. Muller in bem vorbin genannten Werk aufgestellt hat, foll ber Konig Utili und ber Fluß Rhein nicht ber Stel und Rhein ber beutschen Sage seyn, sondern unabhangig bavon auf Erinnerungen que bem affatischen Stammlande ber Skanbinavier fich grunden. Indeffen scheint es nicht, daß felbst nordische Gelehrte biese Bermuthung febr mahricheinlich finden, wenigstens in ber Borrebe gu ber Kopenh. Ausgabe (p. xxIII) wird auf bie Möglichkeit eines beutschen Urfprungs bingebeutet, und St. Theod. Thorlacius hatte schon langst (antiquit. boreal. spec. I. 37) etwas abnliches geaußert. Much Binn Magnuffen ift biefer Ansicht zugethan (vgl. beffen banische Ueberfenung ber alteren Edda 3, 237).

Ich bente mir babei keineswegs Ueberfetungen in bem beutigen Sinne; bas wurde fich leicht widerlegen laffen und

an sich unnatürlich seyn. Der Grundstoff kam aus Deutschland, das Wort in dem weitesten Sinne genommen, herüber, aber wahrscheinlich in Liedern, die in der Darstellungsweise den eddischen antlich waren. Es genügt hier, den Beweisbloß aus den geographischen Bestimmungen zu subren, die wir in der Edda sinden.

Genannt wied barin: 1) Goppied. Gubrun hat ihre Toche ter Svanhild verheirathet Goppiodar til (Gudr. hv. 15) in das Gothenreich an ben Konig Jormunret. Dort a Goppiodo (Gudr. hv. 8) tam Hambir um, als er fur bie von ben Pferben der Gothen (Gotna hrossom, Gudr. hv. 2. Hamdism. 3) zertretene Svanhild Rache nahm. Die Belben tagen in dem Blut, das aus der Bruft der Gothen (or briofti Gotna. Hamdis. 22), gefloffen war. 3m Gothenreich (a Goppiodo. Helv. Brynh. 7) hat Brunbild ben alten Sialmgunnar besiegt. Aber auch Grimild, bie Mutter ber Gudrun wird eine gothische Frau genannt (gotnesk kona Gudr. II. q. 16) und Sigurd foll Giufis Erbe beberrichen und achtreiche Gothen (gota mengi Bryn. II, 8). - 2) Hunaland. Nach der Bolf. Saga c. 2. 19, die hier in so weit Berudfichtigung verbient, als fie theils verlorene Lieber vor fich hatte, theils andere Recensionen ber bekannten, waren Sigurds Boreltern hunische Konige, beshalb wird er hier mehrmals ber hunische genannt (hinn hunski, Sig. Q. 4. 8. 18. 61. 62). Im Suden lag bas Land, benn er heißt auch ber fubliche (hinn supræni. Sig. q. III, 4). herborg, eine ber Frauen, welche fommen, die Gubrun bei Sigurds Leiche au troften, heißt Ronigin von Hunaland (Gudr. q. I, 5) und in einem andern Lied ift Beibret Ronig von Hunaland (Oddr. gr. 4), bas auch Mornaland (Morgenland) genannt wird (Oddr. gr. 1): Gubrun, ale Bittwe in ber Frembe mohnend, zeichnet in ihre Stidereien hunische Belben (Gudr. q. II, 14) und als fie mit ihren Brudern sich wegen Sigurds Mord verfohnt, werben ihr von ber Grimilo hunische Jungsfrauen versprochen (Gudr. g. II. 26). Auch bie mit Bafurlogi umgebene Burg ber Brunhild in Slymbalir bei Beimer wird höll hunskrar Piodar genannt (Gudr. q. I, 24). 3) Rin (fem.) ber Fluß. Darin pruft, nach einem profaischen 3wischensat in ber Sig. q. II, ber auf Str. 14 folgt und bas alte unverandert erhalten zu haben scheint, Sigurd die Gute bes Schwertes Gram. Und füblich am Rhein, lunnan Rinar. als er bei ben Giukungen war, wird er hernach umgebracht (Bryn. q. 11, 11. Gudr. q. 11, 6. 7). — 4) Valland. Paterland ber Brunhilb, nach einem Liebe (Helr. Brynh. 2). Sigurde Schwert heißt volk (Oddr. gr. 16), und bas Weib,

von wetchem Gubrun zu Atil geleitet wird, valnolk (Gudr. q. II, 36). Vala mengi scheint am besten erklart durch eine Menge Walhen, so wie valaript durch walhische Decken. — 5) Danmörk. Dorthin zu Hialprek begibt sich Gudrun nach Sigurds Mord (Gudr. II, 3. 19) Dieser selbst wird einmal danischer Held genannt (vikingr Dana. Helr. Brynh. 10), vielleicht weil er (nach der Völsunga Saga c. 21) bei Hialprek er-

zogen mar. Aus biefer Zusammenstellung ergibt sich aber folgendes: 1) Goppiod bezeichnet beutlich und bestimmt bas gothische Reich, wenn es heißt, daß Svanhild borthin an Sormunret sen vermählt worden, benn auch bei Ummian und Jornandes ift Ermanarich ein Konig ber Gothen. Merkwurdig scheint bie Uebereinstimmung mit Gutbiuda in bem gothischen Calender bei Castiglione; bas t fur p macht freilich einigen Uns floß, auf ber andern Seite zweifelt man aber auch nicht mehr, bag Gotar und Gotnar, bie ebenfalls in ber Ebba mit ber tenuis geschrieben werben, bie Gothen bezeichnen, wie es in ben Beispielen aus Hamdism. wirklich Gothen find. Sehr naturlich hat die Edda hernach gothisch im allgemeinern Sinne genommen; fo fteht es an andern Orten, und fo wird auch Grimilo eine gothische Frau genannt, und foll Sigurd über Gothen herrschen. — 2) Hunaland liegt sublich und heißt beshalb auch Morgenland; genauere Angaben enthalten die Lieder nicht! Es war. Erbe der Bolfun= gen, und Sigurd wird beshalb vorzugsweise ber hunische genannt. Blog bie Neigung in Atli ben biftorischen Attila als Ronig ber Sunnen gu' feben, hat ben Grethum eingeführt, ber ben Bublungen bort ihren Sit anweift. Atli wird in Diesen Liebern auch nicht ein einzigesmal König von Huna= Dagegen in einigen ber angegebenen Falle land genannt. wird hunisch sichtbar in allgemeinem Sinne fur beutsch ge= braucht. — 3) Die Giukungen wohnen am Rhein, bei ihnen weilt Sigurd, und nach seinen Morde entfernt sich Gubrun von bort. — 4) Valland wird beutlich bas Baterland ber Brunhild genannt, und scheint bemnach ber Stammfit ber Bublungen gewesen zu senn. Es ist genau bas altbeutsche Walholant (Gramm. 2, 480), bas heißt bas frembe, ferne; und fo wird es auch in ben edbischen Liebern geschildert. Um von Danemark zum Utli zu gelangen, braucht Gubrun brei Bochen: fieben Tage burch taltes Cand, fieben Tage über bas Baffer und wieber sieben Tage burch burres (beißes?) Land (Gudr. q. II, 36). Es muß als Kuftenland gebacht fenn, benn Obbrun befindet fich auf einer Infel, als fie Gumar in bem Schlangenthurm bie Barfe spielen bort, und nach Attis Ermsrbung eilt Gubrun zum Straub, um sich ins Meer zu stürzen. Walholant hieß etwas später Italien, das südliche Frankreich, und die eben angesührten Bestimmungen gestatten wohl zu glauben, daß die Edda auch Balschland unter Valland verstanden habe. Dem ware nicht entgegen, wenn unter Langbardr (Gudr. q. II, 19). wie doch sehr wahrscheinlich ist, Atti verstanden wird. Sigurds Schwert heißt ein wälsches, um es allgemein als ein kostdores, weithergekommnes zu bezeichnen, und auch in den andern angemerkten Stellen hat das Mort wahrscheinlich keine genauere Bedeutung. — 5) Dån em ark scheint Jütland, und um dahin vom Rhein zu gelangen, ist Gudrun sünst Tage unterwegs (G. q. II, 12). Die Ginkungen hätten demnach am Niederrhein ihren Sitz gehabt. Sichwar: wird. Dånemark als ein fremdes Eand betrachtet.

Bu diesen geographischen Bestimmungen, die dem Norden die Sage absprechen, ließe sich anderest fügen, was ich hier übergehe; die für Otur zu leistende Mordsühne wurde als ein Hauptmotiv der Fabel sehr entscheidend sepn, wenn sie im beutschen Rechte allein varkame, aber Spuren davon zeigen sich auch im nordischen (Rechtsalterth. 670). Sinzelne Ausbrücke der eddischen Lieber mögen deutschen Ursprungs seyn und der nordischen Sprache nicht eigen, allein da sie gerade aus diesen Gewichten in die-spätere nordische Poesie übergiengen und beide Sprachen in jener Beit noch viel näher sich standen, so ist es äußerst schwierig mit Gewisseit etwas zu bestimmen, und, da diese hier allein Werth hat, bester mit der größten Borsicht zu versahren. Einiges, namentlich über den Hort, wird herhach angemerkt werden.

Angenommen also biese ebbischen Lieber gewähren ein Abbild ber bei uns untergegangenen, so geben sie für unsern

Zweck zu folgenden Bemerkungen Anlaß:

1) Die Sage ist einfacher und reiner als im Nibelungelied. Dies gilt nicht bloß für die ganze Dekonomie, denn eine allmäliche Erweiterung durch Aufnahme anderer Sagen und Ausbreitung im Einzelnen, so wie eine gewisse Verwirrung ist etwas ganz natürliches in dem Fortbewegen durch Iahrshunderte, und ich berühre dies hier nicht; sondern für die Hauptansicht, die sich im deutschen Gedicht gar wohl hätte ethalten können. Die Hauptverschiedenhsitz besieht aber darin, das Gudrun nicht Sigurd, sondern im Gegentheil ihre herbeizgelocken und von Atli getädteten Brüder an diesem und zwar auf das grausamste rächt. Dies ist der Ansicht des Alterthums viel angemessen, als die Darstellung in der Nibelunge Noth, denn Gudrun war wegen Sigurds Ermördung mit ihren Brüdern versöhnt und hatte den Becher der Wergessenheit

getrunken. An Rache durfte fle hier nicht weiter denken, dagegen war sie verpslichtet diese an Atli zu üben, der ihre Familie vernichtet hatte, und dieses Gefühl wird in der Edda so sehr hervorgehoben, daß sie Gunnard Tod in der Schlangenhöhle den grimmsten Schmerz nennt, den sie noch empfunden, und davon angetrieben die eigenen mit Atli erzeugten Linder nicht verschont. Es ist kein Zweisel, die Ansicht der Nibelunge Noth, wornach die Schwester, obgleich mit den Brüdern versähnt, durch ihr ganzes Leben nur auf Rache für den ermordeten Gemahl sinnt, ist später entstanden und insoweit widerwärtiger, als diese Rache durch keine Sitte geboten, im Gegentheil unrechtlich war.

Auch scheint es in der Edda noch nicht die Lust nach Kasnes Gold zu seyn, welche den Atti zum Berrath an den Giukungen treibt, sondern gleichfalls die Psicht, den Tod der Schwester Brundild; den er ihnen zur Last legt, zu rächen. Ich sinde wenigstens die Goldgier nicht ausgedrückt, dagegen prophezeit Brundild vor ihrem Tode (Sig. q. III, 56) Gunnard Schickfal und eiwas ähnliches der Rabe dei Sigurds Leiche (Brynh. q. II, 11). — Kasnes Gold wird hier niemals Nibelungehort genannt, überhaupt ist der Name-noch selten; nur einmal (Brynh. q. II, 16) heißen die Giukungen Nislangar, und Gudrun gibt einmal ihren mit Atti erzeugten Kindern, die doch eigentlich zu dem Geschlecht der Budlungen gehörten, den Namen Huitlungar (Gudr. hv. 11); wahrsscheinsich steht er hier nur allgemein sur Königssohn, wie in der Helga q. I, 44.

2) Die hiftorische Untehnung scheint mir außerft ungewiß; ich wurde fie gang bestimmt ableugnen, ware nicht bie Hebereinstimmung ber Gage von Jormunret und Ermanarich vorhanden. Diefen gang aus ber Geschichte zu weisen geht nicht, weil ber altere Ummianus Marcell. (31, 3) feiner gebenkt, als eines kriegerischen, tapfern Konigs; aber mas Bor= nandes von ihm berichtet, und den edbischen Liedern entspricht, bas, glaube ich, ift urfprunglich aus gowischen Gebichten geschöpft, und enthalt schwerlich geschichtliche Bahrheit. Gelbft bas ein= zige, was Marcellinus von ihm sonst noch anführt, daß er bei bem Einbruch ber hunen fich felbft ben Tod gegeben, weicht von Jornandes fagenmäßiger Erzählung ab. Diefer weiß noch nichts bavon, bag Svanhilb eine Tochter Sigurde ift; hier sehen wir die Anknupfung beider Sagen vollbracht, benn an sich ist es wahrscheinlich, daß mit der Erwordung Atlis der Areiß von Sigurd sich schloß. Auch in dem Hondlalied (Str. 22) wird Jormunret ichen als Sigurds Bermandter (mage) angeführt.

Für Utli leugne ich aber bie Beziehung auf ben historischen Attila, ben Konig ber Hunnen, hier unbedenklich ab. Der Rame, althochdeutsch Azilo, Ezilo, ist-freilich berselbe, aber sonst stimmt nichts, ja es bleibt noch ungewiß, ob wir Hunni und Hunar fur ein und basselbe Wort ju halten haben; feiner ursprunglichen Bedeutung nach ift es buntel (vgl. Gr. 2, 462). Hunaland bezeichnet in ber Ebba, wie vorher bemerkt ift, ein im Guben von Deutschland gelegenes Reich, bas bem Ronia Atli gar nicht zugeschrieben wirb. - Indeffen fein Tob, fann barin nicht eine Ueberinstimmung mit ber Geschichte gefunden werben? Nach Jornandes (c. 49) wird Attila, ber berauscht eingeschlafen war, durch einen Blutsluß erstickt; das gewährt nicht einmal Aehnlichkeit. Gine andere Nachricht hat Marcellinus comes, ein Zeitgenoße bes Jornandes, in feiner Chronik (ed. Sirmond. p. 32): noctu mulieris manu cultroque confoditur, quidam vero sanguinis rejectione necatum perhibent. Agnellus lib. pontif. 1, 2. (Muratori script. rer. Ital. II.) fagt: Attila rex a vilissima muliere cultro defossus mortuus est. Und bas chron. Alexandr. p. 28: noctu cum pellice hunnica, quae puella de ejus nece suspecta habita, dormiens extinctus est. Run stimmte bas zwar insoweit überein, als nach der Edda Gudrun den Atti im Bette ersticht (Sig. q. III, 57), allein mulier vilistima paßt schon gar nicht, und der Poeta Saxo, der am Ende des 9ten Sahrh. schrieb (Leibnitz script. rer. brunsvic. I, 40), gibt genauere Umfande an, welche bie Aehnlichkeit noch mehr verwischen. Er erzählt nämlich, bag ein Dabben ben von Bein und Schlaf berauschten Attila ermordet habe, sett aber hinzu: ulta necem proprii hoc est crimine patris. chronicon quedlinb. aus bem 11ten Jahrh. (Leibnitz feript. rer. brunsvic. 2, 274) und nach ihm der Chronographus Saxo um 1188 (Leibnitz access. histor. 1, 86) folgen biefer Angabe abermals mit einer nahern Bestimmung: Attila, rex Hunnorum et totius Europae terror, a puella, quam patre occiso vi rapuit, cultello persossus interiit. Das fieht nicht aus, wie eigenmächtiger Zufat. Wenigstens scheint mir nicht als tonne man auf bas Uebereinftimmenbe, was übrig bleibt, die Behauptung grunden, bag jur Beit ber Abs faffung ber ebbischen Lieber unter Atli ber geschichtliche Sunnentonig fen verftanben worben.

3) Auch die Form der Sphalieber verdient Berucksichtigung, benn auf ahnliche Beise mochten die deutschen Borbitber absgesaßt seyn. Kurzere Gesange, die zwar häusig das Ganze andeuten und voraussehen, aber doch nur bei einzelnen, besonders hervorgehobenen Puncten verweilen. Sie lassen sich

meist in einer gewissen chronologischen Folge zu einem Ganzen ordnen. Ueberall ein genauer, hochst angemessener Ausdruck, zwar ohne die Breite und sinnliche Ausstührlichkeit der Nibestunge Noth, man kann zugeben auch ohne die Ammuth derselben, aber in jener strengen, großartigen Weise, wo kein Wort unbedrutend, keins überslüßig, keins lockend oder ableitend, aber ebendeshald jedes seines Eindrucks gewiß ist. Die manchmal regelmäßig durchgesührte dialogische Form scheint dieser Poesse zuzusagen.

3.

# Atlamal in grænlenzko.

- 1) Dieses Gedicht scheint etwas spater aufgefaßt, weil die Darftellung mehr Absicht und Kunft burchbliden lagt, und bie Sprache schwieriger und bunkler ift. Einige Uebertrei= bungen widersprechen bem schlichten Geift der vorigen Lieder, 3. B. bag bei Gunnare Barfenfpiel bie Balten brechen (Str. 62). Es ist hier mehr zusammengefaßt, und keine Aushulfe durch eingemischte prosaische Erzählung nothig und gleichwohl scheint manches ausgefallen, benn es fehlt nicht an Sprungen und Luden in ber Geschichte. Much tritt hier, wovon in ben übrigen Liedern tein Beispiel vorkommt, der Dichter mit feiner Personlichkeit in einem , ba hygg ek (St. 34) und lok mun ek pels legia (Str. 35) hervor. Man hat die Be= arabniffart Atlis, ber in Bachsleinwand eingehullt in eine Steinkiste soll gelegt werden, als spatere christliche Sitte bestrachten wollen (vgl. Kopenh. Ausg. S. 484. Unm. 281. P. E. Müllers Sagebibl. 2, 127), und bann wurde die Abfaffung ber Utlamal in ziemlich fpate Beit fallen; allein follte auch bagegen kein Einwand zu machen fenn, fo scheint mir boch bie Grund= lage biefes Bebichts nicht viel junger als bei ben-ubrigen Liebern, und die Darftellung ber Sage, infofern fie abweicht, verbient volle Aufmerkfamkeit, um so mehr als einige biefer abweichen= ben Buge, beren Unführung nicht hierher gebort, alter fenn tonnten.
- 2) Das Geographische stimmt zwar im Ganzen, boch ist es mehr verwischt: Goppiod und Valland werden gar nicht mehr genannt. Sigurd heißt der hunische (Str. 98), kein Wort davon, daß Hûnaland Utlis Reich sey. Er ist vielmehr auch hier durch das Meer von den Giukungen getrennt. Zu diesen machen also Utlis Boten den Weg zur See (Str. 3. 4) und umgekehrt auch die Giukungen dorthin (Str. 29. 35).
- 3) Die Giufungen werden jett ofter Niflungar genannt (Str. 44. 49), und Hniflungr heißt ein Sohn Sognis,

beffen bie vorigen Lieber nicht gebenfen. Ueberhaupt erscheis nen mehrere sonst nicht bekannte Personen, und Atlis Geschlecht ift zahlreicher \*).

- 4) Atli labt die Giukungen ein, um den Tod der Brünhstl, den er ihnen zur Last legt, zu rächen. Er wirst ihnen ihre Schuld ausdrücklich vor, und sagt, der Schwester Tod sen ihm das herbste (Str. 52). Ein Berlangen nach Sigurds Schähen ist weder dem Atli noch der Gudrun beigelegt. Imar in der Bölsunga Saga, die einen Auszug aus Atlamal enthält, geschieht es (c. 45 nach Strophe 39), aber nicht im Gesdichte selbst, so wie jene auch nur allein bemerkt (c. 42), daß Atli die Boten des Schahes wegen an die Giukungen gesendet habe. Eine Lücke ist im Gedicht an diesen Stellen nicht, und ich halte jene Jusähe für später. Jedoch Goldzier wird in anderer Beziehung dem Atli hier zugeschrieben, er habe nämlich die Grimilb der Schähe wegen ums Leben gesbracht (Str. 53).
- 5) Atli wird im Schlaf, aber von Gudrun und Hniflungr gemeinschaftlich, getöbtet (Str. 87).

## 4.

## Atlaquida in grænlezka.

1) In Hinar werben jeht häufig und vorzugsweise die Unterthasnen Atlis genannt (Str. 2. 4. 7. 15. 29. 36. 40) und sein Land Hûnmörk; als im Suben liegend wird es fortwährend bezeichnet (Str. 2. 14). Daß die Schildjungfrau Brünhild daher stamme, zeigen die Hûna skialdmeyiar (Str. 17. 44). Jedoch völlig entschieden ist diese Festsehung noch nicht, auch der Giukungen Männer heißen noch einmal Hûnar; Gunnar nämlich, als er die Heimath verläßt, zieht or garbi Hûna (Str. 12). In Atlis Reich, liegt Myrkvidr (Str. 3. 5. 13), welches eine Uebersehung von Schwarzwald senn könnte, auch Gnipaheipi (Str. 5), über deren Lage die früheren Gedichte nichts sagen. Goppidd kommt nicht vor, und nur in allgemeiner Bedeutung heißt Högni Gotna plödan (die andern

<sup>\*)</sup> Ringi, Atlie Bote, tragt nur hier diesen Namen; in der Atlaquida heißt er Knefrndr. Er droht (Str. 36) den Ginkungen mit dem Galgen. If die Vermuthung, die Finn Magnussen in der dan. Uebersseung (4, 167) dußert, richtig, daß Thiodolf von Hvin deshalb (Ingl. S. c. 26. 31. 35) den Galgen Lingis Banm nenne, so ist das eddische Lied immer alter als das 9te Jahrh. in welchem der berühmte Stalde lebte.

Lieber gebrauchen bas Wort Piddan nicht, sondern immerkonûngr). Auch Valland findet sich nicht mehr, es mußte denn der Riar, aus bessen Halle Högnis Schwert ist (Str. 17), jener Riar senn, der in dem Liede von Bolund König von Valland heißt. — Die Giukungen, hier erst entschieden und und fast immer Nistûngar genannt (Str. 11. 18. 26. 27), heißen einmal und zum erstenmal Burgunden (Str. 19), behalten aber den alten Sit am Rhein (Str. 18. 28).

- 2) Sobann, zum erstenmal erscheint ber Nibelungehort in wörtlicher Uebersetzung: hodd Nislunga (Str. 27). Das Wort hodd, genau bem beutschen Hort entsprechend, kommt in ber nordischen Prosa gar nicht, in ber Poesse nur noch einmal dunkel in Grimnismal vor (vgl. gloss. edd. 1). Gleichfalls zum erstenmal wird erzählt, daß ber Hort in den Rhein sey versenkt worden, und daß nach Högnis Tod Gunnar allein noch weiß, wo er verborgen liegt (Str. 27. 28).
- 3) Die frühere Ursache von Atlis Einlabung, Rache für seiner Schwester Tod, ist nicht mehr angegeben, vielmehr verslangt er beutlich ben Schatz und will ben Nissungen gestatten, sich burch Gold das Leben zu erkaufen. Wenn es von ihnen brist, ehe sie von Atlis Botschaft etwas wissen (Str. 2), sie fürchteten seinen Zorn, so, glaube ich, wird gemeint, wegen bes der Gudrun zurückgehaltenen Schatzes.
- 4) Gubrun tobtet ben Atli im Bett und gundet bann bas gange Saus an (Str. 44), fo bag alles umfommt und perbreunt.

Diese neuen Züge verrathen Bekanntschaft mit einer weiteren Fortbildung der deutschen Sage, die unserm Nibelungelied offenbar naher stand. Zuerst also die historische Beziehung in dem Namen Burgunden, die entschiedene Benennung Nistungar und hodd Nistunga, die Versenkung des Goldes in den Rhein, die Uebertragung von Hunaland an Atsi, und dessen Streben nach dem Hort, als Ursache seines Verraths, endlich der allgemeine Brand am Schluß: lauter Abanderungen, denen wir auch in unserer Nibelunge Noth dis auf Etels Goldgier begegnen, welche dagegen in der Vilkina Saga als ein Grund zur Einsabung der Nibelunge ausdrücklich anz gegeben wird.

5.

Lex Burgundionum, Tit. III. (Canciani barbarorum leg. antiq. IV. p. 15).

Si quos apud regiae memoriae auctores nostros, id est Gibicam, Godomarem, Gislaharium, Gundaharium— liberos fuisse constiterit, in eadem libertate permaneaut.

Sundebald, Sohn des Gundioch, aus dem westgothischen Seschlecht der Balthen, jum Könige der Burgunden berusen, gab im Ansang des 6ten Jahrhunderts das Burgundische Seset, Er erwähnt seiner Worganger im Reich, und wir erkennen darin die Siukungen der Sage. Sibica ist Gibich, der zwar nicht in der Nibelunge Roth, aber im Walter von Aquit. (Gidico) im Biterolf (2620), Rosengarten und hörn. Siegsfried vorsommt und mit dem Gink der eddischen Lieder überseinstimmt. Sielahari ist Sischer das Kind in der Nibel. Noth und in der Vilkina Saga; die Edda kennt ihn nicht, auch nicht Walther. Gundahari ist Günther, nach der Dichtung der älteste Bruder und eigentliche König, in der Sdaumar. Godomär ist in der Sage undekannt, und dessender Stelle nimmt Gernot ein, der nach der Edda seboch kein rechter Bruder Sunnars ist; indessen bleibt der Rame in der Alliteration.

Bielleicht haben Godemar, Gislahari und Gundahari, Sohne bes Gibica, jusammen regiert, wenn auch nicht mit gleicher Macht, doch so, daß die beiden erstern dem lettern unterworfen waren, wie der Gesetzeber Gundebald mit seinen brei Brüdern beherrschte, selbst aber bei weitem der machtigste war. Sollte aber in dem Gesetz eine Folge bezeichnet seyn, so ware gerade die Ordnung der Sage umgekehrt, und Ginsther der jüngste und ein Sohn Giselbers gewesen.

Ich vermuthe, daß die in Sage vorkommenden Namen Gibich, Gunther und Gernot die Anknupfung an die durz gundischen Könige, wo man diese Namen beinahe widerfand, veranlaßt haben. Jeht wurde der geschichtliche Giselher aufzgenommen, von dem die Edda noch nichts weiß, auch nicht Walther, Dieterichs Flucht, und das Lied von Siegfried.

Burgunden werden die Giukungen genannt: einmal in der Atlaquida (Str. 19), zweimal in Dieterichs Flucht (9091. 9110), mehrmals im Biterolf (2374. 3083. 4705. 7269. 7745. 8919. 10036) und in der Klage, burchaus in der ersten Hälfte der Nibelunge Noth, doch in der zweiten dringt wiesder der altere Name Nibelunge hervor, endlich in der Strasburg. und Heidelberg. Handschrift des Rosengarten; nicht aber im Walther von Aquitanien und in der Vilkina Saga.

Beowulf. Angelfachfisches Gebicht, spätestens aus bem 8ten; vielleicht aus bem 7ten Sabrh. Thorfelins Text ift bier

nach Grundtvigs Anmerkungen zu bessen Uebersetzung und nach Conybeares Mittheilungen aus ber Handschrift berichtigt:

1) ©, 36. Onfend Higelâce, gif mec hild nime, beaduscruda best, pæt mine breost werep, hrægla selelt; pæt is hrædlan låf, Wélandes geweore.

Sende dem Higelak, wenn ich im Kampfe falle, der Streitgewänder bestes, das meine Brust bekleidet, der Rustungen herrlichste; es ist des tapfern Nachlaß, Wielandes Arbeit.

Die kunstreiche Schmiedearbeit Wielands ift aus den deutschen Gedichten, zumeist aus der Vilktnas. bekannt. Daß der angelsächsische Dichter auf die deutsche nicht auf die nordische Sage sich bezieht, beweist die Form des Namens Weland (althocht. Wialand, der Betrieger? vgl. Gramm. 2, 342), die in der Edda Völundi lautet.

2) 8, 67, 68, - hwitum cyninges pegn, guma gilphlæden, gidda gemyndig, le pe eal fela ealdgelegena worn gemunde, word oper fand sope gebunden. fecg est ongan sip Beowulfes Inyttrum ftyrian ... and on spêd wrecan spelgerâde wordum wrixlan. wel hwyle gecwer 12 Paet he fram Sigemunde lecgan hyrde ellendædum uncupes fela, Wælfinges gewin wide fipas, .... para pe gumena bearn gearwe ne wiston. fæhpe and fyrene; buton Fitela mid hine Donne he swulces hweet seegan wolde eam his nefan swa hie â wæron æt niþa gehwam nýdgesteallan. hæfdon eal fela Eutena cynnes sweordum gesæged. Sigemunde gesprong æster deapdæge dom unlytil, fippan wiges heard wyrm acwealde. hordes hyrde, he under hârne stân -æpelinges bearn ana genepde fræcne dæde; ne wæs him Fitela, mid. hwæpre him gelælde pæt þæt swurd þurh wod wrætlicne wyrm, pæt hit on wealle æt flod dryhtlic iren; draca morpre iwealt,

hæfde aglæca elne gegongen, þæt he beahhordes brûcan mofte felfes dome. fæbåt gehleod bær on bearm feipes beorhte frætwa, Wælfes eafera. wyrm håt gemealt. Ie wæs wreccena wide mærolt ofer werþeode, wigendra hleo. ellendædum he þæs.ær onþåh

- Vorbem bes Konigs Mann, Selb ruhmbelaben, ber Lieber eingebent, er ber alter Sagen große Menge im Gedachtniß bewahrte, auf anderes gerieth Wahrheit enthaltend. Er hub an Beowulfs Fahrt mit Berftand zu berichten und mit Bleiß zu ordnen bie Ergablungen, mit Worten ju wechseln (zierlich zu reben?). Etwas fang er was er von Sigemund hatte fagen boren, viel unbekanntes von beffen Belbenthaten, Balfings Kriege in fernen Canbern, wovon die Menschenkinder gar nichts wußten, Rampfe und furchtbare Thaten. Rur Fitela bei ihm. Nün er davon erzählen wollte, wie Dheim und Neffe allzeit waren bei allen Menschen Nothgestallen. Gie hatten viele aus dem Jotengeschlechte mit Schwertern niedergehauen. Dem Sigemund entsprang nach dem Tobestag baraus nicht geringer Ruhm, baß ber freitfuhne ben Burm getobtet hatte, ben Bachter bes Horts. Unter grauem Stein wagte der Edle allein die tapfere That; nicht war Fitela bei ihm. Doch ihm gludte, daß bas Schwert burchbohrte ben furchtbaren Wurm, daß es in ber Mauer ftanb, das herrliche Gifen; Drache an der Munde starb. Der elende war in Tod versunken, so daß er (Sigemund) des Schahes sich bemächtigen konnte nach feiner Luft. Das Geebot er belub, trug in den Schoß des Schiffes die leuchtende Zier ber Sohn Dalfes; ber Wurm heiß zerschmolz. Er war der Recken weit berühmtester unter den Menschenkindern, der kampfenden Zuflucht. Durch tapfere Thaten fruh er fich bas (den Ruhm) erwarb.

Sigmunds und Sinfidtlis Abenteucr werben in ber Bolf. Saga (c. 11-13) erzählt, die eddischen Lieder davon sind bis auf ein paar c. 43 erhaltene Zeilen verloren gegangen, aber ohne Zweisel vorhanden gewesen. Sigmund zeugt den Sinsibiti mit seiner Schwester, ohne sie zu kennen, denn sie hatte eine fremde Gestalt angenommen, und da er deshalb nicht nur sein Sohn sondern auch sein Schwestersohn ist, so läßt sich der Ausdruck Dheim und Nesse in dem angelsächssischen Gedicht erklären. Gemeinschaftsich ziehen sie umher, sind Nothgestallen, und eine Zeitlang in Wolfe verwandelt begehen sie Unthaten, Firinwerke, wie es hier übereinstimsmend mit Helgaq. I. heißt.

Als eine Abweichung von der Annahme aller Sagen fällt sogleich auf, daß in der Besiegung des Drachen und dem Erwerbe des Horts Sigmund die Stelle Siegfrieds vertritt, und dieser gar nicht genannt wird. Falsche Aussassung der Entstellung des Originals hat nicht statt gesunden, denn es wird ausstrücklich gesagt, Sigmund habe diese Ahat allein vollbracht und sein Geschrte Fitela sey nicht bei ihm gewesen. Auch heißt es von ihm, was sonst von Siegfried gesagt wird, diese Ahat habe ihm den größten Auhm gebracht, und er sey unter den Menschen deshalb der berühmteste Held gewesen.

Insoweit folgt also ber Dichter bes Beomulfs weber ber beutschen noch ber norbischen Sage, benn in beiben ift Siegfried ber Drachentobter. Ich laffe mich auf feine Bermu= thung über ben Grund biefer Abweichung ein, die vorerft noch keinen Rugen bat. Da Siegfrieds früheres Leben in ben beutschen Sagen, die auf uns gekommen find, nur kurz und buntel berührt wird, so fallt es schwer, die beutsche Abstam= mung hier baguthun, obgleich fie bie mahrscheinlichste und naturlichfte ift, weil bie Angelfachfen gu bem beutschen Stamme geboren. Inbeffen lagt fich beweifen, bag ber Angelfachfe nicht aus ben ebbischen Liebern schöpfte. Schon bie Ramen fimmen nicht vollig überein. Bitela ift Sinfibtli, boch ohne Bufat. In ben Benennungen Balfe und Balfing (benn bas angelf. æ entspricht bem beutschen a) zeigt fich nicht bloß eine Eigenthumlichkeit, sondern auch eine ber nordischen Sage frembe Richtigfeit. Dort namlich heißt Sigmunde Bater Bolfung, ba aber bie Ableitung - ung -ing ein Bermanbschaftsverhaltnif ausbrudt, fo ift es gewiß angemeffener, baß hier Sigmund felbft Balfing heißt und ber Stammvater ben eigenen Ramen Balfe fuhrt, ben bie norbifche Sage vergeffen bat. Die fpatern beutschen Gebichte tennen noch ein Schwert Walfung, Belfung, Bit. 561. 636. 356. 3697. Laurin 2272.

In ber Erzählung selbst von ber Besiegung bes Drachen und bem Erwerb bes Horts zeigen sich merkenswerthe Ab-

weichungen. In ber nord. Sage grabt Sigurd eine Grube in Fafnes Weg und als bie Schlange baruber bin friecht, flogt er ihr von unten herauf bas Schwert in bas Berg. Das pafft nicht zu ber Erzählung im Beowulf, wornach ber belb unter bem grauen Felsen ben Drachen mit bem herrlis den Schwert burchflicht, baß es in ber Felsenwand (on wealle) stecken bleibt. Dies stimmt eber ju bem beutschen Liebe, wo Sjegfried bas Ungeheuer in einer Felsenhöhle tobtet. und auch in den Nibelungen (842, 2) steht: do er den lint-drachen an dem berge fluoc. Auch daß der Wurm in hite schmilzt, pafft zu bem Liebe von Siegfried , wo diefer im Rampfe viel von bem Feuer des Drachen leibet, gegen welches fich auch die gefangene Kriemhild schüten muß. - Aber ein britter Umftand ift wieder beiden Sagen, ber beutichen und nordischen, fremd: ber Sieger belabt ein Schiff mit bem gewonnenen Sort und bem getobteten Drachen und scheint seine Beute fortzufahren. In der Edda beladt er ein Rof damit, wie in dem deutschen Liede, und nur aus der Nibes lunge Roth ließe fich bafur anführen, daß Siegfried gur See nach den Nibelungen fahrt, wo der hort liegt.

### 3) **S.** 91. 92:

nænigne ic under fwegle felran hyrde hord mapmum (l. måpum) hælepa, sippau Håma ætwæg tô herebyrhtan byrig Brofinga mene, sigle and sinc fæt, searo nipas (l. searo nipe) fealh (l. feoh eal) Eormenrices.

Bon keinem bessern unter bem himmel ich horte Horte ber Helben, seit heima forttrug zu ber heerglanzenden Burg der Brosinge Schat, Geschmeid und köstliches Gefäß, hinterlistig alles Gut Ermanrich &.

Die Stelle ist nicht bloß bem Wortverstand nach schwierig, sondern auch in ihren Beziehungen vunkel. Hâma (da das angels. å dem deutschen ei entspricht) ist um so gewisser Heim ver deutschen Sage, als wir ihn auch darin in Verdindung mit Ermanrich sinden. Bon dem großen Schahe, den er diezsem heimlich entwendet, weiß sie nichts, daß er aber einen solz chen besessen, sagt ein Zeugniß dei Saro Grammatikus (s. unzten N. 33) und ein anderes im Reinecke Fuchs deutslich aus. Brosinga mene entspricht dem eddischen men drifinga in Thrymsq. 13, wo es ein Schmuck der Frenia ist; aber dunkel bleibt, wer die Brosinge sind, wornach der Hort benannt wird.

Lied vom Banberer. Angelsächsisch, etwa mit Beowulf gleichzeitig. Ein von Compbeare zuerst herausgegebenes, bunkeles, aber für die Geographie jener Zeit wichtiges Gedicht, welches unter der Form eines Berichts des durch die ganze bekannte Welt umhergezogenen Sangers zusammenstellt, was man von den Ländern, Bolkern und herrschenden Stammen damals wissen mochte.

### 1) \$3. 14:17:

hâm gelohte eastan of Ongle Eormanrices wrâpes wærlogan. Heimath ich besuchte oftlich von England Ermanrichs bes zornigen, treulosen.

2) \$3. 35 = 38:

Atla weold Hûnum, Eormanric Gotum, Becca Baningum, Burgendum Gifica.

Atla berifchte uber Sunnen, Ermanrich über Gothen, Becca uber Baninge, uber Burgunden Gifika.

3) 3. 128=32:

(Ic wæs) med Burgendum; þær ic beah geþeah, me þære Guphere forgeaf, glædlicne maþþum, fonges to leane.

Ich war bei den Burgun den, wo ich einen Armring empfieng; bort gab mir Gunther das ergöhliche Kleinod als Gefanges Lohn.

4) 23. 174. 52:

and ic wæs wif Eormanric ealle frage, fær me Gotena cyning gode donte: fe me beag forgeaf burgwarena fruma. Und ich war bei Ermanrich alle Zeit, wo mir der Gothen König Bortheil brachte: er gab mir einen Armring, der Burgbewohner Fürst.

5) V. 214=28:

ponan ic ealne geond hwearf æpel Gotena.

sõhte ic â sipa pa selestan:
pet wæs in weorud (inveorud) Eormanrices.
Hepcan sõhte ic and Beadecan and Herelingas,
Emercan sõhte ic and Fridlan and Eastgota

— — — and Sifecan.

Dannen ich burchzog alles Land ber Sothen. Ich suchte immer weit umber die besten: bas war bas Gesinde Ermanrichs. Ich suchte Hethka und Badeca und die Harlinge, Emerka suchte ich und Fridla und Oftgothen — — und Sifeka.

6) 2. 246=58:

— — Wudgan and Haman (south the ic).

ne wæron þæt gesi þa þa sæmestan;
þeahte ich y (l. ic hi) å nihst nemnan sceolde.

ful oft of þam heape hwynende sleag
giellende går on grome þeode.

wræccan þa weoldan (l. weoldon) wundnan golde
werum and wisum Wudga and Hama.

—— Wittich und Heime (besuchte ich). Nicht waren es der Gesellen geringste; bachte, daß ich sie stets zunächst nennen sollte. Sehr oft aus dem Hausen schreiend slog der gellende Spieß ins grimme Volk. Die ausländischen da herrschten, die goldbewundenen, über Männer und Weiber, Wittich und Heime.

In diesen Stellen werden lauter aus den Sagen bekannte Namen genannnt, und ich zweisle nicht, daß sie dort ihren Ursprung haben; die große Anzahl, die ich als dunkel und ganz unerklärbar habe zurücklassen mussen, gestattet einen Schluß auf das untergegangene, wiewohl auch einige aus der Gezschichte mogen eingemischt seyn, da der Verfasser alles, was

er wußte, scheint zusammen getragen zu haben.

Wenn Gibich und Günther beide als burgundische Komige erscheinen, so ware das der lex burgund. gemäß, doch
darf man, falls es hier geschichtliche Namen seyn sollten, nicht
mit Sicherheit daraus schließen, daß sie zusammen geherrscht,
da das angelsächs. Lied alle Zeiten untereinander wirst. Nur
bei Ermanrich dringt etwas von dem Inhalt der Sage durch,
da er ein treuloser und zorniger genannt wird, wie sie
ihn schliedert. Aus dem großen Verzeichniß seiner Mannen ertennt man die Macht des Königs der Gothen, wie sie Jornandes beschreibt; ich bemerke auch hier die Unomalie in der
Schreibart Gotan sur Gohan, worüber schon vorhin bei der
Edda und Beowulf die Rede war.

Die Harlinge heißen Emerka und Fridla, das stimmt mit ber Angabe des chron. Quedlind. (unten S. 31) und des Biterolf, wo nur, mahrscheinlich richtiger, Embrica, Imbrecke

(4597. 4767. 5659. 9892) steht. Die Bilf. S. hat andere Namen: Uf i und Etgard, aber Fritisa hat sich boch, noch insoweit erhalten, als ihr Pslegevater so heißt. — Sifeka entspricht bem hochd. Sibeche und dem Sifka der Vilk. S. — Wittich und Heime kommen im Aphart, in der Rabenschlacht und in andern Gedichten als Gesellen vor; erst stehen sie auf Dieterichs Seite, gehen aber zu Ermanrich über. Die Stelle hier spricht zu allgemein, als daß sich eine nähere Hinweisung darin entbeden ließe. Ausländer konnten beide Helden unter den Gothen heissen, denn nach der Vilk. S. stammen sie beide aus dem Norden.

8.

Angelfachfische Hanbschrift zu Ereter. Nachrich: ten barüber und Auszuge bei Compbeare. Auch bas Lieb vom Wanderer ift baraus genommen.

1) S. 240:

Wéland him bewurman \*) wræces cumade, ânhydig eorl carfopa dreag.
hæide him to gelippe forge and longap, wintercealde wræce, wean oft onfond fippan hine Niphad on nêde legde, fwoncre feenebeude, onfyllan mon.

pæs ofer eode, pilles iwa mæg!

Beadohilde ne wæs byre bropra deap on lefan Iwa Iâr Iwa hyre Iylfre ping, pæt heo gearolice ongieten hæfde, pat heo eacen wæs. æfre ne meabte prifte gepencan, hu ymb pæt sceolde. pæs ofer code, pisses swa mæg!

Wie fand ... Berbannung erfuhr, ber starkmuthige Furst Beschwerbe ertrug. Hatte zum Gefährten Schmerz und Sehnsucht, winterfalte Verbannung, Weh oft empfand, seit ihn Nidhad in Fessel legte, mit schwankem Sehnenband, den unglucklichen Mann. Es gieng vorüber, dieses kann auch so vorübergeben!

Badohild war nicht ihrer Brüder Tod im Berzen so schwer, als ihre eigene Sache, da fie vollig erfahren hatte

<sup>\*) 36</sup> verftebe bewurman nicht.

daß sie schwanger war. Immer sie nicht konntedas Ereigniß denken, wie es beshalb sollte (geben?). Es gieng vorüber, biefes tann auch fo vorübergeben!

Gang ber Sage gemäß, wie sie bas ebbische Lieb barftellt. Bieland, von einem fremden Konig gefangen gehalten und an ben Fußsehnen gelahmt, racht fich indem er beffen beibe Sohne tobtet und ber Cochter Gewalt anthut. Rur bag er Ratte bes Winters habe dulben muffen, davon ift in der Ebba gesagt, wenn ein folcher Bufat als etwas eigenthumliches gelten kann. Dennoch hat ber Angelfachse aus ber einheimischen ober ber beutschen Sage geschöpft, das beweisen bie Ramen: nicht Völund heißt ber tunftreiche Schmied, sonbern Weland. und in ber Vilkina S. c. 24. wird ausbrucklich ber nordische Name von dem deutschen unterschieden, von welchem vorhin schon eine Erklarung gegeben ist. Niphad und Badohild find beibe richtig gebildete und von ben ebbischen Nidudur und Bödvilde verschiedene Namen. Wenigstens in Nîp - had ift eine Bufammenfetung (Gramm. 2, 497), mabrend -udr bloß eine Wileitung enthalt. Hiezu kommt, daß in bemfelben Gebicht andere Beziehungen auf unbezweifelt beutsche Sagen fich finben, welche die Ebba nicht kennt, wie die junachst hier folgende Stelle zeigt,

#### 2) **S**. 241; -

We pet mep hilde monge gefrugnon, wurdon grundlease Geates frige, Þæt hi seo sorglufa slæp ealle binom. pæs ofer eode, pisses swa mæg!

Theodric ahte Prittig wintra Mæringaburg; þæt wæs monegum cuþ.

pæs ofer eode, pisses swa mæg!

We geâlcodon Eormanrices wylfenne gePoht; ante wide folc Gotena rices. Pæt wæs grim cyning. fæt fecg monig forgum gebunden wean on wenan, wiglete geneahhe, Pæt þæs cyningrîces ofercumen wære. pæs ofer eode, pilles fwa mæg!

Dieses Schickfal, manchen Kampf wir vernahmen, wurden landesberaubt die Freien Geates, daß fie die Sorge und der Schlaf alle wegnahm. Es gieng vorüber, diefes kann auch fo vorübergeben! Dieterich befaß breißig Winter Maringaburg; bas war vieten kund.

Es gieng vorüber, biefes kann auch vorübergehen!

Wir vernahmen Ermanrichs wolfischen Sinn. Er hatte weitverbreitete Bolfer bes Gothenreichs. Es war ein grimmer König. Saß mancher Held von Sorgen gebunden in Unheils Erwartung, bem Kampffitz zunächst, baß (er) bes Königreichs überwältigt ware. Es gieng vorüber, bieses kann auch so vorübergeben!

Deutliche Beziehung auf die aus der Vilkina Saga bekannte und in einem besondern Gedicht behandelte Sage von Dieterichs Flucht aus seinem väterlichen Reich, veranlast durch Ermanrichs Bosheit, der auf des treulosen Sidchecht duchtliften, gegen sich selbst wüthet und sein eigenes Geschlecht zu Grunde richtet. Dieterichs und seiner Mannen Kummer über diese Verbannung wird vielsach auch in andern Gedichten ausgedrückt. Ermanrichs Sinn heißt hier mit Recht ein wölssischer, auch Pf. Konrad erwähnt (k. 186) des Verräthers Ganez Ion wulvsne blieke. Dieterich besaß dreißig Jahre die Mazingaburg, das heißt: war so lange im Send, die er wieder in seich zurücksehrte; und diese Angabe stimmt mit dem Hilbebrands Lied, wo der Alte sagt, er sen sechszig Sommer und Winter in der Fremde umherzogen (ih wallota sumarô enti vintro sehstic ur lante); die Vilk. S. hat 32 Jahre (c. 369).

Maringaburg läßt sich so wenig erklären, als nachweissen, wer ber Gat ober Goz (benn so mußte wohl ber ansgelsächsische Name im althochbeutschen lauten) ist, nach welchem Dieterichs Edle Geates frige genannt werden. Ich vermuthe jestoch, es heißt nichts anderes als Gothe und bezeichnet den Stammvater der Gothen; und sühre aus der Snorraedda (193. Rask) eine Stelle an, welche zu dieser Erklärung paßt: Gotnar eru kalladir af heiti konungs pess, er Goti er nesndr. Jornandes sängt c. 14 die gothische Genealogie an: primus suit Gapt; und in Alfreds Geschlechtsregister dei Asser sieht ein Geata, quem Geatam jamdudum pagam pro Deo venerabantur. — Bon dem König Ehel und dem Hünenland, woshin Dieterich slieht, ist hier nichts gesagt, auch nichts von seis

nem Site zu Bern.

9.

Lieb von Silbebranb, Caffeler Sanbichrift. Die Billina C. ergabit (c. 376) ein befonderes Ereigniß, bas

fich jutrug, als Dieterich endlich nach langer Berbannung in fein vaterliches Reich zuruckehrte. Hildebrand reitet voraus, in ber Absicht seinem Sohn Alebrand zu begegnen, ben er noch nicht gesehen hat, beffen Rog und Schildzeichen ihm aber genau beschrieben find. Wie sie zusammentreffen, beginnen fie auch ben Kampf. Alebrand verlangt ben Ramen bes. Fremben und umgekehrt forbert ihn Silbebrand von seinem Sohn; keiner erfüllt bes andern Begehren, ja Alebrand leugnet ein Bolfing zu fepn. Darüber beginnt ber Rampf immer wieder aufs heftigste, Hilbebrand behalt, endlich bie Oberhand, aber ber Besiegte mag sich nicht bas Leben burch Mennung bes Namens retten und der Alte muß fich, endlich burch die Frage, ob er fein Sohn Mebrand fen? felbst zu erkennen geben. Froh= lich reiten fie barauf nach Saus. - Denfelben Gegenstand behandelt ein einzelnes Bolkslied. Silbebrand zeigt schon beim Ausreiten große Luft sich im Rampfe gegen seinen Sohn zu versuchen und beibe reizen sich hernach burch, spottische Reben noch weiter bazu auf; die Fragen nach dem Namen fehlen, und Alebrand, als er besiegt ift, nennt sich freiwillig.

Ift bie But. S. nicht schon im 13ten, erst im 14ten Jahrh. verfaßt, so mag das Volkslied noch immer ein Sahrhundert junger senn. Das alte Gedicht von Hilbebrand, bas in bie vorcarolingische Periode fällt, ift also durch einen Zeitraum von wenigstens 700 Jahren davon getrennt. Gleichwohl behandelt es benfelben Gegenstand. Hildebrand und Hadubrand treffen fich und kampfen miteinander; die Besiegung des Sohns fehlt, weil bas Lied nur ein Bruchstud ift. Auch die Frage nach Geschlecht und Namen kommt vor, sonft aber ift alles ganz anders ausgeführt. Beibe zwar bereiten fich gleich, wie fie auf einander stoffen, zum Streit, aber als hildebrand zuvor nach bem Namen seines Gegners fragt und habubrand bereitwillig fich und feinen Bater nennt, fo erkennt biefer jett erft feinen Sohn, und bietet nun alles auf, den Kampf abzuwenden, der, wie er sagt, zwischen so nahen Verwandten unstatthaft sey. Seinen Bater nennt er fich nicht geradezu, ich glaube aber, biese naturliche Erwiederung fehlt bloß, weil das Gebicht an biefer Stelle unvollständig aufgezeichnet ift, wofür bas gestorte Metrum und andere Grunde sprechen. Auch die Antwort des Sohns fest eine folche beutliche Meußerung voraus. Er verschmaht bie goldnen Armringe, welche Silbebrand gur Befanftigung als Geschenk barbietet, und nennt ihn selbst einen alten Betruger, benn fein Bater fen tobt. Hilbebrand, wie fehr er auch biefen Kampf beklagt, muß fich boch endlich barauf

Digitized by Google

einlassen. Edleibet keinen Zweifel, daß diese Erzählung an Natürlichkeit und innerem Zusammenhang die spätern weit übertrifft. Das merkwürdige Bruchstud enthalt gugleich Beziehungen

auf andere Theile ber großen Sage.

1) Hadubrand nennt seinen Bater und erzählt von ihm:
forn her ostar gihneit, sloh her Otachres nid.
hina miti Theotrihhe enti sinerd degand silu.
her furlæt in lante luttila sitten
prût in bûre, barn unwahsan,
arbeoloosa heræt ostar hina det.
sid Detrihhe darba gistontum
fater eres mînes; dat was so friuntlaos man,
her was Otachre ummetirri,
degand dechisto.

Borbem er gen Often zog, et floh Otachers Bosheit, von hinnen mit Dieterich und vielen seiner Helben. Er ließ im Lande sien eine schöne Frau im Gemach, ein unerwachsenes Kind,

Darnach Dieterich Verlust erlitt meines Vaters . . . War so freundeverlassener Mann, gegen Dtacher höchst erbittert, ber weitbekannteste Held.

Diese Stelle bezieht sich, gleich ber vorhin besprochenen angelfachfischen, auf die Flucht Dieterichs vor Ermanrich. Nach bem hochbeutschen Gebicht, bas aussuhrlich bavon han= belt und etwa im 14ten Jahrh. mag abgefaßt fenn, fuhrt bilbebrand feine Frau Ute, die bier nicht genannt ift, zwar an ber Sand mit fich aus Bern fort, übergibt fie aber balb nach= ber bem Amelolt, damit er fie nach Garte bringe (2397. 4471. 4515); von einem juruchgelaffenen Sohne ift keine Rebe. In ber Bilk. S. wo des Abschiedes von der Frau (c. 264) gar nicht gedacht wird, außert Silbebrand bei einer andern Beranlassung (c. 368), Dba sen damals wohl schwanger gewesen und habe ben Alebrand nachher geboren. Das weicht ab, ober es mußte sich erweisen lassen, daß unwahlan barn auch burch ungebornes Rind durfte erklart werden. Schwierig ift bie fol-Arbeolaosa gende Beile: arbeolaofa heræt oftar hina det. forbert einen acc. ling. fem. und heræt scheint bas bagu ge= horige Subst. zu fenn, aber bas Wort bleibt bis jest noch un= veistanblich, wenigstens scheinen mir alle bisherigen Bermuthungen unzulaffig; vielleicht ftedt auch ein gehler barin. Sch

glaube ber Inhalt ber Zeile ist dieser: Hilbetrand lettete ostmärts bie ihres Erbes beraubten Helben, und sie scheint mir zum Theil jener angelsächsischen: wurdon grundlease Geates frige zu entsprechen; vielleicht haben sich auch die Worte, welche jenes Gedicht von Dieterichs Flucht bei dieser Gelegenheit gebraucht: irs geltes und irs guotes des wart in nie niht mêre (4390) aus der alten Grundlage erhalten. Daß Hilbebrand Führer der Flüchtigen gewesen, läst sich schon voraussehen, denn das war sein Umt, aber die Vilk. S. (c. 264) bemerkt hier aussprücklich, Hilbebrand habe das Banner Dieterichs ergriffen.

Ich berühre jest erst eine sogleich auffallende Abweichung bes alten Liedes: der verhaßte Niding, vor dem Dieterich und Hilbebrand sliehen, heißt Otacher und nicht Sibich, wie in andern Gedichten. Wahrscheinlich ein weiterer Versuch das Gedicht mehr mit der Geschichte in Einklang zu bringen, der school der sestehung Dieterichs auf den ostgothischen Theosborich voraussetz, welchen wir demnach hier bereits als Diesterich von Bern betrachten durfen, obgleich dieser Jusatz selbst nicht vorkommt. Auch der Wendelsee (das mitländische Meer) beweist, daß das nordliche Italien, wie in der Vilk. S. als Hauptplatz der Begebenheit schon gedacht ist. Diese Uebertrazung auf Odacher ist nicht Vermuthung eines einzelnen gewesen, sondern bereits in die Sage übergegangene Verschiedensteit, welche auch an andern Orten wieder erscheint. Die Vilkstina S. hat jedoch den altern und richtigern Namen bewahrt.

2) Silbebrand ftreift Armringe ab, um ben Sabubrand mit

einem Geschent zu begutigen :

#### — sô ime sê der chuning gap Hûneo truhtin

vie ihm ber König gab, ber Hunenfürst. Dhne Zweisel ist ber Hunnenkönig Uttila gemeint, obgleich sein Name nicht vorsommt, also ber Azilo ber Sage schon mit jener historischen Gestalt auf ungelehrte, aber für die Poesie nicht unnatürliche Weise verknüpst. Jornandes, der ein Jahrhundert später lebte, sagt von ihm (t. 54): famosa inter omnes gentes claritate miradilis; kein Wunder, daß die Dichtung ihn aufnahm. Auch die Armringe dürsen für ein hunnisches Geschenk geken, das deweisen die aus Attilas Schatz genommenen armillw pannonicae im Waltharius (263. 641). Das Lied läst demnach, wie die spätere Sage, den Dieterich auf dem Weg zu Attila ostwärts wandern. Darum ruft auch Hadubrand seinem von dort heimkehrenden Vater alter Hûn! zu.

3) Rach bem angelfachfischen Bengniß blieb Dieterich 30 Jahre außer feinem Reich, Die Bilk. G. fagt basselbe mit einer unbebeutenben Abweichung. Ich bin (gegen P. E. Muller in ber Sagenbibl. 2, 272) ber Meinung, bag bie Worte: ih wallôta sumarô enti wintrô sehstic ur lante schon ber Uebereinflimmung wegen am naturlichsten burch 30 Sommer und 30 Winter erklart werden. Sonft auch, wenn man 60 Jahre verstande, mußte ja Hadubrand bem Greifenalter nah ge= wefen fenn, als er mit feinem Bater fampfte, mabrent er als vollkräftiger, ungeftummer Belb in allen Darftellungen erscheint. In jebem Falle ertennt bas alte Gebicht Dieterichs langen Aufenthalt bei Etel an, und man barf schließen, auch die Aben= teuer, die fich in biefem Beitraum gutrugen, namentlich bie Rabenschlacht; bag bie furchtbare Entwickelung ber Ribelunge Noth ichon iest mit Dieterichs Schidfal in Berbindung ftand, murbe eine tubnere Behauptung fenn.

# 10.

Biarkamal. Nach P. E. Müller (Sagenbibliothet 2, 124) aus bem Anfang bes 9ten Jahrh. Die Snorraebba enthält (S. 154. 155) Stellen aus diesem alten Lied und barin wird das Gold genannt: Rînar raupmalmr bes Rheines Glanzerz, und rogr Nislunga, Mißgunst ber Nibelunge.

Beide Ausdrucke setzen die in der Atlaquida gesundene, nath meiner Meinung den ältern Eddaliedern noch unbekannte Anssicht voraus, wornach der Hort als die Ursache des Verderbens der Nibelunge galt, weil Atli ihnen den Besitz desselben mißgonnte, und wornach er in den Rhein versenkt wurde. Sa ich glaube, sie sind aus Atlaquida 28 entlehnt, wo steht: Rîn skal râpa rôgmalmi skatna.

Ich merke hier gleich an, daß Einar Skaleglam aus dem Ende bes 10ten Jahrh. das Gold Stein des Rheins, und Harek, Beitgenosse Dluf des heiligen, Flamme des Rheins (Sazgenbibl. 2, 376) nennt. Beide Ausdrucke sehen gleichfalls die Versenkung des Horts voraus, welche dann noch später die Snorraedda (S. 141) deutlich erzählt, mit der Bemerkung, das Gold sep hernach nicht wieder gefunden worden.

#### 17.

Eginhart vita Caroli magni. Aus bem Anfang bes 9ten Jahrh. Bon bem Kaiser wird erzählt (c. 29. p. 107 ed. Bredow):

Digitized by Google

Item barbara et antiquissima carmina, quibus veterum actus et bella canebantur, scripsit, memoriæque mandavit.

Er ließ die uralten, deutschen Gebichte von den Thaten und Ariegen der Borsahren ausschreiben und für die Rachwelt bewahren. Daß barbara carmina deutsche sind, leidet keinen Zweisel und ist in der Note p. 179 dei Bredow bewiesen; scripsit kann nicht heißen, er habe sie selbst geschrieben, denn c. 25 wird ausdrücklich gesagt: tentadat et scribere – sech parum prospere successit lador. Ich wäre geneigt memorise mandavit in Beziehung auf die Stelle des Abegan zu übersetzen: behielt im Gedächtnis, wenn mich Lachmann nicht erinnerte, das Eginhart über die Sesessamlung unmittelbar vorher sich ebenso ausdrücke: jura describere ac litteris mandari kecit.

Jene Stelle auf die Lieber des deutschen Fabelkreises zu beziehen, ist an sich ein hochst natürlicher Gedanke und ebenso wahrscheinlich die Vermuthung, daß in dem Hilbebrandslied noch ein Bruchstuck von der Darstellungsweise jener Zeit sich erhalten habe. Eginhart durste sie schon zu seiner Zeit süglich antiquissma carmina heißen, da selbst nach den bissorischen Beziehungen auf den Attila und den ostgothischen Theodorich Sahrhunderte verslossen waren.

2) Als Gegensat bestårkt eine andere Stelle jene Erklärung; es heißt c. 23 p. 94: legebantur ei historiæ et antiquorum res gestæ, es wurden ihm, während er speiste, Bücher vorgelesen, ohne Zweisel lateinische, darunter auch libri S. Augu-

hini, die ausdrudlich genannt find.

3) Der poeto Saxo aus bem Ende bes 19ten Jahrh. (annales Caroli M. bei Leibnig script. rer. brunkv. I, 168) hat aus bem Eginhart entlehnt:

quæ veterum depromunt prælia regum barbara mandavit carmina litterulis.

Er kennt auch Lieber von frankischen Theodorichen 5, 117:

vulgaria carmina magnis laudibus ejus avos et proavos celebrant: Pippinos, Carolos, Hludowicos et *Theodoricos* et Carlomannos Hlothariosque canunt.

12.

Thegan de gestis Ludovici pii. Aus ber ersten Salfte bes 9ten Sahrhunderts. Er erzählt (c. 19. p. 74 bei Schil-

ter script. rer. germ.), Ludwig set mit der griechsschen und lasteinischen Sprache wohl bekannt gewesen und habe die letztere wie seine Muttersprache geredet; dann fahrt er sort: poetica carmina gentilia, que in juventute didicerat, respuit, nec logere nec audire nec docere voluit.

Carmina gentilia sind Bolksgesange; Mich. Ritius de redus ungar. I. 383 (bei Sambuc.) sagt ebenso: Attila, quem Hunni—gentilier Ethele vocant; der poeta Saxo (p. 161) carmen vulgare, wie das chron. ursperg. Ludwig hatte sie in der Jugend gehört und im Gedächtniß behalten, aber er achtete sie hernach nicht und wollte sie nicht mehr lefen (nachdem sie durch Carl waren aufgeschrieben worden), den Bortrag derselben nicht mehr anhören und selbst sie nicht hersagen. Die gewöhnliche Geringschätzung, welche erworzbene fremdartige Bildung an dem einheimischen ausübt.

# 13.

Affer. Starb im Jahr 909.-1) Er erzählt aus ber Jugendzeit bes Konigs Alfred, beffen Beitgenoffe er war (p. 5 bei Cambben): — fed proh dolor indigna suorum parentum et nutritorum incuria usque ad duodecimum ætatis annum aut eo amplius illiteratus permansit. Sed /axonica poemata die noctuque solers auditor relatu aliorum sæpissime audiens, docibilis memoriter retinebat. cum ergo quodam die mater sua sibi et fratribus suis quendam saxonicum poematicæ artis librum, quem in manu habebat, oftenderet, ait: quisquis vestrum discere citius istum codicem possit, dabo illi islum. Qua voce immo divina inspiratione instinctus, et pulchritudine principalis litteræ illius libri illectus, ita matri respondens et fratres suos ætate, quamvis non gratia, seniores anticipians, inquit: verene dabis istum librum uni ex nobis, scilicet illi, qui citissime intelligere et recitare eum ante te possit? Ad hæc illa arridens et gaudens atque affirmans dabo, infit, illi. Tunc ille statim tollens librum de manu fua magistrum adiit et legit. Quo lecto matri retulit et recitavit.

2) p. 13. Alfred, der König, bei allen Geschäften: et saxonicos libros recitare et maxime carmina saxonica memoriter discere — non desinedat.

Diefe Stellen erlautern fehr mohl jene bei Eginhart und Thegan.

Digitized by Google

Ronig Alfred. Ende des Iten Sahrh. Angeifachfische Uebersetzung von Boethius de consolutione philosophiae, herz ausgegeben von Rawlinson S. 162. Die Worte des Driginals:

ubi nunc fidelis offa Fabricii jacent?

#### lauten:

hwær sint nu þæs wisan Welandes ban, þæs goldsmipes, pe wæs geo mærost? Bo sind nun des weisen Bielandes Gebeine, des Goldschmiedes, der vordem der berühmteste war? Alfred sah darin schon eine alte Sage.

#### 15.

Waltharius manu fortis. Bon Cchehard I. zu St. Gallen in der ersten Hälfte des 10ten Jahrh. gedichtet.

1) Er gebenkt ber Verschiedenheit ber Sage, indem er von

- 685. quem referent quidam Scaramundum nomine dictum.
- 2) Was die historische Beziehung betrifft, so ist unter dem in Pannonien herrschenden, mächtigen Attila, der über die Doznau heranzieht, Franken, Burgund und Aquitanien sich unterzwirft, ohne Zweisel der historische Hunnenkönig gemeint. Aber den burgundischen Gibicho sinden wir hier als König von Franken, der zu Worms seinen Sit hat. Auch Gunzthari tritt auf, doch weiter kein Sohn; Hagano, der es in der nordischen Sage ist, stammt aus trojanischem Gezschlecht, lebt zwar an Gibichs Hose, doch seine Verwandtschaft mit dem königlichen Hause, die in der Nibelunge Noth noch von bedeutendem Einstusse sich, zeigt, ist hier erloschen. Das nur die beiden, Gunthari und Hagano, vorkommen, ist sonst eine Eigenthümlichkeit, die dieses Gedicht mit Atlamal gemein hat.
  - 3) Walther wird angefallen:

961. et nili duratis Vuelandia fabrica giris obstaret, spisso penetraverit ilia ligno.

Welandia (cod. paris. Wielandia) fabrica ist ber von Bie land geschmiedete Panzer. Die Bilk. S. erzählt (c. 25), daß er in seiner Jugend erst von dem Schmiede Mime, dann von zwei Zwergen in die Lehre genommen, der kunstreichste Schmied geworden sep.

Rotter. Ende bes 10ten und Anfang bes 11ten Jahrh. Mf. 79, 14 find die Worte fingularis ferus depastus est eam übersett: der einluzzo uuildeber\*), der mit demo suaneringe ne gat, habet in sus frezzen \*\*). Notter will ben wilden Eber (ferum fingularem, langlier), ben in ber Bilbnif einfam ftreifenden, gefräßigen, von bem unterscheiben, ber ben Schwanrina tragt; bas muß alfo einer fenn, ber gezahmt ift und feine Natur geandert hat. Bas heißt aber luanering? Thut er bem -Thiere Zwang an und jahmt es baburch, ober wirkt er burch Bauberkrafte, die in ihm verschlossen find? Man kann nicht umhin zu glauben, Notker spiele hier auf einen Belben Dieterichs von Bern an, von welchem die Bilk. S. berichtet. beißt Bilbeber und tragt einen Golbring um ben Arm (c. 109), ohne daß man jedoch weiß, zu welchem Zweck und woher er ihn hat. Aber nichts ift ansprechender, als bie Bermuthung, daß bies Notfers Schwanring sen und die Rraft in fich trage, ben Menschen zu verwandeln; benn Wilbeber nimmt hernach bie Geftalt eines Baren an (c. 117). Lieder hatten bann aller Wahrscheinlichkeit nach erörtert, wie ber Selb zu biesem Ring gekommen sep, ber vielleicht Geschenk einer elfischen Schwanenjungfrau mar, und auf welche Beise er übernaturlich wirkte. Sie hatten auch wohl erzählt, baß er nicht als Bar, fondern als gegahmter Eber umbergezogen fen und feine Runfte gemacht habe.

# 17.

Flodoardi hist. ecclesiæ Remensis. Eine Chronik, die bis zu dem J. 996 geht und um diese Zeit abgesaßt ist. Darin wird erzählt (4, 5) daß Fulko, Erzdischof von Rheims, den König Urnulf in einem Schreiben ermahnt habe, redlich gegen Carl den einfältigen, den letzten aus dem königlichen Stamme, zu versahren: ludjicit etiam ex libris teutonicis de rege quodam Hermenrico nomine, qui omnem progeniem suam morti destinaverit impiis consiliis cujusdem consiliarii sui,

Digitized by Google

<sup>\*) &</sup>quot;Go fteht in ber Sandidrift". Ladmann.

<sup>\*\*)</sup> Mitgetheilt von Jac. Grimm.

supplicatque ne sceleratis hic rex adquiescat consiliis, sed milereatur gentis hujus et regio generi subveniat decidenti.

Die Beziehung auf die schon oben beim Jornandes außgeführte Sage von dem Könige Ermanrich und seinem treus to sen Rathe Sibich, von dessen Anschlägen verleitet er sein eigenes Geschlecht zu Grunde richtet, ist hier klar. — Die libri teutonici beweisen die Auszeichnung der Gedichte und bestätigen die Angabe Eginharts. Merkwürdig ist auch ein solcher von der Sage gemachter Gebrauch, und das Vertrauen auf die lebendige Einwirkung einer Erinnerung daran.

## 18.

Chronicon Quedlinburgense. Aus dem Ende des 10ten und Anfange des 11ten Jahrh.; es schließt mit 1025. Gebruckt bei Leibnig script. rer. brunsv. 2, 237 und Menken script. rer. ger. 3, 170.

1) Mortuo Bletla, Attila ejus frater omnem pene Galliam devastavit, quo usque Deo annuente per Aegidium (Aëtium) patritium et Thurismodum Remensis civitatis principem Gothicum sugatus est. Eo tempore Ermanaricus super omnes Gothas regnavit, astutior in dolo, largior in dono. Qui post mortem Friderici, unici filii sui, sua perpetratam voluntate, patrueles suos Embricam et Fritlam patibulo suspendit.

Ermanrich kann schon beshalb ber geschichtliche nicht fenn, weil biefer fein Zeitgenoffe Attilas war, fondern im 4ten Jahrh. lebte. Den Tob seines Sohns Friedrich erzählt bie Bilf. S. c. 250=51. Nach Siffas Rathe tragt Ermenret ihm auf Schatzung bei bem Konige Dfantrir einzufordern, aber ein von bem Berrather vorausgeschickter Bote bringt ben Befehl an eis nen Bermandten Siftas, ben Konigsfohn, wie er anlange, ju tobten. Ermenret glaubt, Dfantrir habe ben Morb angeftiftet, und insoweit enthalten die Worte: sua voluntate perpetratam eine Abweichung; aber bie Angabe ber Bilf. S. mag wohl die spatere Milberung senn, wie auch nach der furzen und unklaren Undeutung in Dieterichs Flucht (2455-61) Er= manrich selbst ben Tob seines Sohnes Friedrich wollte. In biesem Gebicht und in heinrichs von Munchen Weltchronik ift es auch, wie hier, ein einziger Sohn, wahrend in ber Bilk. S. noch zwei andere Sohne ebenfalls burch Sifkas Bosheit ermorbet werben. - Die beiben Reffen find bie Barlunge, Imbrede und Kritile, von welchen ichon oben bie Rede

war. Die Vill. S. enthalt ihre Geschichte (c. 255 = 58): sie werden gefangen und an den Galgen gehängt; auch die Welt= chronik und der Anhang zum Helbenbuche erzählen das, wosgegen sich das Gedicht von Dietrichs Flucht 2546=50 nur allgemein ausbrückt.

2) (Ermanaricus) Theodoricum similiter patruelem suum, instimulante Odoacro, patruele suo, de Verona pulsum, apud Attilam exulare coegit.

Stimmt zu ben Angaben bes Liebes von Hilbebrand; und in bieser Stelle liegt die Ueberzeugung, daß Otacher dort nicht etwa Ermanrichs Stelle vertritt, denn dieser wird hier danesben angesührt. Hier sinden wir auch die Namen Attila und Bern ausdrücklich. Neu ist nur der Umstand, daß Oboaker, gleichfalls zu dem Geschlecht gehörig, ein Better von Ermanrich oder Dieterich seyn soll; er ist aus der bekannten Sage nicht zu erklären, da etwas ähnliches von Sibich nirgends beshauptet wird.

3) Ermanarici regis Gothorum a fratribus Hernido et Serila et Adaocaro (sic), quorum patrem interfecerat, amputatis manibus et pedibus, ut dignus erat, occisio.

Die schon bei Jornandes erläuterte Sage von Hamdir und Sorli, welche beide in Hernidus (1. Hemidus) und Serila leicht zu erkennen sind. Allein Jornandes kann nicht Quelle seyn, denn die Stelle hier hat genauere Umstände, und eben darin nähert sie sich am meisten der alten Sage, wovon sich in den eddischen Liedern das Abbild erhalten hat. Nämlich sie hauen dem Ermanrich, wie dort, Hände und Füße ab. Statt quorum patrem intersecrat ist, wenn nicht eine undekannte sagenhafte Abweichung im Mittel liegt, zu lesen: quorum sororem. Auch der dritte Bruder, den Jornandes nicht kennt, wird genannt; er heißt in der Edda Erp, ob Od a ker, wie hier sieht, der deutschen Sage eigenthümlich war oder bloß eine Entstellung ist, läßt sich noch nicht entzentscheiden. Ich erinnere hier aus Gr. 2, 753, daß Hamdir kein ursprünglich nordischer Name scheint und abermals ein Beweis von der Abstammung der eddischen Lieder aus deutzschen wäre.

4) Amulwinus (al. Amulung) Theoderic dicitur, proavus suus Amul vocabatur, qui Gothorum potentissimus censebatur. Et iste suit Thideric de Berne, de quo cantabant rustici olim. Theodoricus, Attilæ regis auxilio in regnum Gothorum reductus, suum patruelem Odoacrum

in Ravenna civitate expugnatum, interveniente Attila, ne occideretur, exilio deputatum, paucis villis juxta confluentiam Albiae et Salæ fluminum donavit.

Der bei Menken abgedruckte Coder hat die vorangehenden brei Stellen nicht, nur diese hier, darin aber die richtigere Lesart Amulung; Amul ist der Amal des Jornandes.

Der Berfaffer ber Chronik hielt, mas er von dem Theoborich von Berond vernahm, für Geschichte, jest erinnert er sich bet Lieber, die bas gemeine Bolk sonft (biefes olim schon in damaliger Beit ift merkwurdig) von Dieterich von Bern fang und vermuthet, daß beibe eine und biefelbe Perfon fenn mochten. Hierauf wendet er fich wieder gurud zu bem, was er für Geschichte ansieht, schreibt auch wieder schriftgemaß Theoborich; er erzählt die Rudkehr bes geftuchteten in fein Reich burch ben Beiftand Attilas, nach Angabe ber Sage, boch nicht gang genau übereinstimment, benn gulett gog Dieterich ohne Egels Beiftand beim und fand feinen Biberftand mehr, weil seine Feinde gestorben waren. Gang fremd ber Sage ift aber, was weiter von einer Belagerung Dboakers in Ravenna gefagt wird und von ben Besitzungen, bie er in Deutschland erhielt; bagegen mag es sich auf die geschichtlichen Berhaltniffe Theodorichs und Odoakers beziehen. Bekanntlich wurde letterer brei Jahre zu Ravenna belagert, erhielt aber bennoch von Theo. dorich Frieden und Untheil an der Herrschaft; nur ist Uttila wieder unbifforisch eingemischt.

5) Der austrasische Theodorich wird Hugo Theodoricus genannt (p. 273), besgleichen in ber Sachsenchronik (Ecibnit 3, 281). Lachmann vermuthet babei eine Beziehung auf den hugdieterich ber Sage.

# 19.

Das britte Lieb von Gubrun. Wahrscheinlich aus dem Uebergange des 11ten in das 12te Jahrh. und nach P. E. Müllers Vermuthung (Sagenbibl. 2, 319) von Samund selbst gedichtet. Iwar ist der Inhalt der deutschen Sage, soweit wir sie kennen, fremd, allein was hier dargestellt wird, das Gotztesurtheil des Kesselfasags, davon weiß der Norden überzhaupt nichts (vgl. Sagenbibl. 2, 318); und da die übrige norzdische Sage gleichfalls dieses Lied völlig verleugnet, so ist schwer über seinen Ursprung zu urtheilen.

Ich bemerke hier nur beutliche Beziehungen auf beutsche Gebichte:

1) Sudrun sagt zu Atli:

Str. 5. her kom Pidprekr mid Prid tigo; lisa Peir ne einir Priggia tego manna. Hichte kam Dieterich mit dreißigen; Nicht einer lebt mehr von diesen dreißig Männern.

Dieterichs Flucht von Bern zu bem Konig Chel ift gemeint. Das er mit breißig Mannen gekommen sey, stimmt ziemlich genau mit bem beutschen Gebichte:

4147. wie vil der wâren oder fint,
die guot, wîp unde kint
liezen durch den von Berne,
daz müget ir hoeren gerne:
der wâren drt und vierzic man,
die fach er alle vor im ftân.

Daß keiner mehr bavon am Leben ift, spielt auf seinen langen Aufenthalt bei Etzel an; fie waren in den Rampfen, die Dicterich in der Zeit bestand, umgekommen. Auffallend, daß hildebrands keine Erwähnung geschieht.

2) Gubrun ist zwar hier, wie in ben andern Liebern, Atlis Frau, aber dieser hat ein Kebsweib, bas herkia heißt. Es ist bie Erka ber Bilk. Saga und helche ber Nibel. Noth, welche ber nordische Dichter auf diese Beise mit Atli in Verbindung

gebracht hat.

3) Ich merte gleich hier an, daß auch ber prosaische Eingang zu dem zweiten Gubrunenlied sagt: pioprekr konungr var meh Atla' ok hafpi par latip flest alla menn sina. Die Worte sind aber wohl aus unserm Liebe genommen.

**20** 

Profaische Zwischen sate in Samunds Ebba. Sie sinb boppelter Art: solche, die Einleitungen ober Bemerkungen liefern, und andere, welche Lucken in den Liebern selbst ausfüllen. Diese konnen aus unvollständiger Ueberlieferung entstanden und ihrem Inhalte nach so alt seyn, als die Lieder selbst, jene ruhren von dem Sammler und aus ihnen bemerke ich folgendes:

1) eine auffallende Abweichung in den geographischen Angaben: das Reich der Bolsungen heißt nicht Hunaland, sons bern Frakland (p. 118); sudlich bahin zieht Sigmund (p. 121)

und auch Sigurd (190).

In den Liebern selbst nirgends ein Frakland; es scheint Einwirkung eines beutschen Gedichts, worin Frankenland vor kommen möchte, wie im Waltharius

Die Bblfunga S. bringt biese Abweichung auch einmal in ihren Tert. Iwar Sigi ist König von Hunsland (c. 3) und Sigmund sahrt heim nach Hunsland; doch im Wiberspruch damit ist Frakland aus jenen Iwischensahen aufgenommen, wenn es (c. 29) heißt, daß Sigurd bahin gezogen sey. — Auch in die Nornagesis S. ist (c. 3. 4) dieses Frakland eins gesührt, dagegen nicht in den Auszug der Snorraedda.

2) Das zweite Lieb von Brunhild erzählt, Sigurd sen am Rhein unter bem Schwerte Hognis und Guthorms gefallen, nachdem ber letztere burch Mordspeise ermuthigt worden. Im

Shluß folgt ein profaischer Nachsat:

Her legir sva î pessi quipo srâ daupa Sigurpar, ok vikr her sva til, sem peir dræpi hann ûti, en sumir legia sva, at peir dræpi hann inni î reckio sinni sofanda. En pypverskir menn segia sva, at peir dræpi hann ûti s skogi. ok sva segir î Goprûnar quipo inni sorno, at Sigurpr ok Giuka synir hespi til pings ripit, på er hann var drepinn. En pat segia allir einnig, at peir sviko hann

i trygp ok vogo at honom liggianda ok ôbûnom.

Diese Verschiedenheiten lassen sich in den Gedichten nachweisen. Daß Sigurd im Bette neben Gubrun liegend gestödtet wird, erzählen das dritte Sigurdssied und Hamdismal, jenes aussührlicher: Guthorm kehrt zweimal zuruck, dis Sigurd eingeschlasen ist, weil er sich vor dessen bligenden Augen fürchstet. Den Mord auf dem Wege nach dem Ding berichtet das zweite Gubrunenlied. Endlich nach der Nibelunge Noth und der Vilk. S. (c. 322. 324) wird Siegsried im Walde von Jagens Speer durchbohrt, als er, erhist von der Jagd, sich zu einem Brunnen herabbeugt.

3) Ich füge hier gleich bie sehr ahnliche Stelle aus ber

pater abgefaßten Nornagests Saga bingu :

c. 8. Gestur svarar: su er sleitra manna sögn, at Gupormur Giuka son lagpi hann mep sverpi igegnum sofanda

s sæng Gudrûnar; en pypverskir menn segia sigurd
drepinn hasa verit úti t skogi. En igpurnar sogpo sva,
at Sigurdur ok Giuka synir höspo ripit til pings nockurs
oc på dræpi peir hann. Enn pat er allsagt, at peir vogu
at honum liggianda oc uvorum oc sviku hann i trygd.

#### 21.

Bolsunga Saga. Sie folgt hier wegen ihres Busammenhangs mit ber Edda; über die Zeit, in welcher ste wahre cheinlich abgefaßt ist, vgl. Sagenbibl. 2, 972103. Darin kist es (S. 86) von Sigurd: ok hans nasn mun vera aldrei firnast i þystri tungu ok å nordurlöndum, medan heimurin stendur. Und hernach: ok hans nafn geingur i öllum tungum sirir nordan Gricklands has ok svo mun vera medan verolldin stendur. Etwas ahnsiches wird dem Sigurd (Sig. q. 1, 41) verkindigt:

Því mun uppi, meþan öld lifir, Þiðþar Þengill, Þitt nafn vera. Darum wird, fo lange bie Belt fleht, Bölferfúrft, bein Name bauern.

22.

Chronicon Novalicense. Bei Muratori script. rer. ital. II, 2. Geschrieben um bas J. 1060. — Hier wird (c. 8) die legendenartige Sage von einem Walther erzählt, der aus königlichem Blute stammt, als weitberühmter Held viel männliche Thaten vollbringt, in seinem Alter aber ein Monch wird. Diesem Walther macht nun der Versasser der Chronik mit dem Waltharius manu fortis zu einer Person und liesert (c. 8 u. 9) einen Auszug und einzelne Verse aus dem lateinischen Gedichte Eckhards und einer andern lateinischen Bearbeitung. Alphere bei Echhard ist Alserius geschrieben.

# 23

Edehard im chronicon Urspergense. Sein Bert geht bis zum 3. 1126. Argent. 1609.

1) p. 85a. Nach Auszugen aus dem Jornandes bemerkt Ede hard: Hæc Jordanis quidam grammaticus, ex eorundem stirpe Gothorum progenitus, de Getarum origine et Amalorum nobilitate non omnia, quæ de eis scribuntur et referuntur, ut ipse dicit, complexus exaravit, sed brevius proverum notitia huic opulculo inferuimus. His perlectis diligenterque perspectis perpendat, qui discernere noverit, quomodo illud ratum teneatur, quod non folum vulgari fabulatione et cantilenarum modulatione ufitatur, verum etiam in quibusdam chronicis annotatur; scilicet quod Hermenricus tempore Martiani principis super omnes Gothos regnaverit, et Theodoricum Dietmari filium, patruelem fuum, ut dicunt, instimulante Odoacre, item, ut ajunt, patruele suo de Verona pulsum, apud Attilam Hunorum regem exulare coegerit, cum historiographus narret, Ermenricum regem Gothorum multis regibus dominantem tempore Valentiniani et Valentis fratrum regnasse et a duobus fratribus Saro et Ammio, quos conjicimus eos fuisse, qui vulgariter Sarelo et Hamidiecus dicuntur, vulnera-

Digitized by Google

tum in primordio egreffionis Hunorum per Mæotidem paludem, quibus rex fuit Valamber, tam vulneris quam Hunorum irruptionis dolore defunctum fuisse, Attilam vero postea ultra LXX annos sub Martiano et Valentiniano cum Romanis'et Wisigothis Aetioque duce Romanorum pugnasse et sub eisdem principibus regno vitaque decessisse. — Hinc rerum diligens inspector perpendat, quomodo Ermenricus Theodoricum Dietmari filium apud Attilam exulare coegerit, cum juxta hunc historiographum contemporalis ejus non suit. Igitur aut hic salfa conscripsit, aut vulgaris opinio fallitur et fallit, aut alius Ermenricus et alius Theodoricus dandi sunt Attilæ contemporanei, in quibus hujus modi rerum convenientia rata possit haberi. Hic enim Ermenricus longe ante Attilam legitur defunctus.

a) Edehard bemerkt ben chronologischen Widerspruch zwisschen Jornandes, der den Ermanrich langst vor Utila sterben läßt, und der Bolkssage, die ihn zugleich mit dem Dieterich, dem Sohne Dietmars, zu einem Zeitges nossen besselben macht. Auch dem Dito von Freisingen und Gottfried von Biterboist er ausgefalken. Er ist den Dichtungen gemäß.

b) Er erwähnt die Flucht Dieterichs zu ben hunnen saft mit benselben Worten, wie das chronicon Quedlinb.; man durfte Ableitung von bort ober gemeinsame Quelle voraus-

seten. Dtaker steht auch hier für Gibeche.

c) Ganz richtig werden die beiden Brüder des Jornandes Sarus und Ammius für Sareko und Hamideo (so ist zu lesen, vgl. Gramm. 2, 753) der Bolkssage erklart. Darin weicht Edehard von dem chron. Quedl. ab, welches auch den britten Bruder anführt, daß er nur zweinennt; aber das stimmt mit Jornandes.

d) Die verbreitete, gemeine Volksfage und der Sefang der Lieder wird bemerkt, was hier um so wichtiger ift, als wir zugleich den epischen Inhalt derselben erfahren. Der Gegensat, Aufzeichnung der Sage in Chroniken, ift eben durch das chron. Quedl. schon außer Bweifel gesett.

2) p. 159. Est autem in confinio Alsatiæ castellum vocabulo Brisach, de quo omnis adjacens pagus appellatur Brisachgowe, quod fertur olim suisse illorum, qui Harlungi dicebantur.

Unspielung auf die Sage von den Harlungen, die als eine alte bezeichnet wird. Den Breisgau schreibt ihnen der Anhang bes Helbenbuchs zu, auch die Wilk. S. läßt sie am

Rhein wohnen. Der Annalista Saxo, ber etwas später, um bas Jahr 1139 schrieb, hat bieselbe Stelle (Bouquet 8, 227) \*).

### 24.

Otto von Freisingen. Erste Halste bes 12ten Sahrh. Er erzählt (chronicon 5, 3), der ostgothische Theodorich habe den Symmachus und Boethius getödtet, und sährt fort: oh ea non multis post diedus, XXX imperii sui anno, subitanea morte rapitur ac juxta beati Gregorii dialogum (4, 30) a Joanne et Symmacho in Aetnam praecipitatus, a quodam homine Dei cernitur. Hinc puto sabulam illam traductam, qua vulgo dicitur: Theodoricus vivus eque sedens ad inferos descendit. Quod autem rursum narrant, eum Hermanarico Attilæque contemporaneum suisse, omnino stare non potest, dum Attilam longe post Hermanaricum constat exercuisse tyrannidem istumque post mortem Attilæ octennem a patre obsidem Leoni Augusto traditum.

1) Otto gedenkt ber (wahrscheinlich in Baiern) gangbaren Bolks a ge, von bem Ende Dieterichs von Bern, ben er für eine Person mit dem oftgothischen Theodorich halt. Ob seine Bermuthung über ihren Ursprung richtig sen, mag dahin gestellt bleiben; man könnte auch das Umgekehrte wahrscheinlich finden. Die Kaiserchronik suhrt übrigens die Legende etwas ver-

schieben an:

vil manige daz sâhen,
daz in (ben Dieterich) die tievel ndmen:
sie suorten in in den bere ze Vulkân;
daz gebôt in fent Johannes der heilige man.
dâ brinnet er unz an den jungisten tac,
daz im nieman gehelsen ne mac.

Eine mit Ottos Erzählung verwandte Volkslage kommt her nach bei bem Monch Gottfried vor. Unter den deutschen Gestichten nahert sich Ehelb Hofhaltung am meisten (Str. 131. 132): Dieterich wird sundlicher Reden wegen von einem gefpenftigen Pferd, das der Leufel selber ift, in die Wüste

Dund in Deftreich kommt eine Harlungeburch und ein Harlungevelt und zwar im 9ten Jahrb. vor; die Burg findet man in der Karte des ehron. Gottwic. verzeichnet, sie lag in der Nähe von Medilise an dem Klusse gleiches Namens. Die Diplome, worin Ludwig der fromme den Blichof Baturich von Regensburg damit beschenkte, sie hen bei Pez thes. I. 3, 16. u. 22. Es heißt schon darin: locus ubi arxiquitus exkrum suit, qui dicitur Harlungeburch.

Rumenei geführt, ba mit bem Gewürme bis an ben jungfien Zag zu freiten. Auch in Sachsenheims Mohrin (Bl. 41) wird gefagt, er muffe bort alle Tage mit brei Drachen fechten. 32 Berona felbst gab es eine Bolksfage, wornach hollische Ge fter ihm Pferde und Sunde brachten \*). Rach bem Unhange bes Belbenbuchs holt ihn ein Zwerg ab mit ben Borten: "bu follft mit mir geben, bein Reich ift nicht mehr in bies fer Belt"; er fuhrt ihn weg, niemand weiß, wohin er gefommen und ob er noch lebe ober tobt fen. Noch milber brudt fich die Vilkina Saga in bem Peringskjöldischen Text aus, scheint aber boch etwas unbeimliches anzubeuten. Sie fchweigt gang über fein Enbe, bemerkt aber am Schluffe (c. 382), er fen oft auf einem guten Roffe einfam burch bichte Bak ber und Bufteneien geritten, ohne Furcht vor Menfchen ober Thieren. - Eine gang andere, ausführliche Erzählung fteht in ben Sanbschriften ber Bilt. S. aus welchen bie Sas genbibliothet Erganzungen mittheilt (2, 289 =91) und wornach Rafn übersetht hat (c. 393). Thibret jagt Thiere, an welche andere sich nicht wagen, und reitet oft aus, nur von wenigen Dienern begleitet. Schon altersschwach scheut er boch feinen Rampf. 218 er fich eines Tags an ber Statte, bie jest Thibrets Bab heißt, babete, fagt ein Diener: "bort lauft ein ichwarges Pferd (in andern Sandichr. ein Sirich), fo ftark und icon, wie ich noch keins gesehen habe"! Der Konig springt auf und wirft fein Badegewand um fich, und wie er bas Thier erblidt, ruft er nach Rog und hunden. Die Diener eilen fort, aber es bauert ihm zu lange, und ba er neben fich ein rabenfchwarzes Roß gefattelt fteben fieht, schwingt er fich baranf. Die Sunde konnen bem Rog, bas schneller lauft, als ein Bos gel fliegt, nicht folgen. Der befte Reitfnecht jagt auf bem Pferd Blanke nach und alle hunde hinter ihm her. Thibret merkt balb. daß es fein Pferd ift, worauf er reitet, will abspringen, fuhlt aber, daß er fich nicht bewegen kann. Der Reitknecht ruft: "Berr, mann willft bu jurudtommen und warum reiteft bu fo schnell"? Thibrek antwortet: "ich thue einen bosen Ritt, es ift ber Teufel felbft, auf bem ich reite; ich tomme que rud, wenn Gott und die Jungfrau Maria es wollen". Reitknecht verliert ben Konig aus bem Gesicht, man bort nichts von ihm und weiß nicht, wo er hingekommen ift.

Digitized by Google

D'Maffei Verona illustr. 3, 120 ergabit bas bei Befchreibung eines roben Badreliefs in ber alten Kirche St. Zeno, bas man auf Disterich, wie er auf die Jagd giebt, beutet.

Dieser Sage gibt aber bie altschwebische Uebersehung burch einen Zusat eine andere Wendung. Darnach hatte Oldrif diese geheimnisvolle Entsernung aus seinem Reiche selbst veranstattet. Sieben Jahre lang war ein Pserd heimlich unter der Erde groß gezogen und dann, als er in dem Bade saß, losgelassen worden. Er sett ihm nach, und man weiß nicht wohin er den Weg einsschlägt. Seine Absicht aber war, den Widese zu übersallen und an ihm den Mord seines Bruders und Attilas beider Sohne zu rächen. Er tödtet ihn auch im Kampse, slirbt aber bald darunf selbst an den empfangenen Wunden, ohne sein Reich wiesder zu sehen.

Ich glaube Dieterichs feltfames Ende hangt zusammen mit feiner übernaturlichen Geburt, wovon der Anhang des Helbenbuchs erzählt. Darnach war er der Sohn eines Geiffes, wahrscheinlich eines Rachtelsen, der ihn jetzt auf einem schwarzen, gespenstigen Pferd wieder zu sich und der wilden Jogd zurückholt. Es past vollkommen zu dieser Ausicht, das nach heut zu Kag in der Lausit der Knecht Ruprecht, der nichts anders als ein schwarzer Else ist, Dieterich von Bern heißt (v. d. Hagen

in der Samml. für altb. Lit. 141).

2) Otto bemerkt noch gleich bem Edehard, bas Theoborich nicht, wie man fage, Zeitgenoffe bes Ermanarich und Attila konne gewesen seyn.

# 25.

De fundatione monasterii Gozecensis (von 1135); bei

hoffmann script. rer. Lusatio. 4, 1122:

Verona — a Tentonicis Berna nuncupatur. Hanc civitatem transmontanam Theodoricus quondam rex Hunnorum, ut ab indigenis accepimus, primum condidit et a situ et natura loci Veronam, scilicet a vere, vernali vocabulo nuncupavit. In eadem civitate domum prægrandem exfiruxit, quod (sic) Romuleo theatro mire assimulavit — Neve quisquam conditoris hujus incertus habeatur usque hodie Theodorici domus appellatur \*).

Sehr begreiflich verwechselt bie italienische Boltsfage Gothen

und hunnen.

### 26.

Sottfried von Monmouth. Lateinisches Gebicht bei Ellis metrical romances I. Aus ber Ritte bes 12ten Sahrh.

<sup>&</sup>quot;) Mitgetheilt von Ladmann.

Merlin ift wahnsinnig, ihn ju besanftigen bietet Konig Rhydderich von Cumberland alles auf:

afferrique jubet vestes, volucresque canesque quadrupedesque citos, aurum gemmasque micantes, pocula, quæ sculpsit Guielandus in urbe Sigeni.

Becher, die Wieland kunftreich gebildet hat. Auch in bem eddischen Liede weiß er aus Hirnschadeln, die er mit Sile ber überzieht, Becher zu machen.

# 27.

Abt Nicolans. Isinerarium aus ber Mitte bes 12ten Jahrh. herausgegeben von Werkauff in ben lymb. ach geographiam medii zwi. Kopenh. 1821. Darin folgende Stelle: Par îmilli (zwischen Paberborn und Mainze die vier Tage-

par îmilli (zwischen Paberborn und Mainz, die vier Tagereisen von einander entsernt liegen,) er Porp er Horus heitir, annat heitir Kiliandr, oc par er Gnitaheidr (l. Gnita-

heidi), er Sigurdur vå at Fafni.

Was für Dörfer unter Horus und Kiliandur gemeint sind, ist schwer zu sagen, wahrscheinlich jedoch wird unter dem erstern Horohûs am Fuße der Eresburg (Stadtbergen) gemeint (Wigand Sesch, von Corvei, 2, 221). Aber merkwürdig bleibt daß ein Nordsländer die Unitaheide, wo Sigurd den Fasue erschug, nach Deutschland verlegt und zwar in eine so bestimmte Gegend. Un sich mag der alten Sage nach diese Stelle nach richtiger seyn, als dei der Stadt Luna in Italien (S. 20) die Bemerkung: I Lunu söndum kalla sumir menn ormgard er Gunar var i settr, wornach in den Sandgegenden bei diese Stadt, wie einige behaupten, die Schlangenhöhle soll gewesen seyn, in die Gunnar gesett wurde.

# 28.

Historia pontissicum et comitum Engolismensium. Um das Jahr 1159 von einem unbekannten Versasser geschries ben; steht abgedruckt bei Labbe bibl. msc. nova. II. Darin

c. 19 p. 253 forgende Stelle:

Gillermus Sectorferri hoc nomen sortitus est, quia cum Normannis consligens, venire solito conslictu deluctans, ense corto vel seorto durissimo, quem Walandus faber condiderat, per medium corpus loricatum secavit una percussione.

Diefer Herzog Wilhelm von Angouleme lebte in ber zweisten halfte bes toten Jahrh. Sein Schwert hielt man für eine Arbeit bes kunftreichen Schmieds Balanb. Auch

bie Vist. Saga (c. 25) erzählt von einem Schwerte Belints, das wie ein Blig durch den Feind fährt und ihn mit einem Hiebe spaltet. Möglich, daß eben des ähnlichen Hiebes wegen das Schwert des Herzogs als eine Arbeit Wielands det trachtet wurde. Ensis curtus ist wohl mit semispatha in Eckehards Waltharius (1386) einerlei. Der Beiname des Herzogs Sectorserri entspricht dem auch sonst vorkommenden Tailleser.

### 29.

Johannes Monachus, aus der Mitte des 12ten Jahrh. Bon ihm rührt Gaufredi ducis Normanorum historia und darin (L. 1. p. 19. Paris 1610) wird die Rüstung des Herzgogs beschriebent ad ultimum allatus est ensis de thesauro regis ab antiquo ibidem signatus, in quo sabricando sabrorum superlativus Galannus multa opera et studio desudavit. Ohne Zweisel ist Wialant gemeint; das romanische g, gu für v, w macht gar keine Schwierigkeit (vgl. Gramm. 2, 342. Unm.).

### 30.

Altfranzofische Gebichte. Zengnisse baraus erhalten hier einen Plat, weil sie sich an die vorhergehenden durch ihren Inhalt genau anschließen, ohne daß ich behaupten konnte, sie mußten ihn der Zeit nach einnehmen, doch auch ohne es leugnen zu wollen \*).

1) Ogier (cod. 2729, bibl. reg. Paris.):

et chaint (gurtet) lespee de la forge (Arbeit) galant. Ferner:

puis chainst lespee au senestre giron; ele su prise en tresor pharaon. galans la sist en lille (l'isle, Landschaft) demascon.

Und mit andern Worten:

puis chaint lespee a son flanc senestrois. galans la fist en lille de persois.

Da eine vrientalische und damascierte Klinge für die beste und harteste galt (In der innern India da ist einer flatte

· Digitized by Google

Ditgetheilt find fammtliche Stellen von Jac. Grimm, ber fie felbft aus ben Parifer Sf. gezogen bat.

stäl, daz hat von golde rotiu mal und ist so herte, daz ez den stein rehte snidet als ein zein. Wigal. 4754-59. vgl. Anm.), so läßt sich leicht erklaren, warum der Dichter den Bies land, von dem er weiter nichts wissen mochte, in Damascus und Persien das Schwert versertigen läßt, und es als einen Theil von Pharaons Schafe betrachtet.

2) chevalier au cifne (cod. 7192 2).

Mis bas Schiffchen anlangt, kommen bie Leute:

il ont veut le cisne le batiel trainant, au col une caainne toute blance dargent, et virent en la nef un chevalier gisant, de les lui son escut son espee trencant et un mout bien espiel par le mien ensiant, jou cui que son espee que la foriast galans. nus hons de car ne vit plus rice brant (Schwert).

3) Ich führe hier gleich eine Stelle aus einer profaischen Auflösung bes altfranzösischen Romans von Fierabras (Lyon 1597. in 4.) an, beren Quelle ohnehin mit ben obengenannten Gebichten gleichzeitig seyn wird. Es heißt barin (c. 9. p. 35. 36):

Fierabras — ceignit son espee nommee Plorence, et en l'arçon de la selle en auoit deux autres bonnes, dont l'une estoit nommee Graban, lesquelles estoient faites tellement, qu'il n'estoit harnois, qui les peust rompre ne gaster. qui demanderoit la maniere, comme elles furent faites. ne par qui, selon que ie troune par escrit: trois freres furent d'un pere engendrez, desquels l'un auoit nom Galand, le second Magnificans et le tiers Aiusiax. Ces trois freres firent neuf espees, c'est à sçauoir chacun trois. Ainsiax tiers fit l'espee nommee Baptesme, laquelle auoit le pommeau d'or bien peinct, et aussi sit Plorence et Fraban. lesquelles Fierabras auoit. Magnificans l'autre frere fit l'espee nommee Durandal, laquelle Roland eut, l'autre estoit nommee Sauuagine, et la tierce Courtin, que Ogier le Galand l'autre frere fit Flamberge et Hauteclere et Joyeuse, laquelle espee Charlemaigne auoit par grand specialite. Et ces trois freres nommez furent les ouuriers desdites espees.

Die gunftige Gelegenheit das provenzalische Gedicht selbst in der genauen Abschrift eines alten, in Deutschland besindlichen Coder nachzusehen, gewährte keinen weitern Aufschluß; zwar werden die drei Schwerter des Ferabras genannnt (statt Plorence heißt es richtig Florensa), allein gerade die Stelle von

ben brel Schmieben fehlt darin. Dagegen kommt fle in der beutschen Uebersetung von 1533. (nach dem Abdruck in Buschings und v. d. Hagens Buch der Liebe S. 158) vor und Wielands Name ist darin Salams geschrieben. Ich erinnere, daß in dem eddischen Liede Bolund gleichfalls zwei Brüder hat, die ohne Zweisel, wie er, mit Kunstfertigkeiten begabt waren; Galand scheint aber auch hier der erste zu seyn, weil Carl der große seine Schwerter erhielt.

# 31.

Metellus von Tegernsee. Um das Jahr 1160. In ben Lobliedern auf den heil. Quirin (Canisii lect. antiq. ed. Balnage 3, 154) folgende Stellen:

1) De eo, qui terminos possessionis invaserat.

Miles avarior absque modo proxima' rura fibi folitus fubdere quæque potente manu, fævus agros violenter agens, alme Quirine, tuos rapuit,

quos orientis habet regio, flumine nobilis Erlafia, carmine Teutonibus celebri, inclita Rogerii comitis robore seu Tetrici veteris.

Gebichte von Rubiger von Bechalaren und Dieterich von Bern.

2) Anderwarts p. 134 sagt er: gens illa canens prisca.

# 32.

Gottfried von Biterbo. 3weite Salfte bes 12ten

Chronicon 16, 481: Quod autem quidam dicunt, ipsum Theodoricum suisse Hermenrico Veronensi et Attilae contemporaneum, non est verum. Conslat enim Attilam longe post Hermenricum suisse, Theodoricum etiam longe post mortem Attilæ, quum esset puer octennis, Leoni imperatori in obsidem datum suisse \*).

<sup>7 36</sup> verbante biefe Stelle Grn. A. 2B. v. Schlegel

Sottfried macht bieselbe Bemerkung, die vor ihm schon Otto von Freisingen gemacht hatte. Doch behalt er einen Irrthum der Sage bei, indem er den Ermenrich Veronenlis nennt, was nur den Gedichten nach richtig sey kann, und zwar nur in so weit, als Ermenrich nach Dieterichs Vertreibung Bern in seine Gewalt bekommt.

# 33.

Saxo Grammaticus. 3weite Halfte bes 12ten Johrty. (ed. Stephan.)

1) L. VIII. p. 154-57. Jarmerich, der sich aus der Gefangenschaft des flavischen Konigs Ismarus befreit und seinem Dheim Bubli das väterliche Reich wieder abgenomemen hat, läßt auf einem hohen Felsen eine feste Burg mit vier Thoren nach den vier Weltgegenden prächtig und wunderheit. Hierauf geht er in die See. Es begegnen ihm vier Brüder, von Gedurt Hellespontier, die Seerauberei treiben. Rach dreitägigem Kampfe zwingt er sie, ihm ihre Schwester und die Hälfte ihrer Beute zu überlassen. Bicco, ein Königssohn, wird jeht aus der Hellespontier Gesangenschaft befreit und begibt sich zum Jarmerich, hat es aber nicht vergessen, daß diesser vordem ihn seiner Brüder beraubt hatte. Um dafür Rache nehmen zu können, erwirdt er das Vertrauen Jarmerichs und verleitet ihn dann zu jeglichem Verbechen, vor allem aber zur Vertilgung seines eigenen Geschlechts.

Jarmeriche Schwestersohne werben in Deutschland erzogen, aber Jarmerich nimmt fie gefangen und lagt fie nach feiner Sochzeit mit der Schwefter ber Bellefpontier erbroffeln. - Brober, Sohn Jarmerichs aus einer früheren Che, wird von Bicco eines verbrecherischen Umganges mit feis ner Stiefmutter beschulbigt. Er foll aufgehangt wer= ben, Swawilba aber von Pferben gertreten. bie Thiere wollen ihre glanzende Schonheit nicht anruhren, bis Bicco fie umtehren laft. Brobers Sund tommt wie weinend jum Jarmerich, fein Sabicht zieht fich bie Federn aus. Daran merkt er, daß Brobers Tod ihn finderlos machen wurde, und befreit ihn noch zu rechter Beit. Die Diener namlich haften auf Biccos Anordnung ein Brett unter ben Galgen hals ten muffen, auf bem Brober ftand, fo bag er bann erft ben Tod empfieng, wenn jene mube bie Sande wegzogen ; ber Mord follte auf biefe Beife ihnen, nicht bem Bater bur Laft gelegt werden.

Bicco, Strafe fur feinen Betrug furchtend, reigt jest bie Bellespontier ihre Schwester Swawild zu rachen und verkundigt dem Jarmerich, daß sie sich zum Kriege gegen ihn ruften. Die Bellespontier aber, bei Gelegenheit einer Raubver= theilung, tobten felbft, eines angeschuldigten Diebstahle me= gen, einen großen Theil ihrer Leute. Sie halten fich nun fur ju fcwach gegen Jarmeriche feste Burg und fragen beshalb eine Zauberin Gubrun um Rath. Sie macht burch ihre Runfte, daß die Rampfer Jarmerichs erblinben und gegen fich felbft die Baffen kehren. Jest bringen bie Bellespontier ein, aber Othin kommt und vernichtet ben Bauber, und weil fie von Baffen nicht konnen verlett werben, rath er ben Danen, fie mit Steinen tobt zu werfen. Die Manner fallen nun auf beiben Seiten und Jarmerich malat fich mit abgehauenen Banben und Fugen unter ben Lobten.

a) Unbekannt ist in der Sage, der beutschen sowohl als nors bischen, was Saro von Sarmerich's d. h. Ermanrich's früherem Leben, seiner Gefangenschaft und Befreiung daraus erzählt. Nur seiner Schätze geschieht auch sonst (oben S. 17)

Erwähnung.

b) Die Hellespontier find Danen von Hven \*). Ihrer follten nach ber schon theilweise (oben S. 3) beim Jornandes er= orterten Sage nur drei fenn fatt viere: Sorli, hambir und Erpur; ihre Stiefschwester Schwanhild ist noch beutlich in Saros Swawilda. In ber Ebba ift fie bie Tochter ber Subrun mit Sigurd, hier aber erscheint Gubrun nur als Bauberin, nicht als Mutter. Der Name des, hier wie bort, un= schuldig angeklagten Sohnes Brober stimmt weber zu bem nordifchen Rand ver, noch ju bem beutschen Friedrich (oben S. 31); aber ber bes trugerischen Rathgebers Bicco liegt bem nordischen Bicci naber, wovon jedoch Sibihho bie unent= stellte Form ift. Randver schickt feinem Bater vor feinem Ende noch einen feberlosen Sabicht, dieser versteht, wie bei Saro, die Andeutung; aber ber Befehl ihn vom Galgen weg: gunehmen, kommt ju fpat; er ift ichon tobt. Saro alfo, wenn er ihn noch zu rechter Beit retten lagt und in ber Urt, wie bas geschieht, erzählt eigenthumlich; echt ift aber biefer Bug faum. ba bie Sage überall barauf hinweist, Ermanrich habe fein eis genes Geschlecht zu Grund gerichtet. Schwanhild wird von Pferden gertreten und Bicci lagt Deden über fie legen.

<sup>\*)</sup> Nach Lach manns richtiger Bemerkung. Der Derefund heißt hellefpontus danicus; vgl. Saxo G. IX. p. 172, 50. 175, 39. 44.

damit die Thiere nicht ben Glanz ihret Augen scheuen; Saros Abweichung ift weniger gut. Bon ben Anreigungen bes Bicco nichts in der nordischen Sage, Gubrun allein treibt die Brüder durch, Zaubertranke zur Rache und gibt ihnen Ruftungen, die teine Baffe verlett. Die Tobtung eines Theils ihrer bes Diebftahls verdachtigen Leute bei Saro ift ohne 3meis fel Entstellung der Sage, wornach bie Bruber ben Erp tobten, weil fie ben Argwohn hegen, er werde ihnen teinen rechten Beiftand leiften. Blindheit ber Feinde kennt bie Ebba nicht, aber fie druckt basselbe naturlicher aus, wenn Gubrun ben Rachern anrath, in ber Nacht ben Jormunret zu überfallen und zu todten. Sie befolgen ben Rath und hauen dem Ronige Banbe und Sufe ab, wie bei Saro, aber ber Grund ift auch angegeben, warum fie ihm nicht ben Ropf abhauen: weil namlich Erp fehlt, deffen Beiftand fie fich felbft geraubt hatten. Der Einaugige, bas ift Othin (Saro nennt ihn), rath bie Reinbe mit Steinwurfen gu tobten.

c) Man fieht bie Uebereinstimmung mit ber norbischen Sage ift nicht gering und erstreckt sich auch auf kleine Umftande; man konnte alfo wohl schließen, Saro habe fie gekannt und benutt. Aber bie beutschen Lieber mochten leicht ein gleiches enthalten haben; was wir bavon wissen (im chron. Quedlinb. und Ursperg.) erlaubt biefe Bermuthung \*). Biel bebenklicher ift, bag wir bei Saro ben Dieterich von Bern nicht in bie Begebenheit verflochten feben; Saro mußte eine bem Jornan= bes ber auch nichts von dem Dieterich von Bern weiß, noch naher ftehende Ueberlieferung vernommen, und ber Name ber Gubrun aus bem nordischen fich eingeschlichen haben. Fur bas umgekehrte, ich meine bie beutsche Abstammung, spricht ebenso nachbrudlich ber Umftanb, bag wir bei bem Saro sonft nirgende Kenntnig biefes nordischen Sagenfreifes finden, welther ohne Zweifel in feiner Geschichte von Danemart einen großen Plat batte einnehmen muffen. Das ift auch ber Grund, warum D. E. Duller in seinen Untersuchungen über Saro (S. 127 ff.) glaubt, er habe hier aus deutschen Gebichten ge= fcopft. Mir ift nicht unwahrscheinlich, daß eine Difchung ber beutschen und nordischen Sage statt fand.

<sup>\*)</sup> h. E. Maller glaubt (Sagenbibl. 2, 248), daß in der Erzählung der Bilt. S. von den beiden Sohnen der Erka, Ortvin und Erp, die in Gesellschaft mit dem jungen Theter gegen den Ermenzref ausziehen, eine dunkle Trinnerung an den Zug von Sorif, Hambir und Erp liege. Die Vermuthung ist schatssinnig, doch die Lebereinstimmung ware gering; auch kommen die Knaben in keine Werübrung mit Ermentek.

d) Wie man fich aber entschelben mag, die Stelle des Sarv mußte doch hier angesuhrt werden, benn lediglich aus der deutschen Sage gestossen ist die Erwähnung der Schwesterschne Jarmerichs, die in Deutschland lebten und erdrosselt werden. Es sind nämlich die beiden Harlunge, Imbrecke und Fritile gemeint, die Ermanrich gefangen nimmt und an den

Galgen hangen lagt (oben G. 3. 19. 31. 32).

2) L. XIII. p. 239. Magnus in der Absicht den Herzog Canut hinterlistig zu ermorden, sendet einen Sach sen, Sanger von Gewerbe (quendam genere Saxonem, arte cantorem), der ihm jedoch zuvor hat schwören mussen, ab und läst ihn zu einer Zusammenkunst einladen. Canut ohne Nisttrauen reitet, nur von zwen Kriegern begleitet, sort, hat sich nicht einmal gewassent und selbst das Schwert erst auf Ansmahnung genommen. Tunc cantor, quod Canutum saxonici et ritus et nominis amantissimum scisset, cautela sensim instruere cupiens, cum jurisjurandi religio, quo minus id ageret, odsare videretur, quia liquido nesas ducedat sub involucro rem prodere conadatur. — Igitur speciossissimi carminis contextu notissimam Grimildæ erga fratres persidiam de industria memorare adorsus, famosæ fraudis exemplo similium ei metum ingenerare tentadat.

Die Geschichte mag sich im Jahr 1132 zugetragen haben, und man darf die Warnung des Sangers nicht bezweifeln, da Saro selbst nicht viel später lebte. Es ergibt sich aus dies

ser Stelle folgenbes:

a) es ist hier von der sächsischen, das heißt der deutschen Sage die Rede. Das läßt schon die Abkunft des Sängers vermuthen, aber in der Sache selbst liegt auch noch ein Beweis. Die Schwester heißt in der nordischen Sage nicht Grimild, sondern Gudrun, und außerdem kommt eine Rache an ihren Brüdern gar nicht vor; sie steht ihnen viels mehr bei und rächt sich nur an Atli.

b) Die Sage erscheint hier in ein kurzes Lieb gefaßt, ba unter biefen Umftanden eine aussubrliche Darftellung unsmöglich war; bergleichen haben sich in den banischen Kampes

vifer erhalten.

c) Die Dichtung von ber Grimild war allbekannt (notissima), benn ber fachsische Sanger burfte ein augenblickliches Berffandniß ber Anspielung bei Canut vorausseten.

# 34.

Arnoldus Lubec. Schrieb zwischen 1171:1209. L. 7. c. 18: quo (Tridento) relicto venit ad transitum arduum montibus præclusum, qui Veronensium clusa dicitur, ubi castrum est sirmissimum, quod ex longa antiquitate urbs Hildebrandi dicitur \*).

35.

Godefridus monachus Colon. Seine Annalen gehen von 1162 bis 1237. bei Freher 1. Francof. 1624.

p. 262. Eodem etiam anno (1197) quibusdam juxta Mosellam ambulantibus apparuit phantasma mirae magnitudinis in humana forma equo nigro insidens. Quibus timore perculsis id, quod videbatur, ad eosdem audacter accedens ne pertimescant hortatur, Theodoricum quondam Veronæ regem se nominat et diversas calamitates et miserias superventuras Romano imperio denuntiat. Hæc et alia plura cum eisdem contulit et ab eis recedens equo, quo sedebat, Mosellam transivit et ab oculis evanuit.

Hierzu gehört die Sage von Theodorichs Ende, die Otto von Freisingen anführt (oben S. 38); er zeigt sich als wils ber Jäger, bessen Erscheinung Krieg und Unglud ankuns bigt.

# Zweite Abtheilung.

Bon dem zwolften bis zum fechszehnten Sahrhundert.

# 36.

Ebblieb auf ben hl. Anne.

Wir hôrten ie dicke fingen

won alten dingen:
wie snelle helide vahten,
wie si veste burge brechen (l. brachen),
wie sich hebin winisceste schieden,
wie riche künige al zegiengen;

Dies, wie das folgende, mitgetheilt von Lachmann.

nû ist cit daz wir denken, wie wir selve sülln enden.

Der Dichter wendet sich ab von den alten Sagen und bem oft vernommenen Gefange berfelben zu ernsten, geistlichen Betrachtungen. Er scheint auf die Ribelunge Noth anzuspielen, und den Inhalt des Liedes im allgemeinen anzugebene Kampfe, Trennung von Freunden, Unters gang machtiger Konige.

## 37.

Ronig Ruther. (Seibelb. Handschrift).

1) Schauplat ber Sage ift Italien und Griechenlanb. Die Begebenheiten find roh an die Geschichte geknupft: ber romische Ronig Ruther entführt von Conftantinopel Die Zochter Conftantins bes Großen und ber Sohn beider ift Pippin, ber Baten von Carl bem Großen. Man wurde schon beshalb eine ungeschickte Fortbildung voraussetzen konnen, wenn auch nicht bie Vilkina Saga eine zwar spater aufgefaßte, aber einfachere Darftellung erhalten hatte, welche fich von jenen hiftorischen Bezie hungen vollig frei zeigt. Wer fie hier zugefügt habe, ift schwer zu fagen, und nur fo viet gewiß: nicht ber Berfaffer bes Werkes, das wir besiten. Es bezieht fich auf gleich naher zu berührende Begebenheiten, welche nur zu diefer Gestaltung paffen, beren sonstige Berbreitung in der folgenden Beit anderweitige Beugnisse beweisen. Allein unfer Dichter nennt auch beutlich seine Quelle: ein Lied (uns fagit daz liet. 274; in, ben freigebigen Helben, lobit dag liet. 284), oder, womit er ohne Zweifel baffelbe meint: ein Buch (als uns daz buoch gezalt hat 49b; ber pl. in ben übrigen Stellen: iz ne haben din buoch gelogen 1.66, des beherdint die buoch die warbeit 67. ber fich ursprunglich vielleicht auf die verschiedenen Eremplare eines Werks bezog, scheint bloße Redensart, deren sich z. B. auch der Ueberarbeiter der Rlage 35. 67 Lagb. bebient).

Ueber ben Verfasser dieses Buchs besitzen wir fredlich keine Machricht. Inbessen die Erwähnung ber Dertlichkeiten von Constantinopel, der poderamushof (Hippodromus 13b. 23b. 65b), sührt daraus, daß er diese Stadt mit eigenen Augen könne gesehen haben. Und halt man die Vergleichung, die Wilken (Kreuzzüge 2. Anhang) zwischen dem Constantin des Gedichts und dem griechischen Kaiser Alexius angestellt, im Sanzen für nicht ungegründet; wobei besonders der Umstand, daß diesem ein gezähmter Liedlingslowe von einem Krenzsah-

rer, wie im Gedichte jenem von dem Alesen Asprian, getödtet wurde, in Betracht konistit' so ist die Vermuthung wohl zu-lässig, daß der Dichter seiner untergrgangenen, früheren Liedes selbst ein Kreuzsahrer war. Er niochte, da Nother von Bare nach Constantinoper seins Wochen zur Uebersährt nothig hat (52°), was wohl die Entsernung sur die damalige Schiffsahrt ganz richtig angibt, übet Italien zur See den Weg gemacht haben. Man durste annehmen, daß er im Ansange des 12. Sahrh, die einheimssche Sage umbildete und daß etwa nach sunfzig Jahren sein, schon durch Zusäge erweitertes, Werk von unserm Dichter neu bearbeitet wurde. Eine lateinische Absassing jenes Buchs vorauszusehen, sehe ich aber keinen Grund; ein Sedicht (liet) war es in sedem Falle, wer aber lateinische Verse zu machen verstand, hätte etwas bester in der Geschichte Beschiedt gewößt zind Constantin und Carl den Großen nicht so nade zusammen gerückt.

2) Buther hat einen Melfter: Berther, Berzog von De ran. Er etflatt felbst fein naheres Berhaltniß zu dem Ros

nige in folgender Stelle (Bl. 73):

"der minir genoze
quamen lechleene
vi ir alemene
vnd clagitin trut herre min
deme liebin vater din
der lac in finin ende
vud beualch dich mir bi der hende
fit han ich dir bigeftan
daz dir nichte in (l. nicht ein) man
argis nicht ne bot
her helte uns betde gedrot".

Den Nath des Alten (al den gurtel ginc ime der hart 40b vgl. 36. 57) fordert Ruther in jeder schwierigen Angelegenheit (7). Sieben Sohne Berthers, nur die beiden altesten, Leuspold und Erwin, sind genannt, waten als Boten Ruthers nach Constantinopel geschickt und dort ins Gefängnis geworfen worden. Der König, darüber in Sorge, rathschlagt mit dem Bater über ihre Besteiung. Hier ersahren wir mehr von ihm (Bl. 7):

"alfus redete do Berter der alde man er was ein graue von Meran ich hete eilif sone herlih der zoelte (l. zoelste) hiez Helsrich den santes du über elve mit vil grozer menige da vor er herreverte und manige flurme herte da er die heidinen quelete die funder ewe leueren an godes dienste wart er irflagen den ne muge wer nunmer verclagen nu sin ir fibene an delle vart ich nil weuieger (l. weineger) man waz ich lieber kinder virlorin hen

waz ich lieber kinder virlorm han Lupolt ende Erevin waren die eldelten fune min Towanne ich der vunuer verdage

dile zvene ne mach ich nimmir virclagen.
Bon jenem helferich, der, wie ge icheint, auf einen Kreise

gug ausgesendet, in Sprien siel, kommt sonst nirgends etwas vor; auch von den fünsen, die mit den beiden genannten Sohnen zu Constantinopel gesangen liegen, ist nicht weiter die Rede. Ueberhaupt muß sich hier die Sage verwirrt haben, benn war nur der eine Helferich umgekommen, so mußten, wenn auch sieben gesangen lagen, noch viere bei dem Bater zurückgeblieben seyn, und diese sind volls vergessen. Erwin und Leupold werden noch einmal ausdrücklich gerühmt (Bl. 62):

"— Erwin der fich ie uorenam
fva man uromicheide began
uro unde fpade
he konde wol geraden
eime gotin knechte
daz ime fin dinc recte
heleif unz an fin alder
den mochte man wole behaldin
nach den ginc ein wis man
Luppelt von Meylan
62b der hatte in finne lande

gewonit are feande vinde was durchnechte bit zuchten an ouerbrechte he wifte wol ze rechte en hetten gode knechte geuort biz he fuert nam".

Ms Pippin, Ruthers Sohn, zu Achen bas Schwert empfängt, erscheint ber steinalte Berther und rath dem Ruther ber Welt zu entsagen.

Die Bilf. Saga erzählt, bag bie zwölf Ritter, welche bie Berbung überbrachten, ins Gefängniß geworfen wurden, aber

Digitized by Google

von Berther, Bergog ju Meran, und bem mas unfer beutsches Gebicht von ihm und feinen Sohnen berichtet, ift bort keine Spur. Der Untersuchung wegen und ohne etwas zu behaup: ten will ich einen Zusatz barin seben, und als solcher wird er uns merkwurdig, weil wir biefen Berther mit bem Bechtung Bolfvieterichs in einem zwar bunkeln, aber unbezweifelten Busammenhang erblicken und beibe ein und diefelbe Person zu Belcher der älteste und ob einer Driginal ist, sen scheinen. getraue ich nicht zu entscheiben. Bechtung fteht zu Bolfdieterich in bemfelben Berhaltniß wie Berther zu Ruther, wozu noch kommt, bag ber Konig auf ber Kahrt fich ben falschen Ramen Dieterich gibt, und zwar ebenfo in bem beutschen Gebichte, wie in ber Bill. Saga. Bechtung heißt gleichfalls ber von Meran, ift Meister bes ihm von bem fterbenben Bater empfohlenen Wolfdieterich und wird als ein alter Mann mit grauem Barte beschrieben. Er hat nicht zwolf, sondern fechs: jehn Sohne, vielleicht war aber auch hierin sonst vollige Uebereinstimmung, ba wir im Ruther bei biefem Umftand Berwirrung ber Sage vermutheten und Berther einmal in ber vorhin angeführten Stelle (Bl. 73) buntel von fechszehen Genoffen fpricht. Diefer Sohne Bechtungs werden feche erschlagen im Rampfe gegen Bolfdieterichs Bruber, die andern zehne gerathen in Constantinopel, gleich Berthers Sohnen, in Gefangenschaft und ihr Herr ift, wie Ruther, beständig auf ihre Befreiung bedacht, fpricht fie einmal wie jener, in einer Werkleibung, und die Sorge und Trauer über ihre Lage kommt zwischen allen Abenteuern iminer wieder zum Borfchein. Much bem Wolfdieterich gelingt es endlich, fie ju befreien, und nur barin zeigt fich ein Sauptunterschied, baß ber alte Bechtung bei feinen Gohnen in ber Gefangen= schaft sich befindet und darin vor ihrer Ertofung flirbt \*).

3) Als Ruther fich auf die Fahrt nach Conftantinopel begibt wird Ronig Amalger von Tengelingen zum Reichdverwefer bestellt (Bl. 11). Bei seiner Ruckehr sindet Ruther ben Zustand verandert (Bl. 42):

"do was emeger (l. Emelger) dot die lant alle uerstorot

van see marcgravin die woldin Hademaren

<sup>\*)</sup> Eine Beziehung auf ben schon 1140 in Urf. genannten Grafen ju Andrechs Berthold III. scheint gewiß. Den Ettel eines, Herzogs von Meran (b. h. Dalmatien) erhielt er nach Hormapr (Werte 3, 167. 177) erft 1181. Wurde er nicht schon vor kafferl. Beståtigung geführt, so mußte das Gedicht in noch spätere Zeit fallen, während doch bie Sprache alter scheint.

zo eime koninge han genomin und gelquet de was ein riche herzoge geboren uon Diezen die Rother gehiezen trowen biz he queme die werthin die crone deme richen eruelofan man \*) unze loshart (l. Wolfrat) daz swert genan aenim fchonim ringe der was van Thendelinge des koningis Amelgeres sune iz ne quam van eineme finin kunne also manich ture wigant beide liude unde lant die beherte der ture man biz Rother wiederquam".

Der Krieg nach Umalgers Tob zu Gunften Habemars von Diezen und bessen Unterbrudung durch die treugebliebenen Basallen mußte anderwarts naher beschrieben seyn. Frühere Schicksale Umalgers, die ebenso unbekannt sind, erwähnt Wolfrat gelegentlich (Bl. 49):

"Berker der riche der tede uromeliche do min uatir was uertriuen he gewan ime sin lant wider, he ersluch Eluewine einen herzogen uan Rine der was ein ureisclicher man her hatte uns michil leith getan".

Wolfrat von Tengelingen war mit Berther von Meran verwandt, benn er neunt den Leupold trût neve mîn (49<sup>b</sup> 60.) und das erwiedert jener; aber auch mit dem Könige Ruther (zu dessen Geschlecht mithin auch der alte Berther gehörte), wie Wolfrat selbst fagt (Bl. 49): "der herre ist min konlink" \*\*). Ueberall zeichnet er sich durch seine Tapfer

\*\*) Seinen Sis hatte er in Baiern, benn von da führt er bem Ronige Beistand zu, Bl. 51b:

<sup>&#</sup>x27;) erbelds heißt hier Muther, weil er noch teinen Erben hat; vgl.
Eneit 8102. Klage 897.

<sup>&</sup>quot;in pellinen rockin
quan die berische (l. heierische) diet
iz ne beluchte nie chein lith
also manichen helm guth
mit golde wol gezierot

keit aus und erhalt zur Belohnung Destreich, Böhmen und Pohlen (96b). Er und sein fürstliches Geschlecht werden noch in einer Stelle ausbrücklich gepriesen (Bl. 62):

"er was von Tengelingen der duresten diete riche an ouermude mit wildumis sine (!. sinne) der liez ouch sime kunne daz to imer uorsten namen hat die wile daz dise werelt stat".

Bon allem biesem in der Bilk. Saga auch nicht eine Andeutung.

38.

Pfaffe Konrad. Dichtete zwischen 1173:77 bas Lieb von Roland. Darin sagt ber Kaiser Karl zu dem Könige Digir von Danemark (Bl. 1074):

unt dû, helt Oigir,
vil wol getriuwe ich dir.
dû bist des Wâtens kunnes,
dune weist nibt übeles,
dû hast rehte eines lewen muot.

Ich glaube, man muß lefen Waten; leider ift ber cod. Pal. an dieser Stelle ber einzige, Stricker hat fie ganz übergangen. Ich sehe barin eine Beziehung auf Wate in Dieterichs Flucht. Er dient mit Wittich bei Ermenrich und beibe werden als die tapferften zu Anführern feines Heers ernannt (6199. 6209. 6270). Mit Dietleib war er in Streit gerathen (3907 = 51) und wird von ihm hernach im Kampfe getobtet (6690 = 6759). Bielleicht ist es nicht zufällig, wenn die Worte Konrads mit Dielleibs Ausruf: nû lât den lewen ab der ketten (3940) übereinstimmen. Es scheint eine hindeutung auf die Riefen: natur Wates, die in bem altern Gebicht von Dieterichs Flucht deutlicher konnte ausgedrückt senn, und erinnert an den in Retten gelegten Riefen Widolt im Konig Ruther. Moglich, daß zwischen biefem Bate und bem Riefen Wabe, ben wir aus ber Bill. G. kennen und beffen Enkel Bittich ift, ein Busammenhang besteht.

> dan der helet Wolfrat finme neuen hette bracht iz scienet den Boyeren imer mer an da ist noch manich watziere man".

Beinrich von Belbeke. Nach ber Eneitz sendete Bulkan bem Meneas ein gutes Schwert:

den der guote vke sahs (l. Eckesahs).
noch der mære Miminc,
noch der guote Nagelrinc.

Aeber Eckelahs gibt die Bilf. Saga (c. 40) genaue Austunft. 3werg Alfrik, ber berüchtigte Dieb, schmiebete biefes Schmert unter der Erde, doch, bevor es vollendet war, suchte er in neun Konigreichen nach bem Waffer, worin er es harten fonnte, bis er es in bem gluge Tren ("Treya" und in einer andern Handschrift "Troia") fand. Der Griff baran ift golben, der Knopf glanzend wie Glas, bie Schetbe mit Gold ausgelegt und bas gange Gehent, überbies mit Ebelfteis nen besett. Wenn man bie Spite feiner leuchtenden und mit Gold ansgelegten Klinge auf die Erde fest, so scheint eine golbene Schlange jum Griff hinauf zu laufen. Bor feisner Scharfe besteht tein Stahl. Das Schwert mar gestoh-Ien und lange verborgen. Alfrit, ber große Dieb, ichlich fich in ben Berg, ben beimlichen Aufenthaltsort feines Baters, entwendete es ihm und gab es bem Ronig Rofeleif (nach andern Handschr. Rozeleif, Rutseleif), wo es wohl verwahrt wurde, bis 'es ber junge Rofeleif trug, ber manchen Mann bamit tobtete. Seitbem erhielten es viele Konigsohne. Das ers zählt Edi, ber es jett besitt und bamit gegen Thibrik kampft; nach Edis Tob fallt es bem Sieger zu, er gebraucht es spaterhin ben Niflungen gegenüber (c. 363) und todtet einen Riesen bamit (c. 392 Rafn).

Auf eine seltsame und bunkle Beise erscheint in diesem Berichte der Verfertiger des Schwerts zugleich als der Dieb desselben. Er mußte das Schwert im Dienste seines Baters gearbeitet haben, dem er hernach den Besis davon mißgounte. Wahrscheinlich gab es eine besondere, letzt verlorene Sage, worin das alles erzählt wurde. In dem Gedichte von Ecken Ausfahrt hat sich dieselbe Hindeutung ziemlich übereinstimmend erhalten, nur Albrich wird nicht genannt und die übrigen Namen sind theils andere, theils völlig entstellt und unserklärlich. Eine merkenswerthe Abweichung scheint mir jedoch darin zu liegen, daß drei Zwerge Ecksachs schmiedeten. Ist das der echten Sage gemäß, so dürfte man wohl die Vermuthung wagen, in jenem verlorenen Gedicht sey Albe-

rich ein Bruder Wielands gewesen und auch der britte Bruder, den die alteste Darstellung in der Edda kennt, habe nicht gesehlt. Ich habe dabei die oben (S. 43) angesührte Stelle aus dem altstanzösischen Fierabras im Sinn, weil auch sie von drei Brüdern redet, welche Schwerter schmiedeten, und Galand unbezweiselt Wieland ist, in Ainsiax aber eine, steilich arge, Entstellung von Alberich liegen könnte. Ja vielleicht läßt sich Uebereinstimmung in einem einzelnen Zug nachweisen: Ainsiax sit l'espee, laquelle avoit le pommeau d'or bien peinet, von Ecksachs wird aber der glanzende Knopf nicht bloß in der Vilk. Saga, sondern auch in dem beutschen Gedicht als ein Edelstein gerühmt. Ich lasse ietzt die ganze Stelle aus der Dresd. H. folgen:

- 74. (85 Sagen.) "Ach held nun ker her an mich vnd ein vil gut swert das hab ich das machten draw gezwerge fur war das sachen vns die pucher sie wurckten do wunders genuchr in eynem hollen perge zu tallentz antrob beschlagen gehert wol in zwelf jaren du machst das swert mit eren tragen das sag ich dir sur waren vnd der des swertes maister was der macht im paidt gehiltz vnd knopf gar lauter als ein spigel glass
  - 75. Mit goldt vmbwunden pey der hant fein knopf der ist ein iochant fie machten im ein schaiden vnd rot gulden sein im sein schal vnd hey den reyssen hin zu tal der langt seyn enckel peyden es wart gepogen vnd beschlagen geziret mit den henden zun kollen wart es hingetragen fint hotz zu mangen enden mit großem wunder ye gemacht zu tragant in dem lande vnd do ward es erit gar volpracht
  - 76. Vnd also lang was es verholn vnd das vil güt swert wart gestoln von zweyen argen dibenn das waren swey wilde gezwerck mit listeun kames in den perck

dem konig weigant von yban dem prochten iiß zu eyner gab der kundes wol behalten das es von gute nit nam ab mit streit mer wart verschalten piß das sein sun war zu eim man ach got was kuner belde do yren tot namen dovon

77. Greim leibe es zum erst versert den helt gabein es streiten lert do er erst streitenn wolde do er den rissen groß erschlug er thet jm laides gar genug als er von rechte solte er gab es do gen Gochereim durch seynen vher mute do den vil edeln konigein"

Schon vorber (50) ift es "fachs" genannt worden. Ede kommt noch einmal barauf jurud:

83. "Nun loss dir von dem swerte fagn des ist so maysterlich beschlagn vnd auch ger wol zum pesten mit namen ist es sache genant in allen landen gar wol derkant".

Spaterbin heißt es her Ecken sachs (187). In bem als ten Druck ift die ganze herkunft bes Schwertes ausgelassen und nur kurz gesagt:

66. "Nun kere held her an mich ein gütes schwert das trage ich das worchten die gezwerge das sag ich dir du köner man sy worchten wüders gnüg daran in einem holen berge vor langer zeite zü tierol wards gemacht on alle scharten".

Dagegen wird hier allein erzählt, daß Dieterich vergeblich versucht habe, das Schwert zu zerbrechen; der starkste Sieb damit schadete ihm nicht. Im Biterolf erscheint Dieterich im Besitze bes Schwertes:

9268. vil krefticlich an finer hant huop Dieterich daz alte fals. 12267. då was onch dözes genuoc, då daz alte fals erfchal, daz idicke uf und ze tal gie an Dieteriches hant.

Bahricheinlich ist jedesmal Eckesals zu lesen, sehr zweiselbaft aber, ob bennoch hier, so wie bei Heinrich von Belbete bie Beziehung auf ben Riesen ber Sage statt sand, ba in dieser Busammensehung ecke nicht mehr bedeuten könnte, als in dem Eigennamen Eckenât. Erst da, wo man, wie wir vorhin gesehen haben, her Ecken sahs erklärte, konnte man auch daranf verfallen, die allgemeine Benennung sahs als Eigennamen gelten zu taffen.

Das andere Schwert Nagelrino hat nach der Will. S, gleichfalls der Zwerg Alfrik geschmiedet. Ahibrik erheutet es von dem Riesen Grim (c. 16) und schenkt es hernach dem Heime (c. 88). Der Dichter des Biterolf läst es oft in der Hand des Heiden erklingen (10550. 10920. 10942. 12274. 12869. 12974); auch im Alphart (450) und im Rosengarten wird es gepriesen.

Miminc, nach ber Vilk. S. (c. 23) und bem Biterolf (157) Belints Arbeit (als solche wird es auch im Gedicht von Horn childo anerkannt), scheint das berühmteste aller Schwerzter. Vidga leiht es dem Thidrik, weil dieser sonk den Sigurd nicht überwinden kann. Als nach der altschwedischen Bilk. S. Didrik zuleht an Wideke sich rächen will, bringt er zuvor Miming dei Seite, gestattet seinem Gegner aber sonst das beste Schwert im Zweikampse gegen ihn zu brauchen. Nach Widekes Kall behält Didrich den Miming und wirst ihn weit in einen See, so daß er nie wieder in eines Menschen hand kan. Wittich sührt ihn auch in dem, Viterolf (178. 8558. 10550. 10920. 11089. 12272. 12869. 12974). Rosengarten, Alphart (450) und der Rabenschlacht (102. 411. 901).

40.

Eilhard von Hobergen im Triffrant (cod. Dresd. u. Pal.):

Man seit von Dietersche, (her Dietrich P.)
då vaht so gar vreisliche (so genendenslich P.)
Kehenis und Tristrant,
daz Dietersch noch Hildebrant (her Dietrich P.)
nie se vile mohte getuon.

41.

Walther von der Bogelweide. Den wahren Namen der Geliebten in einem Liede zu nennen galt für unschieklich. Der Dichter beantwortet zudeingliche und unbescheibene Fra-

gen nach Berbienst, indem er, ber Balther heißt, feiner Geliebten ben Ramen hilbegunde beilegt (74, 19), mit Anspielung auf die Sage von beiben. Uhland 17. Lach= mann 189.

## 42.

Bolfram von Efchenbach.

1) Parcival. Canbgraf Kingrimurfel wirft in einem Bortftreit bem Berzoge Libbamus vor, man habe ihn noch nicht voran im Rampfe gesehen. Der Perzog erwibert unter anderm:

12544. (420, 20\*). Ich wil durch niemen minen lip verleiten in ze scharpfen pin.

waz Wolfhartes soit ich sin?

mirst in den strit der weo vergrabet, gein vehten din gir verhabet,

wurdet ir mirs nimmer holt,

ich tæte ê als Rûmolt,

der kunec Gunthére riet,

dô er von Wormz gein Hinnen schiet:

er bat in lange (niten bæn

und inme \*\*) kezzel umbe dræn.

(421.) Der lantgråve ellens riche fprach: ir reit dem geliche, als manger weiz an iu für wär iwer zit unt iwer jär. ir rät mir dar ich wolt idoch, und fprecht, ir tæt als riet ein koch den kuenen Nibelungen \*\*\*), die fich unbetwungen ûz huoben, dä man an in rach, daz Stfride dä vor geschach.

Balfbarts nicht zu ersättigende Strettlust ist bekannt, in der Nibel. Noth will er (2239, 3) nicht beklagt seyn, weil er von Konigshanden niedergeschlagen worden; die Rlage erzählt (844), man habe ihm noch im Sode das Schwert nicht aus den Handen brechen können, und nach dem Biteroff (11415) ermüdet zwar seine Hand, aber er selbst wird des Kampses nicht satt.

Din ben fammtlichen Stellen Bolframe ber Tert nach Lachmann, auf beffen Abtheilung fich bie eingeschloffenen gablen beziehen.

<sup>\*\*)</sup> in einem die alteite Rund., in fime Stoall., in finem ober in finen die übrigen.

<sup>\*\*\*)</sup> Niblungen Steall., nebulungen heidelb. 364.

Die Beziehung auf ben Kächenweiser Kin most in ber Ribel. Noth ist beutlich; Koch nermt ihn wohl nur der Landsgraf, um den Gegner herabzuwürdigen. Di aber die Worte: er bat in lange laiten been und inmo kezzel umbe dræn irauische Erweiterung Wolframs sind, oder in der Darstellung des Gedichts, die er kannte, wirklich vorkamen, ist ietzt unmögelich auszumachen, in unserer Nibelunge Noth (vgl. 1408) sins, det man sie freilich nicht, und die Klage läßt sich bei ihren. Indeutungen nicht, auf solche Einzelheiten ein. Uebrigenschischen Wolfram Nache für Stegfrieds Word als den rigenter lichen Inhalt anzusehen, und das ist unsern Gedichte angen, messen.

2) Parcival 12577 (421, 23=28):

Sibekê nie Iwert erzôch, er was ie [bî den] dâ man flôch: doch muoie man in flêhen: grôz gâbe und flarkiu lêhen enphie er von *Ermenrîche\**) genuoc: nie Iwert er doch durch helm gesluoc.

Sibich stieht mit Ermenrich in ber Schlacht bei Bolapje (Flucht 9787) und bei Raben (863), wo ihn Echard gefangen nimmt und quer aufs Roß bindet (362). Im Alphart bricht Sibich sein Beichen vom Helm, um von Eckehard, der ihn aufsucht, nicht erkanut zu werden (446) und flieht dann mit seinem Herrn (353). Heime in der Bilk. S. (c. 265) behandelt ihn als einen Feigen und schlägt ihn ind Sesicht, und ich weiß nicht, ob es echte Sage enthält, wenn am Ende (c. 279) gegen Alebrand er sich tapfer wehrt, die er getöbtet wird, denn früherhin (c. 308) flieht er zuerst in der Schlacht. Nirgends sonst erscheint er wirklich im Kamps. Wolfram, indem, er die Bemerkung macht, zeigt doch genaue Kenntniß der Sage.

3) Wilhelm S. 179a (384; 20):

fwaz man von Ezzelen ie gesprach und ouch von Ermenriche \*), ir strit was ungeliche. ich hoer von Witegen dicke sagn, daz er eines tages kabe durchslagn ahtzehen tusent, als ein swamp helm: der also manes lamp gehunden sür in truege, obers eines tages ersluege

<sup>\*)</sup> Ermeriche StBall.

134 'nfô (wen fin first herte Inel, 1411, 365 halt') beschoren wærn ir vel. 14365.) Man fol dem strite tuon sin reht, 1511, da von din mære werdent sleht.

Wolfram wirkich in einem Bolksliede so ungeheine Aboten Bitticks vernahm, oder ober, damit seine Behre, bei der Erzählung der Sage nicht zu übertreiben, recht anschaultch werde, auch hier sich ironisch ausdrück, Brinke man für unsgewiß halten. Ich wurde das eistere zurgläuben geneigt sen, wenn ich auch nicht wußte, daß der Dickter des Biterplis sich auf ühnliche Art außerbt

10589. Iwie dicke Witege hiet getan, daz man vür wunder hat gefeit, si muosten mit ir schare breit wider wichen hinder sich die recken also lobelich.

Und die hierauf bezüglichen Borte (hilbebrands, wie ich glaube) scheinen überhaupt Wittichs und seines Gesellen Uebermuth zu strafen:

dag dag hiute ist geschehen,
dag dag hiute ist geschehen,
dag ich wichen hün gesehen
Witegen unde Heimen die degen.
ich hort (si) ie sich selben wegen
wider ein breiteg her;
nå sint si kûme mit ir wer
von dem küchenmeister komen,
dag sie nicht schaden hänt genomen.

Bwar in den erhaltenen Gedichten kann ich kein Beispiel von einer so übernatürlichen Tapferkeit sinden, dagegen das angewandte Gleichniß, den Helm wie einen Schwamm durchhauen, das vielleicht hösischen Dichtern nicht gefallen hätte, in Ecken Ausfahrt (83 Dresd. H. 294 Hagen) nachweisen: "kein helm wart so velten man schrit in do mit (mit dem Schwerte Sachs) als ein swan". Und im Siegenot (43 H.) zerhaut Dieterich den wilden Rann "als ob er wor ein weicher swam".

4) Bilhelm ©. 197a (439, 10:19):
Rennewart kom durch den pfasch
ze suoz geheistiert her nach,
da er mit manger rotte sach
sinen vater den alten

<sup>\*)</sup> halp Stoall.

der jugeht gestehe halten mit unverkagetem muote meister Hildebrands vrou Uote \*) mit triwen nie gebeite bug, denn er tet \*\*) maneger storie naz mit bluote begozzen.

Rennewarts Bater, der unverzagte Verramer, wartste trens, lich seiner blutenden, zurückgetriebenen Schaaren; Fran liter konnte mit nicht größerer Treue auf Meister hildebrand wam ten. Iwar kennen die Gedichte die Anhänglichkeit der Frank Ute, und sie wird im Siegenot (126. 128. Hagen) schön außzgedrückt, als Hildebrand sich rüstet seinen Herrn aufzusuchend aber ich glaube, Wosseram meint hier die Treue, womit die zus rückgebliebene des mit Dieterich zu den Hünen gestüchteten. Hildebrands während der langen Abwesenheit wartet, und bezzieht sich ganz eigentlich auf ihr Wiedersehen, das höchst wahres sieht sich am verlorenen Schlusse des alten Bruchstücks nähen beschrieben wurde, den wir nur aus dem spätern Wolksliede kennen, da die Vilkina S. sich zu allgemein ausdrückt.

## 43.

Nibelunge Noth:

1) Die innere Beschaffenheit bes Gebichtes legt Beugniff ab von bem fruheren Buftande beffelben. Noch erfult von bem erften Eindrucke und bem lebendigen Geifte, der hier zu uns redet, bewundern wir ein vollkommenes, ganges Werk, bas von einem Mittelpunct aus in ftatigem Fortschreiten zu einer groffartigen und furchtbaren Bofung ber verschlungenen Berhaltniffe gelangt. Siegfrieds Aufenthalt bei ben burgundischen Konigen, feine Werbung bei Brunhild und bie Bermahlung mit Kriemhild gelten als Ginleitung, bis mit Ermordung bes größten und ebelften Belben bie eigenliche Sandlung beginnt und bie Rache fur biefen Mord jener Mittelpunct aller ubri: gen Creignisse wird. Das Gold, so bedeutend in der nordis schen Sage, erscheint im Nibelunge Hort als dunkle und rathfelhafte Rebenfache, wenigstens feine Ginwirtung gering, und wenn anbermarts Siegfried felbft, erfchredt burch bie Propheszeiung eines geisterhaften Wefens, und bie verschloffene, bofe Bewalt ahnend, ben Schat in ben Rhein verfentt, fo thun

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> vro Wto StBall., frute Scibelt, 404., vro Vete Wolfenb.

<sup>\*\*)</sup> b. h. beite.

bies hier mit einer ohne Aweife feltern i Wendung, seine Schwäger, die einem gemeinen, halbneibischen Gefühle folgen. In der außern Formain Stol, Farbe und Ton der Erzählung bemerken wir gleichfalls keine störende Nerschiedenheiten; derzselbe Geist waltet überall. Den Dichter selbst verläßt nicht das Gesühl von dieser Einheit des Ganzen, es bricht an mehr als einen Stelle durch, ja er liebt Borausverkundigungen des nathenden oder zufünftigen Geschied, und jeder Theil, scheint es, sude seinen Grund in dem andern und könne ohne ihn nicht deskeben.

2) Entziehen wir bie Betrachtung bem Ginfluß, ben bie ungemeine poetische Rraft bes Werts ausubt, so gelangen wir an einer anbern, fast entgegengesetten Wahrnehmung. entbeden einen bereits gestorten Organismus und eine bier und da verlette, nur fluchtig wieder vereinigte Oberflache. Eingeschöbene Perfonen, jugefügte einzelne Strophen und großere Stude, unnothige Wieberholungen, Unverftanbliches, fetbit baare, durch teine Erklarung zu beseitigende, Widerspruche taffen fich nachweisen. Dies zuerst mit Scharffinn und Befimmtheit gethan zu haben, gebuhrt Lachmann bas Berbienft \*). Das Gebicht ift nicht bas Werk eines einzigen. Ich will hier nicht wieberholen, mas bereits ausgeführt ift, und nur einiges andere, querft aber einen Punct berühren, ber wenn er auch nicht so schlagend beweift, wie ein offenbarer Biberspruch, boch binlanglich barthut, bag ein einziger Dichter nicht bas Gange anordnete, weil er ohne Dube eine folche Ungeschicklichkeit vermieben hatte. Rriemhilb namlich biert im funfzigsten Jahre bem Etel einen Sohn, wobei man noch voraussetzen muß, daß sie bei ihrer Berheirathung mit Siegfried nicht über 20 Jahre alt war; die übrigen Bab-Ien enthalt bas Gebicht und alle Sanbschriften stimmen barinüberein \*\*). Die Rache, die noch fechs Sahre fpater fallt, voll= bringt fie also in ziemlich vorgerucktem Alter, wahrend fie body babei im Feuer und aller Starte jugendlicher Leibenschaftlich= keit geschildert und in der Klage (388) ihre große Schonheit ausbrudlich gerühmt wird. Sobann befindet fich eine Lude

<sup>\*)</sup> lleber bie ursprüngliche Gestalt bes Gebichts von der Ribelunge Roth. Berlin 1816. Agl. meine Recension in der Leipz. Lit. Zeiztung 1817 Nr. 94. 95 und Lachmanns Nec. von der 3n. Ausst. der Hagenschen Ausg. der Nibel. Noth in den Erganz. Bl. der Jena. Lit. Itg. 1820. Nr. 70=76.

<sup>\*\*)</sup> Zehn Jahre lebt Kriemhilbe mit Siegfried (659, 2), dreizehn nach feinem Lobe (1082, 2), sieben Jahre mit Exel vor der Geburt bes Sohns (1827, 2).

in allen Sanbschriften: bie Strophe 2160 muß Gunther nothwendig sprechen, ber barin feinen Bruber Gernot und ben Markarafen Rubiger beklagt, bie fich gegenscitig tobteten; aber fie ift ber Rebe Sagens angehangt. Der fpatere Ueberarbeiter mag bas Unpaffende gefühlt haben, boch feine Ergan: gung (18451 = 58 Lagb.) ift nicht gludlich. Enblich ben Gebrauch von ihr und bu, ber in ben Gebichten aus ber Mitte des 12ten Sahrh. festgestellt ift, finden wir hier verwirrt, weil ber genaue Unterschied nicht mehr gefühlt ward. Gine frus here Grundlage bes Gebichts ift also unbezweifelt; auch über ihre Beschaffenheit ergibt fich einiges mit Sicherheit. Reue Anfange, furgere Stude, Berschiedenheit im Stoll und in berberer oder anmuthigerer Aussuhrung laffen beutlich eingelne Lieber erkennen, Die eingerudt wurden. Db wir aber unfere Ribel. Noth als eine Sammlung und Verbindung laus ter solcher Lieber betrachten muffen, ober ob ein baneben langft bestehendes, bas Bange, ober einen großen Theil des Gangen, befaffendes Gebicht fich burch folche einzelne Lieber vergrößerte und erganzte, mag hier ohne Nachtheil unentschieben bleiben. Aurze Lieder find überall, aber auch epische Erzählungen von größerem Umfange bei vielen Bolkern beobachtet worden.

3) Niebergeschrieben ift die Nibel. Noth nach Lachmanns Bemerkung spater als ber Parcival gebichtet wurde, ber in die Sahre 1195:1205 fallt, weil baraus Azagouc und Zazamanc, pfellel von Arabî und Ninivê und franzofische Wortet wie: kovertiure, garzun, genommen sepen. Indessen scheint mir in Zazamano allein Beweistraft zu liegen, benn Azagouc findet fich, wie wir iett wiffen, nicht in bem altes ften Text, und die übrigen fremden Worter fur bekannte Dinge fonnten långst heruber gekommen fenn, da man schon in ber zweiten Balfte bes 12ten Sahrh. Gebichte aus bem romanischen übersette. Auch in der Klage steht kovertiure (1453), im Biterolf garzun (9569); follten biefe Ausbrucke auch ben letten Bearbeitern zufallen, fo fannte boch der erfte Dichter bes Biterolfs schon Arabi als Rudigers Beimath und eben= sowenig war ihm Ninivê (7465) fremd. — Welchen Untheil der Ordner, ober wie man ihn nennen will (benn es ift schwer einen paffenden Ramen zu finden), an dem Gedicht habe, wird nicht leicht auszumitteln senn. Eingriffe in die Sage selbst hat er sich nicht erlaubt, sondern das Ueberlieferte mit Scheu und Achtung behandelt, das zeigt die Beibehaltung alles dessen, was die geringste Regung eines critischen Gefühls wurde entfernt haben, und was eben die Annahme eines einzigen Dichters nicht geftattet. Wir konnten bestimmter reben, wenn

ausgemacht ware, wieweit bie Einführung der reinen Reime von ihm herrührt, welche Abanderungen in vielen Zeilen, wenn auch oft nur geringe, veranlassen mußte. Habe ich in der Bermuthung nicht geirrt, die das Gedicht vom Grafen Rudolf bald nach 1170 entstehen läßt, so wäre ein Grad von Reinbeit der Reime schon beträchtliche Zeit vorher vorhanden gewesen, welcher von jenem der Nibelunge Noth nicht allzuweit abstand und nur geringe Nachhülfe sorderte.

4) Wichtig für unfern 3med ift eine andere Wahrnehmung, wornach bas Gebicht in zwei, ziemlich gleiche Theile zerfallt. Der erfte schließt mit Strophe 1229 und begreift Siegfrieds Schicffal; ber zweite, mit ber Fahrt ber Neuverlobten zu Chel beginnend, enthalt die Rache ber Kriemhild von ihrem erften Unfange. In biesem zweiten Theile ift bie Ueberlieferung vollständiger, die Darstellung reicher und ebenmäßiger, die Sprache marmer, wie icon auch einzelne Stude bes erften Theils ausgeführt find. Berichiedenheiten beiber in Beziehung auf Sprache und Reim hat Lachmann (Auswahl XVII. XVIII, berichtigt in ber Recension von Sagens Ribel. 174. 175) auseinander gefest. Ein geographischer Frithum bes ersten Theils, der den Oben : und Wasichenwald mit einander verwechselt (und ben sich weder Biterolf noch Siegfrieds Lieb, noch ber Ueberarbeiter ber Nibelunge Noth ju Schulden kommen lagt), beutet auf die Unkunde eines Subbeutschen, welcher bemnach Ordner ber Nibelunge Noth mag gewesen fenn und die Dertlichkeiten in dem zweiten Theile auf bem Buge burch Baiern, Deftreich bis nach Ungarn richtiger anzugeben verftand. Nicht weniger bestimmt erscheint bie Werschiedenheit in einer hiftorischen Unlehnung. Die Ronige zu Worms werben in bem erften Theile Burgunden genannt. Geschichtlich ist bas fur bie altere Zeit ebenso rich tig, als fur bie folgende ber Name Franten, ben Edebard, ihnen beilegt, benn die Burgunden hatten vor ihrer Ausbreitung in ben Guben enge Wohnsite bei Worms (Joh. Muller Schweiz. Gesch. 1, 87=89); ich finde in einer Urkunde von 773 einen icht verschwundenen Ort Burgunthart in ber Ge markung von Hephenheim nahe bei Worms (cod. diplom. Lauresham. p. 16), aber auch ein Frankonodal (p. 16. 17. 35). Wie ber Name in die Sage moge eingetreten fenn, barüber habe ich G. 12. eine Bermuthung geaußert. Beranlaffung, ben theinischen Ronigen ben Ramen Nibelunge ju entziehen, hatte allerdings ber erste Theil, weil die früheren Befiter des horts und ihre Mannen ebenso hießen und fonft nicht leicht zu unterscheiben waren. Dagegen in bem zweiten

Theil bringt ber poetische Name Mibelunge wieder burch \*), ber ben Gohnen Gibichs (er heißt hier Danfrat) fcon in eis nigen ebbischen Liebern beigelegt wird, beffen fich Bolfram bebient und der fich in der Bilkina Saga als ber einzige noch erhalten hat; vielleicht auch nicht ber urfprungliche, scheint er boch alter als die geschichtlichen zu fenn. Ich weiß zwar, baß man die Bermuthung aufgestellt hat, ber Name fen mit bem Befite von Nibelungs Golb übergegangen, aber ich halte fie fur falich: eine folche Beziehung hatte bas Gebicht, wenn es fich beren bewußt mar, nothwendig einmal andeuten mufs fen, und bann behalten auch in bem erften Theile bie Burgunden, felbst nachdem fie ben Sort verfenkt haben, noch biefen geschichtlichen Namen, und in dem zweiten erscheint eben berselbe vermischt mit bem angeblich übergegangenen; er ift nach meiner Meinung aus bem erften babin eingeführt morben, um ben-gar ju grellen Widerspruch ju verfteden. Uebris gens haben wir gefehen, daß die geschichtlichen Namen schon fruher angewendet find: Die Edda, freilich nur in ihren junge ften Beftandtheilen, tennt beibe (oben G. 8. 12. 34. 35); baß Edehard ben Namen Ribelunge unterbrudte, weil er nicht historifch lautete, konnte freilich nur eine Bermuthung fenn. Aber auch die Klage bringt beibe vor; benn obgleich die rheis nischen Konige regelmäßig Burgunden heißen, so bricht boch einmal die Benennung Rheinfranken burch (152) \*\*), und immer nur als Ausnahme finden wir im Biterolf Franken (5965. 9310. 9733. 12123) und Rheinfranken (9729). poetische Name gilt in eben biesem Gebichte nur (7850) für ben Stamm bes alten Nibelungs (2566. 7229. 7821. 8155), wie in bem Siegfriedsliede die Nibelunge 3werge find, und fo halt es auch die Rlage (1713) bis auf eine einzige Stelle (771), in welcher fie mit unserer Nibel. Noth übereinstimmenb fagt: Gîselhêr der junge der vogt der Nibelunge, so baß fie alle bren Namen nebeneinander braucht.

5) Die historische Beziehung Chels auf den Attila ift voll- kommen beutlich. Sie ift hier verstärkt durch den Bruder Blod.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Den poetischen nenne ich ihn bloß, weil ich nicht glaube, baß er aus der Geschichte herüber genommen ist. Daß er an sich gar nicht selten war, kann man aus dem Verzeichnis in Leichtleus Forschungen (2, 2, 38=40) sehen.

\*\*) Die Leseart der Ueberarbeitung: die kuenen Rinvranken (281.

<sup>281)</sup> Die Leseart der Ueberarbeitung: die kuenen Rinvranken (281. Laßb.) statt kolzen verdient einige Rücksch, da auch Wolfram sagt.: die kuenen Nibelunge und Pf. Konrad ebenfalls: die kuenen Rinfranken. (Bl. 107b.) Unsere Nibel. Noth (88, 2) und Biterolf (7850) gebrauchen Wolframs Ausdruck von Schilbung und Nibelung.

lin, ber bem Bleda bei Ptiscus und Jornandes entspricht und fich auch in ber Klage, Bitrolf und Bilt. G. und ben andern Spatern Gedichten findet; Edehard wußte noch nichts bavon, so wenig als von ben Mamen ber bunischen Ronigin Selche. Sie heißt ebenso im Biterolf, in der Rlage und Eden Ausf. 174. alt. Dr.; bagegen Erka in ber Bilk. G. Berche im Roseng. C (Berche" und "Berriche", Unhang bes Belbenb. "Hariche", Roseng. D cod. Arg. "Herte, Berch", cod. Pal.); und erinnert an bie Rerta bes Prifcus. Edehard nennt sie Ofpirn (Gramm. 2, 171. 447.), wahrscheinlich ber Sage feiner Beit gemaß. Indeffen haben wir die Berkia schon fruher in bem britten Gubrunenlied gefunden. Etels Bater hat ben Namen Botelung, ber mit dem edbischen Budli übereinkommt, aus der Sage beibehalten; der geschichtliche lautet bei Priscus Mundioch, bei Jornandes Mundzuck (in bem cod. Paris. 1809 Manzuchius). Ebenso gehort bas Kind Ortlieb (Adrian Bilk. S.) bloß in die Dichtung.

Aber in der Beise, wie Ebets Reich und Gewalt beschrieben wird, glaube ich den Einsluß der Geschichte zu bemerken. Er ist der gröze voget (1133, 2), und: von Roten zuo dem Rîne, von der Elde unz an daz mer, so ist künec deheiner so gewaltie niht (1184, 2. 3). Rübiger sagt zur

Kriemhild:

1175. Und gerwochet ir ze minnen den edelen herren min, zwelf vil richer kröne fult ir gewaltic fin. dar zuo git iu min herre wol drizec fürsten lant, diu elliu hät betwungen sin vil ellenthastiu hant.

Rriemhild/macht ihm hernach einen Einwurf:

1201. Si fprach ze Rucdigêre: het ich daz vernomen, daz er niht wære ein heiden, so wær ich gerne komen swar er hete willen und næme in zeinem man. dô sprach der markgråve: die rede sult ir vrouwe lân.

1202. Er hat so vil der recken in kristenlicher é, daz iu bi dem künege nimmer wirdet wê. waz ob ir daz verdienet daz er touset sinen lip? des müget ir gerne werden des küneges Etzelen wîp.

Bei dem Empfange der Kriemhild zeigt er sich in vollem Glanz.

1278. Von vil maneger språche sach man ûs den wegen vor Etzelen riten manegen kuenen degen, von kristen und von heiden manege wite schare. då si die frouwen sunden, si komen hersehen dare.

1279. Von Riuzen und von Kriechen reit da manic man den Poelan und den Vlächen sach man swinde gan

ros din vil gnoten fi mit krefte riten. Iwaz fi fite hacten, der wart vil wenic vermiten.

1280. Von dem lande ze Kiewen reit dâ manic degen, unt die wilden Peschenære. dâ ward vil gepslegen mit bogen schiezen zuo voglen dâ si slugen. die phile sie sêre zuo den wenden vaste zugen.

1282. Vor Etzelen dem künege ein ingesinde reit, vrô unde vil rîche, hübsch und gemeit, wol vier und zweinzek fürsten rich unde hêr. daz si ir vrowen sâhen, dâ von engerten si niht mêr.

Damit stelle ich die Teußerungen der Geschichte zusammen. Priscus sagt: nie hat ein König, der in Scrithien oder sonst herrschte, in so kurzer Zeit solche Dinge vollbracht. Sanz Scrithien unterwarf er sich und dehnte dis zu den Inseln des Deeans sein Reich aus, so daß die Römer selbst ihm Tribut entrichten mußten; sie gehorchten seinen Besehlen, als sey er ihr Herr. — Bei Fornandes heißt er: solus in mundo regnator (c. 34), König aller Könige (38), so vieler Bölter Herr; und Uttila selbst sagt (39): post victorias tantarum gentium, post ordem edomitum. Mit unerhörter Racht besaß er allein ganz Scrithien und Sermanien und erschreckte das römische Reich im Drient und Occident (49). Den ostgothischen Walamir, der ihm besonders zugethan war, setze er als König über kleinere Fürsten (regem super ceteros regulos diligedat). Shristen waren darunter, eben die arianischen Gothen. — Sidonius Apollin. (7, 319) nennt auch die Thüringer unter den ihm unterworsenen Bölkern.

Trug die Sage Attilas äußere Verhältnisse auf Egel über, so ließ sie doch seinen in die dichterische Darstellung verslochtenen Charakter unverändert und im greusten Widerspruch mit der Geschichte bestehen. Egel zeigt den burzundischen Königen gegenüber ein gewisses unritterliches Betragen. Dieterich sührt ihn aus dem Haus (1932, 3), wo der Streit schon tobt, und als er hernach ermuthigt den Schild fast und gegen Hagen kämpfen will, wird er von den seinen am

Fessel zurudgezogen (1959, 3). Auch in Atlamal (99.) wird ihm Feigheit vorgeworfen.

Sollte die Dichtung, welche früher vielleicht nur bie an wenigen Gliebern eines berühmten Geschlechts vollbrachte - Rache besang und erst allmählich Ausbehnung erhielt; in Darstellung bes großen Rampfes nicht ein historisches Greianis aufgenommen haben ? Die Geschichtschreiber gebenten eines Burgundischen Konigs Gundichari, ber von ben humnen zu Attilas Beit mit feinem gangen Ge folechte vernichtet murbe. Buften wir etwas naberes über biefes Ereigniff, so wurde sich vielleicht eine noch beutlichere Beziehung ergeben. Profper Aquitan. fagt bei bem 3. 435 (Ducheine I, 205): Eodem tempore Gundicarium Burgundionum regem inter Gallias habitantem Aëtius bello obtrivit pacemque ei supplicanti dedit, qua non diu potitus est, siquidem illum Chunni cum populo suo ac stirpe deleverunt. Cassiodor folgt: Cundicharium, Burgundionum regem Aëtius bello subegit, pacemque ei reddidit supplicanti, quem non multo post Hunni peremerunt. Paulus Diac. in ber hift. mifc.: Attila ilaque primo impetu, mox ut Gallias introgressus est, Gundicarium Burgundionum regem sibi occurrentem protrivit; und wiederholt in dem Buche de episc. Metens. bafselbe. Ich lasse die Frage unberührt, weil hier nichts barauf ankommt, ob diese Niederlage der Burgunder vor Attilas Einfall in Gallien ftatt fand, in einem befondern Rriege, von dem wir weiter nichts wissen, ober erft im Sahr 450, nach Unterjochung ber Franken. Paulus Diacon. behauptet bas lettere, aber bem wiberftreitet, bag Gibon. Apollin. (7, 32) die Burgunden zu den Bolfern gablt, die dem Attila bamals folgten, die er also ichon fruher mußte unterjocht haben. Jonandes läßt (c. 36) bagegen die Burgunden sich bem Attila entgegenstellen.

Es ist mir nicht unwahrscheinlich, daß selbst die berühmte Schlacht in den Catalaunischen Feldern der Dichtung einzelne Büge verliehen habe; daß sie an einem andern Orte und unter andern Verhältnissen statt fand, macht dabei gar nichts aus. Sagen von ihr mochten lange herumgehen. Nach Jornandes (c. 40) war es ein wuthender, unermeßlicher, hartnäckiger Kampf, wie das Altsethum von keinem ahnlichen zu sagen weiß. Solche Dinge wurden davon erzählt, daß gegen diese Wunder alles andere für nichts zu achten war. Aehnlich stellt die Dichtung die Noth der Nibelunge dar. Die Ostgoshen waren dort durch das Gebot des herrn genothigt,

gegen bie befreundeten Westgothen zu kampsen, wie im Gebicht Dieterich gegen die Burgunden. Ich erwähne einen besondern Zug. Jornandes, ganz in dem Ton der Sage, erzählt, ein Bach auf dem Schlachtselb sey von dem Blut der Getödteten zu einem reißenden Strom herangeschwellt und, die der heiße Wundendurst dahin geleitet, seven von den Fluthen weggetragen worden, und die Unglücklichen hätten das Blut getrunken, das sie vergossen. Die Dichtung drückt sich auf ähnliche Weise aus: das Blut sließt allenthalben aus dem Saal (2015, 2) und die Durstigen trinken auf hazgens Rath davon (2051, 2. 2054, 2). Auch in Dieterichs Flucht ist das nachgeahmt (6550) und in Atlamâl heißt es (50); slöhi völle blöhi.

5. Verschieben von diesen geschichtlichen, wie schon bemerkt, dem Geiste der Dichtung nicht unnatürlichen Anknüpfungen und Assimilationen ist die robere, die nahe liegende Zeitrechenung grell verlehende Einführung des erst im 10ten Jahrh. gestorbenen Bischoss Pilgrim von Passau, als eines Bruders der Königin Ute. Das Werk, woraus die Klage schöpfte, hat diese Ungereimtheit zuerst veranlaßt, und daher ist ohne Zweisel Pilgrim, der sonst in keinem Gedichte, auch nicht im Biterolf, vorkommt, herüber genommen. Mit Recht hat Lachmann alle darauf bezüglichen Stellen in Klammern

gesett.

6) Die hinweifungen in unserer Nibel. Noth auf andere Sagen muffen wir genau betrachten.

a) Siegfrieds Jugend.

22, 2. er versuchte vil der rîche durch ellenthasten muot; durch sines libes sterke reit er in menegiu laut.

23, 1. In sinen besten ziten bi sinen jungen tagen man möhte michel wunder von Sisride sagen, waz êren an im wuehse und wie schoene was sin lip. Blose Wiederholung:

102, 3. fin lîp der ist so schoene, man sol in holden han. er hat mit stner krefte so manegiu wunder getan.

Much bie Ueberarbeitung fagt in einer ihr eigenen Strophe eigentlich nichts neues:

161. "E daz der degen chvne. vol whie ze man.
do het er solhiv wnder. mit siner hant getan.
da von man immer mere. mac singen vnt sagen.
des wir in disen stunden. mvzen vil von im gedagen."

Bas hier von ber großen Starte Siegfrieds, die er mithin schon vor dem Erwerb der Tarnkappe besaß, gerühmt wird,

scheint sich auf bie Erzählung bes Liebes von ihm zu bezeichen:

2: "Der knab was so mutwillig Darzu starck vnd auch grosz Das sein vatter vnd muter Der ding gar seer verdrosz Er wolt nie keynem menschen Sein tag sein vnderthon Im stund seyn synn vnd mute Das er nur zug darnon.

3. Do sprachen des kunigs Rathe Nun last in ziehen hyn So er nicht bleyben wille Das ist der beste syn Vnd last in etwas nieten So wirdt er bendig zwar Er wirdt ein Held vil kune Vnd lebt er etlich Jar.

4. Also schied er von dannen Der junge kune man Do lag er vor eynem walde Ein dorff das lieff er an Do kam er zu eym Schmide Dem wolt er dienen recht Im schlahen auff das eysen Als ein ander Schmidtknecht.

5. Das eysen schlüg er entzweye Den Ampos inn die erdt Wenn man in darumb straffet So nam er auff keyn leer Er schlüg den knecht vnd meyster Vnd trib sie wider vnd für Nun dacht der meyster offte Wie er seyn ledig wür."

Dierzu eine andere Stelle mit neuem Unfange:

33. "Do was zu den gezeyten Ein stoltzer Jüngeling

Der was Seyfrid geheyssen Eyns reychen kunigs kind
Der pslag so großer sterke Das er die Löwen sieng
Vnd sie dann zu gespötte Hoch an die baumen hieng."

Roch eine britte Stelle abermals mit einem neuen Unfang:

47. "Nun was der Held Seyfride Gewesen seyne Jar Das er vmb vatter vnd måter Nicht west als vmb ein har Er ward wol ferr versendet Inn einen sinstern than Darinn zoch jn ein meyster Biss er ward zu eym man.

48. Er gwan vier vnd zwentzig stercke Vnd yegklich sterck ein man."

Die Vilk. S. (c. 140-142) enthalt eine eigene Erzählung von Siegfrieds Geburt und Kindheit. Seine Mutter bringt ihn im Augenblicke der höchsten Noth zur Welt, als sie, der Untreue fälschlich angeklagt, in einem Walde soll getödtet werden. Sie verschließt das neugeborne Kind in ein gläsernes Gefäß und als dieses einen Stoß erhält und ins Wasservollt, stirbt sie vor Schmerz. Das Glasgefäß geräth bei der Siehe auf den Strand und zerspringt beim Anstoßen. Das Geschrei des Anaben lockt eine Hindin herbei, die ihn in ihr Lager trägt und mit ihren Jungen aussäugt. Nach zwölf Monaten ist er schon so start, wie ein Kind von vier Jahren.

Von allem diesem weiß kein anderes Gedicht das geringste, und P. E. Muller hat (Sagenbibl. 2, 210. 211) schon be-

merkt, daß blese Erzählung der Bist. Saga, in einem ganz andern Geiste abgefaßt, etwa romanischen Ursprung verrathe. Das ließe sich auch wohl auf den fremdartigen Namen der aus Spanien stammenden Mutter Sisilia (Sisse hat ein anderer Coder) anwenden, wenn ich ihn richtig durch Cacilia erkläre; nur der Vater heißt wie sonst Siegemund. Auch zeigt sich keine Aehnlichkeit mit dem, was die Bolsunga Saga (c. 22) von Sigurds Gedurt berichtet. Dagegen brauche ich kaum an die Uebereinstimmung mit der Geschichte der heil. Genoveva zu erinnern, sie fällt in die Augen. Daß man die Lücke in der Sage mit einem solchen fremdartigen Stuck auszsüllte, begreift man wohl, aber auffallend ist, daß der richtige Name von Siegfrieds Mutter Siegelind, den unser Nibelungelied, die Klage, Biterolf (9832) das Gedicht von der Flucht (2040) und von Siegfried kennen, der Vilk. S. so ganz verborgen geblieben scheint.

Doch fließt gleich wieder (c. 144. 145. vgl. 19) die echte Quelle. Sie stimmt in dem Folgenden ziemlich mit dem Liede von Siegstied, nur daß ihre Erzählung genauer und zusammenhängender ist. Der von der Hindin aufgesäugte Knade sindet den Schmied Mime im Walde, der ihn zu sich nimmt und ihm den Namen Sigfrod (nach einer Handschrift) gibt. Im neunten Jahre übertrifft er schon alle Männer an Stärke, und Mimes Gesellen können es nicht bei ihm aushalten. Einen davon, den Echhard, der ihm mit der Zange einen Schlag gegeben, schleist er an den Haaren zu dem Meister hin. Mime führt ihn zur Arbeit in die Schmiede. Er macht einen starken Eisenstad glühend und heißt den Siegsried mit dem schwersten Hammer zuschlagen. Dieser thut aber gleich den ersten Schlag so gewaltig, daß der Ambosstein zerspringt, der Amboss in den Untersatz hineinsinkt (das Lied allgemein: in die erde) und Eisen, zerbrochene Zange, und Hammersstiel umhersliegen.

b) Siegfrieds Aufenthalt bei Etel.

Rudiger weiß davon, benn als von Kriemhild bie Rebe ift, fagt er zu bem hunischen Könige:

1097, 2. si was dem besten manne Sifride undertan dem Sigmundes kinde: den hastu hie gesehen; man moht im gröger eren mit warheite jehen.

Hierüber gibt eine Erzählung im Biterolf einigen Aufschluß: Siegfried wurde von Dieterich in seiner Jugend mit Gewalt in das Hunenreich geführt.

9471. - - do sprach Sisrit der mære: der uns den schaden hat getan, und sol ich minen lîp hân,

ich sol im itewigen daz, daz ich vor Etzeln sag und rette in mîner kintheit. do im daz-wart geseit, ze hant do suocht er mich. ja hæte der helt sich 9480. ze strîte alsô wol bewart, ich en kunde nie machen

Cchart sinen helm noch die ringe. Nu vröut mich der gedinge. ich bin gewahsen zeinem man, ich versuoch, ob ich genidern kan

den sinen hochvertigen muot, darumbe daz der helt guot

mich vuort in Hiunen rîche vil gewalteclîche 9490. und wolt mit mir gedinget hân, darumb daz er hæte getân

dem künige ûz Hiunen landen. ich wil mînen anden morn rechen ob ich kan. also sprach der Kriemhilde man.

Der eigentliche Hergang bleibt boch noch bunkel,, vielleicht ift auch einige Berberbniß bes Tertes Schulb baran; schwerzlich kann ber Zweikampf Dieterichs und Sigurds gemeint senn, welchen die Bilk. Saga (c. 200) erzählt, worauf bieser mit Dieterich freiwillig fortzieht. Indessen scheint ber Berfaffer bes Biterolf bie Sache genau gewußt zu haben, brudt fich aber nicht klar barüber aus.

c) Siegfrieh tobtet ben Drachen.

Hagen erzählt:

101. Noch weig ich von im mêre, dag mir ist bekant. einen lintrachen fluoc des heldes hant. er badet sich In dem bluote: sin hût wart hurnîn. des snîdet in kein wâsen; daz ist dicke worden schîn.

Daß er bennoch verwundbar war, mußte hagen nicht, benn er fragt vor ber Jagb beshalb bie Rriemhild, und fie verrath ihm bas Geheimniß:

842. Si sprach: min man ist kuene, dar zuo starc genuoc. dô er den lintdrachen an deme berge fluoc, jâ hadet lich in dem bluote der reke vil gemeit, dâ von in sît in stürmen dehein wâsen nie versneit

Mlein wahrend bes Babes:

845, 3. dô viel im zwischen der herte (l. dô vielt im zwischen herten) ein lindenblat vil breit. dâ mac man in verfniden.

Dben ist schon bemerkt (S. 17), daß die Angabe, Siegsfried habe den Drachen an dem berge erschlagen, mit dem angelsächsischen Gedichte am meisten übereinkomme. Das Lied von Siegfried erzählt (Str. 7=11) die Begebenheit in seiner undehälslichen Art, gibt aber doch einige nähere Umpstände an: Siegfried tödtet, von dem Schmied ausgereizt, den Drachen bei einer Linde; nichts von einem Berge oder einer Steinwand. Dann verbrennt er ihn mit andern Unsthieren auf einem Holzstoß; das Horn wird weich und entssließt in einem kleinen Bach, er rührt mit dem Finger daran und als das erkaltet, zeigt sich der Finger mit Horn überzosgen. Seht bestreicht er den ganzen Leid mit dem slüssigen Horn, nur zwischen den Schultern nicht (weil er nicht dahin reichen kann, seht das Volksbuch hinzu). An dieser verzwundbaren Stelle empfing er hernach den Tod.

Dazu ftimmt im Ganzen die Bilf. S. (c. 146), nur bag fie wieder beffer und ausfuhrlicher erzählt. Schon wegen biefer Uebereinstimmung kann ich bas Urtheil der Sagenbibliothek (2, 201), wonach wir hier nur eine entstellte nordische Dichtung vor uns haben, unmöglich gelten lassen, sollten auch ein paar Buge, beren Ursprung schwer auszumitteln ist, von dorther eingeflossen seyn. Ich glaube im Gegentheil, diese Darstellung ist eigenthumlich deutsch: Mime ber Schmied, ben wir ja auch im Biterolf (139. 171) fin-ben, wunscht fich von bem laftigen Gesellen zu befreien, geht beshalb in ben Balb zu feinem als Drachen verwandelten Bruder und bittet ihn, ben Knaben, ben er ihm hinaus schiden werde, zu tobten. Siegfried ist bereit, in jenem Walde Kohlen zu brennen und empfangt von Mime Speise, und Wein auf neun Tage, babei eine Holzart. Draußen macht er von gefällten Baumen ein großes Feuer, fett fich bann nieder und verzehrt den ganzen mitgebrachten Vorrath auf einmal. So gestärkt, erwartet er ohne Furcht ben herannahenden Drachen, schlägt ihn mit dem größten ber brennenden Baume nieber und haut ihm mit der Art ben Ropf ab. Hierauf fullt er Baffer in feinen Reffel, bangt ihn über bas Feuer und wirft große Stude von bem Drachen-fleisch hinein. Als er seine Sand eintaucht, zu versuchen, ob bas Fleisch weich sep, verbrennt er sich die Finger und stedt fie in den Mund, um sie ju kuhlen. Wie aber bie Brube auf feine Bunge und in ben Sale tommt, verfteht er, was zwei Bogel fagen, bie auf einem Baume fiten. Sie geben ihm ben Rath, ben Mime zu tobten, wenn ihm fein eigenes Leben lieb fep. Siegfried bestreicht fich erft mit bem Blute des Drachen die Hände und, nachdem er fich entkleis det hat, den ganzen Leib; nur zwischen die Schultern kann er nicht reichen. Der erlangten Unverwundbarkeit wird einis

gemal (c. 166. 319) Erwähnung gethan.

Die altschwedische Uebersetung der Bilk. S. nähert sich merkwürdiger Weise in einem Umstand wieder unserer Nibel. Noth. Es liegt nämlich, als sich Siegfried mit dem Drachensblut bestreicht, ein Ahornblatt (lönnlöff) zwischen seinen Schultern, so daß an dieser Stelle keine Hornhaut entsteht. Von dieser Hornhaut und überhaupt von Sigurds Unverletzbarkeit weiß die nordische Sage durchaus nichts; aber auch nicht, wie wir hernach sehen werden, die Klage und Biteross.

d) hort und Erwerb beffelben.

88, 2. die kuenen Niblunge sluoe des heldes hant Schilbune und Niblungen, des richen küneges kint. er frumte starkiu wunder mit siner kreste sint.

89. Dâ der helt aleine ân alle helfe reit, er vant vor einem berge, als mir ift gefeit, bî Niblunges horde vil manegen kuenen man. die wârn im ê vil vrömde, unz er ir künde dâ gewan.

- 90. Der hort Niblunges der was gar getragen ûz eime holn berge. nu hoeret wunder fagen, wie in wolden teilen der Niblunge man. daz fach der degen Sifrit: den helt es wundern began.
- 91. Er kom zuo zin sô nâhen, daz er die helde sach und ouch in die degne, ir einer drunder sprach: hie kumet der starke Sîfrit, der helt von Niderlant. vil seltsæniu mære er an den Niblungen vant.
- 92. Den recken wol enphiengen Schilbunc und Nibluncmit gemeinem râte die edelen fürsten junc den schatz in bâten teilen den wætlichen man, unde gerten des mit flize. der herre loben inz began.
- 93. Er fach sô vil gesteines, sô wir hoeren sagen, hundert kanzwagene ez heten niht getragen; noch mê des rôten goldes von Niblunge lant: daz solt in allez teilen des kuenen Sisrides hant.
- 94. Dô gâben si im ze miete daz Niblunges swert. si wâren mit dem dienste vil übele gewert, den in dâ leisten solde Sisrit der helt guot. er enkundez niht verenden; si wâren zornic gemuot.
- 95. Si heten dâ ir friunde zwelf kuener man, daz starke rifen wâren: waz kundez si vervân?

Digitized by Google

- die sluoe sit mit zorne din Sifrides hant, und reken siben hundert twang er von Niblungelant
- 96. Mit dem guoten fwerte; dag hiez Balmunc. durch die starken vorhte vil manie recke junc, die st ze dem swerte hæten und an den kuenen man, dag lant zuo den bürgen si im tåten undertån.
- 97. Dar zuo die rîchen künege die sluog er beide tôt. er kom von Albriche sit in grôze nôt. der wânde sine herren rechen dâ zehant, unz er die grôzen sterke sid an Sîfride vant.
- 98. Don kund im niht gestriten daz starke getwerc. alsam die lewen wilde si liesen an den perc, då er die tarnkappe sit Albriche an gewan. dô was des hordes herre Sisrit der vreisliche man.
- 99. Die da torsten vehten, die lagen alle erslagen. '
  den schatz den hiez er balde sueren unde tragen,
  da in da vor namen die Niblunges man.
  Albrich der vil starke do die kameren gewan.
- 100. Er muos im ſweren eide, er diente im ſô ſin knecht: aller hande dinge was er im gereht. (ſô ſprach von Tronje Hague.) daz hât er getânalſô gròzer krefte nie mêr recke gewan.

Siegfried erscheint hierauf im Besite bes großen Schates (453, 4). Bon seiner Unermeslichkeit sagt Hagen:

- 717. Er mac von im sampste geben: ern kundez niht verswenden, sold er immer leben. hort der Niblunge beslozzen hat sin hant.
- In einer andern Stelle wird er noch naher beschrieben: 1062. Ir muget von dem horte wunder hoeren sagen. Swaz zwels kanzwegene meist mohten tragen in vier tagen und nahten von dem berge dan. ouch muos ir issischer des tages dristunde gan.

1063. Ez was ouch niht anders wan gesteine unde golt.
unde ob man al die welte hæte versolt,
sin wære minner niht einer marke wert.

1064. Der wunsch lac dar under von golde ein ruetelinder daz het erkunnet, der möhte meilter sin wol in al der werlde über islichen man-

Auch jener elssichen Tarnkappe geschieht noch Erwähnung: 336. Also der flarke Sisrit die tarnkappe truoc, 18 het er dar inne kreste genuoc, zwelf manne sterke zuo sin selbes lip.

337. Ouch was die tarnhût alfô getân, daz dar inne worhte ein islich man swaz er selbe wolde, daz in nieman sach.

Die Ueberarbeitung führt bas noch weiter aus:

2734. "Von wilden getwergen. han ich gehöret fagen. fi fin in holn bergen. vnt daz si zescherme tragen. einez heizet tarnkappen. von wnderlicher art. swerz hat an sime libe. der sol vil gar wol sin bewart 2742. Vor slegen vnt vor sichen. in mvge oven niemen

fehen.

fwenner fi dar inne. beide horn vnt fpehen
mag er nach finem willen. daz in doch niemen fiht.
er fi ovch verre stercher. alf uns div auenture giht."

Siegfried gebraucht sie, als er allein in bem Schiffe nach ben Nibelungen fahrt (451, 2) und bei Besiegung ber Brunhilb (442, 2. 602, 2); auch Alberich hat Gelegenheit, ihren Verlust zu bedauern (1059, 2. 1060, 2).

Wir erfahren nicht, wer die Nibelunge find, warum ber aus ben Berghohlen hervorgetragene Schatz foll getheilt wer: ben und gerade Siegfried bies Geschaft vollbringen; auch begreift man nicht, warum fie ihm bas Schwert Balmung voraus zum Lohne geben, ebe noch die Theilung gescheben Erschlagen zu haben scheint er bie, welche eben noch fein Bertrauen suchten, erft bann, als fie im Borne (uber feine Theilung, die ihnen nicht zu gefallen schien) zwolf Riefen gegen ihn schickten. Die ganze buntle und verwirrte Stelle (Die Str. 96 scheint mir verbachtig und konnte wegfalten) mag aus einem einzelnen Liebe bem Sagen, nicht fehr geschickt (benn in feiner Rebe zu Gunther paffen Ausbrucke wie: nu hoeret wunder fagen 90, 2; so wir hoeren fagen 93, 1 gar nicht), in ben Mund gelegt fenn. Der Erwerb bes hortes fieht nach biefer Erzählung im geringsten nicht in Berbindung mit dem durch ben Schmied veranlagten Drachen= tampf, und boch gehoren ursprunglich beibe gewiß jusammen, wie die reinere eddische Dichtung zeigt: Sigurd nimmt, nachbem er auf Reigins Untrieb ben Fofne getobtet, auch bas Gold, worauf er fein Lager hatte.

In der Vilkina Saga scheint die Ueberlieferung noch mehr zu verstummen; sie erzählt in dem Leben Siegfrieds nichts vom Erwerbe des Horts, gleichwohl ist er nach seinem Tode vorhanden. Attila (c. 334) weiß, daß der Kriemhild Bruder ben Ribelungeschat besitzen und daß Slegfried ihn gewonnen, als er den Drachen erschlagen hatte, und insosern ist die Anznahme der Wilk. Saga richtiger, als jene unserer Nibelunge Noth. Auch erfahren wir nachher (c. 367), daß der Schat in Siegfrieds Keller liegt (also nicht in den Rhein versenkt ist) und Hagen dazu den Schlüssel besitzt. Von dem Verhaltnisse Albrichs zu Siegfried, dem Schwerte Balmung, der unsichtbar machenden Varnkuppe und der Wünschelruthe weiß die Vilk. S. wieder nichts.

Indessen hat sie boch auch Kenntnis gehabt von jenem Erwerbe bes Horts, wie ihn unsere Ribel. Noth erzählt, nur aber ist die That (vielleicht weil die vorhin berührten Boraussetzungen damit im Wiberspruche standen) auf einen andern Belben übergetragen. Wenigstens hat folgendes, mas von Dieterich (c. 16) erzählt wird, allzugroße Aehnlichkeit, als baß man nicht zu einer folden Bermuthung berechtigt mare. Er trifft auf ber Jagb ben 3werg Alpris und nimmt ihn gefangen. Der Kleine loft fich, indem er dem Dieterich Treue schwort und ihm bas Schwert Nagelring herbei holt, bas er selbst geschmiedet hat, und zugleich einen machtigen Schat von Gold, Silber und Aleinodien nachweist, den zwei bosartige, aber riesenhafte Höhlenbewohner besitzen, welche allein durch bieses Schwert können besiegt werden. Dieterich tritt mit Silbebrand in die Boble und tobtet ben Riefen, ber fich mit einem brennenben Baumftamme wehrt und zwolf Manner Rraft hat, und haut bas noch ftarkere Weib, bas ben Hilbe-brand fast schon überwältigt hatte, in Stude. Er findet große Schate, womit beibe ihre Pferde beladen, außerdem den fofts baren Belm Bilbegrim, gleichfalls 3wergenarbeit. - Die Erzählung ist verständiger, als in der Nibel. Noth und bas Berhaltniß zu Albrich (ber nicht wieder in ber ganzen Biff. Saga auftritt) naturlich eingeleitet; man begreift, warum ber Belb zuvor bas munberbare Schwert haben muß, eh er ben Rampf wagen barf. Der Riefe, ber zwolf Manner Kraft hat, mag fich auf die zwolf Riefen der Niblunge beziehen, benn die 700 Reden, die Siegfried hernach noch (95, 4) besiegt, scheinen mir ein ziemlich ungeschickter Zusatz und biese Zeile nicht viel besser, als die folgende Strophe, die ich schon vorhin sur verdächtig erklart habe. Daß Dieterich den Helm Hilbegrim sindet, scheint ein alter Zug, denn auch Sigurd sindet nach der nordischen Sage in Fasnes Schatz den wunderbaren Aegishelm: ein abermaliger Beweis, daß hier von Siegsried die Rede ist. Nur muß ich hier bemerken, daß auch Ecken Aussahrt und Siegenot dem Dieterich diese Abat zuschreiben.

Das Lieb von Siegfried hellt noch am ersten die Erzählung ber Ribel. Noth auf, weil es eine eigenthumliche Darftellung liefert. Doch die Einleitung irrt auch, wenn fie ben Belben amei Drachenkampfe bestehen lagt: ben einen, worin er ben Hornleib erhalt, ben andern, worin er ben Schat erwirbt: beides gehort, wie schon vben bemerkt ift, zusammen. "der Nyblinger hort" liegt in einem Felfen, wo ihn ber 3werg Mibling verschlossen hat. Ribling war vor Leid gestorben (156, 4); naheres ist nicht gesagt. Nach seinem Sobe huten ihn seine brei Sohne, wovon hernach nur einer, König Englin (42, 3. 159, 3) genannt wird. Gin als Drache verwandelter Jungling hat die Rriemhild ihrem Bater aus bem Renfter weggeholt und bewacht fie auf bemfelben Felfen, un: ter welchem ber hort liegt. Siegfried allein in einem Balbe jagend folgt ber Spur eines Drachen und fommt zu bem Drachenstein. Er begegnet bem 3wergkonig Euglin, faßt ibn bei ben haaren und schlagt ihn an einen Felsen, worauf biefer fich unterwirft und ihm entbedt, baß ber Riefe Ruperan (Bulfgrambar im Bolfsbuche) ben Schluffel ju bem Stein habe. Im Streit mit biefem Riefen murbe Siege fried einem Schlag unterlegen haben, wo ihn nicht Euglin mit ber unfichtbar machenden Nebelkappe bebeckt hatte. Sierauf mit frischer Rraft kampfend überwindet er ben Riesen und wird von ihm in den Felsen geführt, bort nach abermas ligem Rampf wirft er ihn wegen oft erneuter Treutofigkeit herab. In bem Felsen hat Siegfried die Kriemhild gefunden und bas Schwerdt, womit allein ber Drache kann getobtet werben, entbedt. Es folgt nun ein furchtbarer Rampf mit bem feuerathmenden Unthier, mahrend beffen die 3werge in bem Berg angstlich werden, die beiden Sohne Niblings ben Bort heraustragen und in eine Boble unter ben Relfen bringen lassen (134. 135). Siegfried bezwingt endlich ben Drachen, Guglin erquickt ben fireitmuben, die 3merge banken ihm fur die Befreiung von des Riesen Berrschaft und wollen ihm nun dienstbar fenn. Ohne bag es die 3merge miffen, nimmt er den Hort, den er von dem Riesen ober Drachen gesammelt glaubt, als Beute aus bem gelfen meg und labt thn auf fein Roß (166).

Die Uebereinstimmung im Ganzen und ben einzelnen nur versetzen Zügen ist deutlich. Siegfried ist allein ausgeritten wie in der Nibel. Noth (89, 1); sein Kampf mit den Nibelungen ist der auf dem Drachenstein und Balmung das Schwert, welches Kuperan selber anzeigt, und womit der Drache allein kann geködtet werden. Euglin mit der Nebelkappe

und seinen Bwergen timmt die Stelle Alberichs und der Nibelungshelden ein, und zeigt sich wie jener, nachdem er die
höhere Gewalt gesunden, treu und unterstänig wer Kampf
mit Kuperan entspricht dem mit den zwolf Riesen, und Schilz
bung und Nibelung werden durch die zwei ungenannten Sohne Nibelings vertreten. Bon einer Theilung des Horts,
allerdings ein merklicher Unterschied, ist freilich nicht die Nebe,
dagegen erfahren wir einen andern Grund, warum er hervor
getragen wird. Daß Siegfried das Goth auf sein Pferd lädt
ist der nordischen Dichtung (Bols. S. c. 28) gemäß und gewiß ein ebenso alter Bug, als die ursprünglich menschliche
Natur des Orachen, die und deutlich den Fosne erkennen läßt.

Aus Grunden folgt die hieher gehörige Erzählung, aus Biterolf zulegt:

7813. — man — faget diu mære, dag der recke wære komen in ein rich lant, då er zwên edel künige vant bi manigem stolzen ritter guot, als man noch vil dicke tuot;

die wolten dâ geteilet hân, daz in ir vater hæte gelân.

einer hiez Nibelunc, und sin bruoder Schilbunc was bi namen genant. diz mære was Dietriche bekant,

7825. daz er die künige bêde fluoc. si hæten doch bi in genuoc.

die ez gewert folten hân: bede ir mâge und ouch ir man,

fünf hundert ritter oder baz. man saget im (b. h. Dietriche) sicherlichen daz,

die fluoc er, unz an drizec man, die entrunnen von dem helde dan.

dan noch waren zwelse da, die den künigen anderswa

7835. erstriten hæten sürsten lant. von den tet man uns bekant,

fi waren wol rifenmæzic, der welte widerfæzic, der eine braht in in den zorn, da von die andern wurden verlorn.

er twane ouch Alberichen den vil lobelichen mit sierk und ouch mit meisterschaft; der (hæt) wol zweinzie manne kraft;

7846 von grözem ellen im daz kam. ein tarnkappen er dem nam; daz was im gar ein kindes spil. wie ungern manz glouben wil, dâ nam der degen hôch gemuot der kuenen Nibelunge guot.

Diese Erzählung stimmt ziemlich mit ber Nibel. Noth, klart aber ebendeshalb die dortigen Dunkelheiten nicht viel auf. Doch bleibt gewiß, sie hat dabei nicht unser Gedicht, sondern ein anderes zur Stundlage, denn in Nebendingen weicht sie wieder ab. Siegsried schlägt außer den zwolf Riesen, von welchen wir hier zuerst erfahren, daß sie ihren herren anderwärts Länder erkämpst hatten, nicht siedenhundert, sondern fünshundert oder mehr, und, was etwas ganz neues ist, dreizsig entrinnen davon; weshald wird nicht gesagt. Statt der eine bräht in in den zorn, glaube ich, ist der einer zu lesen, und auf die seindlich gesinnten Riesen sie der welte widersezie) zu beziehen, wovon einer den Siegsried, etwa wie Luperan durch Treulosigseit, mochte in Jorn gebracht haben. Aberichs Kräste, dem die Tarnkappe in unserer Nibel. Noth (336, 3) nur zwolf Männer Stärke verleihen konnte, sinden wir gesteigert. — Hernach wird noch einmal kurz auf die ganze Begebenheit angespielt; Dietrich sagt:

8152. — — mîn muot was fô. zagelîch,
dô ich gedâhte an den man, waz er wunders hæte
begân,
dô er die Nibelunge fluoc und ouch ander degen
genuoc,
dâ er den grôzen hort gewan.

Und ein paarmal ist die Unermeßlichkeit von Nibelunges (8566) oder der Nibelunge (12043) golt berührt. Bon dem Erwerbe des Schwertes Balmung kommt zwar nichts vor, aber nach andern Stellen besitzt es doch Siegfried:

7228. — — der treit Balmungen des alten Nibelunges swert.

Agl. 11052. Der alte Nibelung ist merkenswerth; so wirt er in unserm Gedicht keinmal genannt. Aus dem Liede von Siegfried wissen wir, daß er vor Leid starb.

e) Siegfrieds erster Besuch bei Brunhild. Als Gunther die Absicht verräth, um Brunhild zu werden 329. Daz wil ich widerräten, sprach de Sisrit. ja hat diu küniginne so vreislichen sit, swer ir minne wirbet, daz ez in höhe stät.

Digitized by Google.

Die Ueberarbeitung spricht noch beutlicher:

2686. "Vnt wärn iwer viere, dine kunden niht genefn. von ir vil grimmen zorne. ir lat den willen wefn. daz rath ich iv mit triwen. welt ir niht ligen tot. fone lat ivch nach ir minne. niht zelere wefn not".

Gunther wunscht zu wiffen, mas fur Rleiber fie auf bie Fahrt mitnehmen mußten; Siegfrieb weiß Bescheib:

341. Kleit daz aller beste, daz ie man bevant, treit man zallen ziten in Prünbilde lant, des sulen wir richiu kleider von der frouwen tragen.

Er weiß auch ben Beg:

366, 3. die stolzen hergesellen fâzen an den Rîn. do sprach der künic Gunthêr: wer sol schismeister sin?

367. Dag wil ich, sprach Sifrit, ich kan iuch ûf der fluot hinnen wol gesueren; dag wiget, helde guot, die rechten wagzersträge sint mir wol bekant.

Hernach wird ihre Unkunft beschrieben :

371. An dem zwelften morgen, sô wir hoeren sagen, heten si die winde verre dan getragen gegen ssentiene in Prünhilde lant:
dag was niemen mere wan Stfride bekant.

Siegfried kennt bort bie Gebrauche :

390, 4. do begunde Sîfrit den hovesite sagen.
391. In dirre burc phliget man, daz wil ich iu sagen
daz neheine geste sulen wäsen tragen.
låt sie tragen hinnen; daz ist wol getån.

Und als fie in der Burg anlangen, erkennt ihn eine von ihren Dienerinnen:

394. Dô sprach ein ir gesinde: frouwe, ich mac wol jehen, dag ich ir deheinen mêre habe gesehen: wan Sîfride gesiche einer drunder stat.

So gewiß nun aus diesen Stellen hervorgeht, daß Siegfried schon einmal bei Brunhild war, so ersahren wir doch aus den übrigen deutschen Gedschten nicht das geringste von diesem früheren Aufenthalt. Dagegen die Vilkina Saga berichtet (c. 148) folgendes: nachdem Siegfried den Drachen und den verrätherischen Mime getödtet hat, begibt er sich auf den Weg zur Brunhild. Wer ihn dahin weist, wird nicht gesagt.

Digitized by Google

er bei ihrer Burg angekommen ift, sprengt er bie verriegelte Gifenthure und haut fieben Wachter nieder, die ihn wegen der verübten Gewalt erschlagen wollten. Sodann fampft er gegen bie Ritter ber Burg; boch Brunhild, Die fogleich ben Fremd: ling erkannt hat, tritt hervor und thut bem Streite Ginhalt. Sie fragt ihn nach feinen Boreltern; er weiß nichts bavon. Da nennt fie ihm Bater und Mutter und heißt ihn willfom-Er verlangt, wie Mime ihm gerathen hatte, bas Roß Grane; fie gewährt es und gibt ihm, um es abzuholen. amolf Manner als Beiftand, boch er allein nur vermag bas Thier zu fangen und zu gaumen. Hierauf verläßt er fie. — Das ist nicht aus ber Ebba entlehnt, wo Sigurd burch Flammen in bie Burg reitet, ber in Schlaf verfenkten Brunbild bie Ruftung abzieht, fie aufwect, Gruß und Behre empfanat und ihr Eide schwort. Dennoch scheint es, als ob bas gewaltsame Sprengen bes Thors aus jenem fuhnen Flammenritt entstanden fen, auch wird das Rog Grane fonft in keinem deutschen Gedicht genannt; aber in ber Ebba hat er es fcon erhalten, ehe er bie Brunhild fieht, ja, es tragt ihn gerade auf dem Weg zu ihr und durch das Feuer. Bei diefen entgegengesetzten Hinweisfungen bleibt boch bas einfachste, die Erzählung ber Bilk. S. als beutsche Dichtung ju betrachten, follte auch ber Name bes Rosses aus der nordischen entlehnt seyn. Nordisches konnte man noch in dem finden, mas eine andere Stelle (c. 205) enthalt und, insoweit es in ber obigen Darftellung nicht begrundet ift, ale ein Widerspruch erscheint: Siegfried und Brunhild namlich hatten, als fie bas erstemal zusammen gekommen waren, eidlich gelobt, fich zu vermahlen. Gie halt ihm bas por und er leugnet nicht. Spaterbin (c. 324) bezieht fie fich wieder auf das gleich anfangs berichtete, daß er zu ihr gekom= men sey, ohne von Bater und Mutter etwas zu wissen, mas gar nicht zu ber norbischen Sage paßt, mo er recht gut weiß, mer er ift; ber deutschen aber ift es eigenthumlich, benn auch in bem Liebe von Siegfried wird es ausbrucklich (47, 2) ans -gemerkt, und ftatt ber Brunbild nennt ibm ber 3merg Euglin fein Geschlecht. Auffallend scheint es auch in ber Bilt. Sage, Daß, obgleich wir von Siegemunds Tode nichts horen, doch nicht weiter von ihm die Rede ift, und Siegfried feinen Bater niemals wieder fleht; allein es mag bies im Grunde richtiger fenn, als fein ganges, unbebeutenbes Auftreten in bem erften Theile ber Nibelunge Noth; benn auch in bem Liebe von Siegfried find die Eltern vergessen, die ohnehin den unbandigen Sohn los zu fein wunschten und in die Welt laufen In der nordischen Sage scheint das mahre Werbaltniß bargestellt: ber Bater namlich ist schon vor Sigurds Geburt im Rampfe geblieben.

Her ist, der Ort, noch einen einzelnen Aug hervorzuheben. Brünhild sagt in der Vilk. Saga (c. 321) der ietzt übermüstige und mächtige Siegfried sep doch als Waller nach Borms gekommen; wie es scheint, will sie damit sagen: einssam und in armseligem Aufzuge. Für die nordische Sage paßt daß nicht, er wird am Hose seines Stiesvaters anständig erzogen, sührt, als er zur Brünhild reitet, das Gold Fosnes mit sich, und als er bei den Siukungen prächtig geschmückt einzieht, glauben die Leute es komme einer von den Götterm (Bölf. S. c. 35). Dagegen deutet doch wohl unsere Nibestunge Noth jenen Zustand an, auf welchen die Vilk. Saga hinweist, wenn vor dem Erwerbe des Horts gesagt wird;

89, 1. dâ der helt aleine an alle helfe reit

f) Hagen von Tronje und Walther von Spanien. Bon Hagen heißt es:

83, 1. dem lint kunt din rîche und elliu vremdin lant.

Er rath ab, die Kriembild mit Egel zu vermählen: 1145, 2. het ir Ezelen künde, als ich sin künde han.

Er fennt schon Rubeger, benn als die Boten tommen, sagt er:

1120 — — — als ich mich kan verstän, wand ich den herren lange niht gesehen hän, si varent wol dem gesiche sam ez si Ruedegêr. von Hiunischen landen der degen kuene unde hêr.

Und der Markgraf, als die Burgunden bei ihm anlangen: 1597, 2. besunder gruozter Hagenen; den het er ê bekant. Rubiger hatte ihm vordem Dienste geleistet:

1141. Die wîle man den gesten hiez schaffen guot gemach.
in wart dâ sô gedienet, daz Ruedigêr des jach,
daz er dâ hete vriunde unter Gunthers man.
Hagne îm diente gerne; er het im ê alsam getân.

Dgrauf bezieht sich auch mohl 1129, 3.

Als Kriemhild den Boten an den Phein Auftrage ertheilt, sagt fie:

1359, 2. unde ob von Tronje Hagne dort welle bestån, wer si danue wisen solde durch diu lant: dem sin die wege von kinde her zen Hiunen wol bekant.

Und wirklich weist er den Weg: 1464, 3. dar leitete sie Hagne; dem was ez wol bekant, und als hernach Etel fragt, wer der Held sey, den Dietez rich so freundlich empfange, und ein Hune antwortet: 1691, 2. er ist geborn von Troneje; sin vater hiez Al-

1091, 2. er in genorn von Troneje; un vater niez Aldriân.

swie blide er hie gebare, er ist ein grimmic man. so erzählt Shel:

- 1693. Wol erkand ich Aldrianen; wan er was min man, lop vnd michel êre er hie bi mir gewan, ich machte in ze ritter unde gap im min golt durh daz er getriu was; des muos ich im wesen holt.
  - 1694. Dâ von ich wol erkenne allez Hagnen fint.
    ez wârn wol [mîne gîsel BC] zwei wætlichiu
    kint,
    er und von Spâne Walther; die wuohsen hie ze
    man

Hagen fand ich wider heim: Walther mit Hiltegunde entrau.

1695. Er gedante lieber mære, din warn ê geschehen, sinen vriunt von Troneje hete er reht ersehen, der im in siner jugende vil starkiu dienst bôt, sid frumter im in alter vil manegen lieben vriunt tôt.

Dann außert sich ein Sune über ibn:

- 4734. Och erkenne ich Hagnen von sinen jungen tagen; des mac man von dem recken lihte mir gesagen, in zwein und zweinzik stürmen han ich in gesehen, da vil maneger vrouwen ist herzeleit von im geschen.
- 4735. Er und der von Spâne trâten manegen stîc, dô si hie bi Etzel vâhten manegen wîo ze êren dem künige, des ist vil geschehen, dar umbe sol man Hagnen der êren billîchen jehen.
- 4736. Dannoch was der recke finer jare ein kint.
  daz do die tumben waren, wie grife di nu fint.
  nu ist er komen ze witzen und ist ein grimmic man.

Er ist ein Berwandter ber burgunbischen Könige. Kriembild und Giselher nennen ihn mao (841. 1073, 8) und (118, 2), ebenso Günther Hagens Schwestersohn, ben Ortwein von Met, neve (593). Dankwart ist sein Bruder (912).

Bas hier von Sagens frühem Aufenthatte bei bem hunis ichen Konig, von Balther von Spanien und Hilbegunde gefogt

Digitized by Google

wird, erklart fich fehr wohl aus Edehards lateinischem Gebicht. Darin empfängt Uttila den Hagano von dem frankischen Konige Gibicho als Geisel; zwar ift er nicht ein Bermandter ober gar, wie in anbern Gebichten, ein Gohn bes Ronigs, bient aber an beffen hofe und fammt aus trojanischem Geschlecht (veniens de germine Trojæ. 28); und da die andern Konige in diesem Gedicht ihre eigenen Kinder als Geisel geben, so folgt schon baraus fein vornehmer und eben= burtiger Stand. Auch in ber Bilking Saga wird er einige mal (c. 363. 384) Högni af Broja genannt; "Hagen von Tropen" (Weltchronik) und "von Trop" (mehrmals im Anhange bes helbenbuchs) scheint baffelbe, wo nicht die Stadt Tropes gemeint ift. Dagegen fteht Sagen von Eronje in ber Ribel. Noth, Klage, Biterolf, Flucht (2050) und Rosensgarten C und D, endlich noch in ber altschwedischen Uebersetung der Bilk. S. Hagen aff Tronia. Ich weiß nicht, welcher Ausbruck ber altere ift; jeber konnte eine Entstellung bes andern seyn. Bu ber trojanischen gehort nothwendig auch die frankische Abkunft bes Belben, wie fie ja auch bei Edehard angenommen wird, benn fie beruht gewißlich auf ber alten Sage von ber trojanischen Abstammung ber Franken, beren Edehard noch an einer andern Stelle (724. 725) gebenkt, und die schon Fredegar in der Mitte des 7ten Sahrh. und nach ihm Den anbern Ramen erlautert eine Stelle viele erzählen. im Biterolf (2393), wo einer Burg in Burgunden gebacht with: din Tronje was genant; daz hûs und ouch daz guote lant was allez Hagene undertân. — Bie Gibicho, lo überliefert herrich von Burgund feine Edchter hilbegund und Alphere von Aquitanien feinen Cohn Bals thare bem Uttila als Geifel. Aquitanien ift mohl nur eine gekehrte Uebersetzung von Wascono. lant, wie ber Name in ber beutschen Quelle Eckehards lauten mochte, bas zeigen schon die Bessohrunner Gossen (bei Backernagel 74). Utila führt die drei Geisel mit sich ins hunnenland, wo sie wie eigene Kinder sollen gehalten werben. Die beiben Jungkinge zeich= nen sich bald burch Helbenthaten aus (107). Doch als Gisbicho stirbt und Gunthari, ber bei Attilas Einfall ein, nengebornes Kind war, die Krone tragt, so verweigert er ben Tris but, und Hagano entflieht, zu ihm (119)2 Sest find Balthari und hilbegund die hauptpersonen bes Gebichts. Er soll burch bie Beirath mit der Tochter eines Pannonischen Satrapen auf immer an Attila gefesselt werden, weicht aber, bem Antrag aus, zieht in den Krieg und zeigt die hochste Sapferkeit in Bessegung der Feinde (169=212). Nach seiner Ruckkehr stellt er ein Fest an, um bei diefer Gelegenheit mit ber geliebten,

fcon in ber Kinheit ihm befilmmten hilbegund zu entflieben. Sie war über bie Rammern ber Konigin gefetet und nahm

zwei Schreine voll Armringe mit.

Die Andeutungen der Nibelunge Roth weichen nur darin ab, daß Stel den Hagen freiwillig und in Freundschaft nach Saufe sendet. Hilbegund wird nicht ausdrücklich als Seifel bezeichnet, noch ihr Bater Herrich genannt; in keinem Falle hätte er jedoch König von Burgund sennntmen werden. Dagegen erfahren wir etwas naheres über Hagens Bater: als Stels Mann hatte er sich Stre erworden und hieß Albrian. Diefen Namen kennt sonst noch die Heibeld. Handschr. des Rofengarten D (Bl. 6), zwar auch die Vilk. Saga, (nach c. 150, im folgenden Sap. steht Trung) aber in einem anderen Berhältniß, indem Hogni ein Bruder Gunnars ist. In dem latein. Gedicht wird Haganos Bater Agacien genannt (627), ein Name, den die Lesart Hagathien in dem Carlsruher Coder nicht ausstlätet.

In der Vilk. S. ist Högni kein Geisel Attitas, eigent Kich weiß sie auch nichts von einem früheren Aufenthalte an dem hunnischen Hose. Zwar wird hernach in der Nissunga, Saga (c. 348 Rafn) erzählt, Attita habe den Högni wieder erkannt, denn er und Erka hätten ihn zum Ritter gemacht, er sey eine Zeitlang bei ihnen und damals ihr Freund gewesen, gerade wie in der Nibel. Noth (1603, 3. 4); allein in der That kommt davon in der Bilk. S. nichts vor. Attita läßt durch Högni dem sliehenden Valtar inachseben, aber das ist auch das einzigemal, wo er vor seinem eigentlichen Austreten und gar nicht in seinem Character erscheint; erst später (c. 150) beginnt seine Geschichte mit der Erzählung der wunderdaren Geburt. Sene zu voreilige Erwähnung ist um so ungeschickter, als Hagen der echten Sage nach eher als Walther Ebels Hof verlassen hatte, und sie ist bloß dadurch entstanden, das Raltaris Flucht an diesem Orte eingerückt wurde.

Das Gebicht von Biterolf kennt fehr wohl Sagens fruheren Aufenthalt bei Egel und mehr als eine Stelle rebet bavon.

Die Fremden die nach Worms famen,

4797, die truogen in der mâze kleit, als Hagen, dô er von Hiunen reit,

und er sagt:

der kune (Egel) und ouch sin werdez wip; si wellent daz ich minen lip aber zun Hiunen läge ichen. Unfrieditch scheint indessen auch hier fein Abschied nicht gewesen zu sein, denn ein Hune, von Geel und Kriemhild rebend, spricht zu ihm:

4832. — — fi beide hât des wunder, wag in bi in si geschehen, dag ir inch so selten lâzet sehen

in Hiunischem lande; nâch iu ist in vil ande,

Auch erwartet Egel freundliche Sesinnung des Hagen (5162) und dieser ruhmt sich bei Rudiger der tapfern Thaten, die er in Hunenland vollbracht habe (13141). Der naheren Bez fanntschaft mit dem Markgraf (von welche naturlich Eckes hard nichts weiß) geschieht gleichfalls Erwähnung. Hagen sagt:

6073, willekomen ir wîgande ze mîner herren lande und der maregrâve ze vordrôft! ich hân des ie gehabt trôft,

wenn daz geschæhe, daz ich den helt hie sæhe. nû ist ez also bekomen. des ist mir trueber muot benomen,

dag er ist komen en den Rîn. nû fol ich im sînen. Wîn

wol gelten und die spise, die er mich in friundes wise 9085. vil dicke an geboten hât. gelücke daz ist der gotes rât,

des mag ieh dar wol jehen, daz ieh in hie hân gefehen.

zen Hiunen was ich oste tôt, då mirs nieman wol enbôt.

wan des fürsten Gêren kint, diu marcgravin Gotelint, und auch Ruedeger der degen min (wart) da vil wol gepflegen.

Der Nibel. Noth scheint zu widersprechen, was hier Hagen von Draugsalen erzählt, die er bei den Hunen ausgestanden, und worin er nur von Rudiger und Gotelind Beistand empfangen habe. Köllig entgegen ist dies dem Gedichte Eckehards, wonach Attila die Geisel wie eigene Kinder behandeln ließ und sie wegen ihrer Tapferkeit sehr liebte (108).

Hier will ich eine bunkle, Hagen betreffende Stelle aus ber Nibel. Noth anführen. Als namuch Gernot wegen der Ueberpfahrt über die Donau besorgt ist,

1510. Lûte rief dô Hagne: leget nider ûf daz gras. ir knehte, daz gereite. ich gedenke daz ich was der aller bene verge, den man bi Rîne vant. ja trouwe ich iuch wol bringen über in Gelfrâtes lant.

Liegt barin nicht eine Beziehung auf eine frühere Begebenheit und ein nicht gewöhnliches Ereigniß? hat vielleicht Hagen, indem er ein Schiff über den Rhein führte, einmal einen bebeutenden Dienst dem Könige oder sonst jemand geleistet? Die bisber bekannten Sagen geben keine Antwort auf diese Frage.

Deutlich jedoch fpielt Die Nibelunge Noth auf ein anberes, beibe Freunde betreffenbes Ereignif an. hagen macht bem

Hilbebrand ben Worwurf, er sey geflohen.

2281. Des antwurte Hildebrandt: zwiu verwizet ir mir

nu wer was der ûsem schilde wor dem Wasgensteine saz,

do im von Spanje Walther so vil der mage sluoc? och hapt ir noch ze zeigen an iu selben genuoc.

Hierüber in Eckhards Gedicht folgendes: Walthari mit Hilbegund sliehend kommt in den Vogesenwald (Vosagus 488) und sindet dort eine Felsenschlucht, wo er auszuruhen beschließt; ohne Zweisel der Wasgenstein der Nibel. Noth, wieswohl nicht ausdrücklich genannt. Der Fährmann, der ihn über den Rhein gesetzt hatte, bringt dem Könige Gunthari zu Worms Nachricht von den beiden Flüchtlingen, dieser glaubt den Schaß, den Gibicho einst dem Uttila gesendet, wieder zu erhaschen, und heißt zwölf Recken mit ihm ausziehen; darunter besindet sich auch Pagano, der in der Beschreibung des Fährmanns seinen ehemaligen Gesellen erkannt und vergeblich sich bemüht hatte, den König zurückzuhalten. Als sie herankommen, erkennt Walthari den Hagano an seinem Helm und rust:

556, et meus hic focius Hagano collega veternus.

Diefer, eingebent ber oft gelobten Treue, weigert fich gegen Walthari zu tampfen :

635. eventum videam neo confors sim spoliorum.
dixerat, et collem petiit mox ipse propinquum,
descendensque ab equo confedit, et aspicit illos.

Er sieht mit an, wie Walthari alle else (es kann sich in der Schlucht nur einer nach dem andern nahern, 935), niederschtägt. Es sind nicht bloß Verwandte (1075), auch ein geliedter Sohn seiner Schwester ist darunter, bessen Tod ihm Thranen kostet (874-76). Hierauf bezieht sich der Borwurf Hilbebrands in der Nibel. Noth, daß er sich vor dem Wasgensteine auf seinen Schild hingesetzt d. h. keinen Antheil an dem Ramps genommen und den Tod seiner Verwandten mit anzgesehen habe. Zulett, als der König zu ihm slieht und um

seinen Beistand bittet, gestattet ihm die Ehre seines Herrn nicht, länger unthätig zu bleiben. Doch verabredet er eine List, den Walthari aus seiner sichern Stellung wegzulocken. Da es Nacht geworden ist, entsernen sich beide, legen sich in einen Hinterhalt, und als am Morgen Walthari mit Hildegund die Hohle verkassen hat und weiter zieht, verfolgen sie ihn und sallen ihn in offenem Felde an. Er mahnt den Hagano vom Kampse ab und erinnert ihn an ihre jugendliche Spiese, dieser wirst ihm aber die getödteten Freunde vor (1264). Alle brei kämpsen mit einander und nachdem sie sich gegenzseitig verwundet haben, machen sie Frieden.

Auch ber gemeinschaftlichen Kriegsthaten während bes Aufenthalts bei Etel, wovon bie Nibel. Noth (1735 \*)) spricht,

geschieht Erwähnung:

105. militiæ primos tuno Attila fecerat illos, fed haud immerito; quoniam, si quando moveret bella, per insignes isti micuere triumphos.

Und Hagano erzählt felbst:

521. vidi Pannonias acies, cum bella cierent, contra Aquilonares live Auttrales regiones, illic Waltharius, propria virtute corrufcans, hostibus invisus, sociis mirandus obibat: quisquis ei congressus erat, mox tartara vidit.

In der Vilkina Saga (0.85=87) erscheint Valtari af Wastafteini, dessen Vater nicht genannt wird, als Schwestersohn Erzmenreck in einem andern Kreiß. Ermenrek hat mit Uttila ein Bundniß geschlossen, Geisel gesendet und empfangen. Bei dieser Gelegenheit kommt Valtari als vierjähriges Kind zu Uttila und weilt sieben Jahre bei ihm. Alsa selbst noch ein Knade, veradredet er während eines Gelages mit der siedenzjährigen Hildegund, Tochter des Ilias von Griechenland, die Flucht. Sie nimmt viel Gold aus Erkas Schähen mit. Iwdlf Ritter müssen den heiden nachsehen, darunter auch Högni, Aldriand Sohn; daß er Freund und Geselle Valtaris gewesen, davon hören wir nichts. Valtari tödtet else von jenen, nur der einzige Högni entsommt in den Wald. Der Wasgenstein ist ganz vergessen, obgsteich der Held davon den Namen trägt. Valtari zündet ein Feuer an und brät den Rücken eines wils

<sup>\*)</sup> si traten manegen sito bezieht sich auf das Rietertreten des Bodens während des Kampses. Gerade so heißt es im Bit. (11341):
vil enge pfat sie traten, und in Eden Anssahrt (113. Caspar): si
traten do vil mangen pfat.

ben Cherd, aber während er und Silbegund bavon genießen, überfällt sie Sogni. Doch Baltari schleubert ben abgegeffenen Anochen fo gewaltig gegen ihn, daß er niederfallt, ein Auge verliert und fich nur aufrafft, um zu fliehen. Baltari langt glucklich bei Ermenret an. — Neben ben bedeutenden Abweichungen von dem lateinischen Gedichte, ist die Bahl der Rampfer übereinstimmend geblieben und ein einzelner Bug: Baltari ftoft auch bort bem Sagano, freilich mit einer Baffe, das rechte Auge aus (1389); die Bilk. S. hat auch später bin (c. 166.348) die Einaugigkeit Sognis nicht vergeffen, von melder jeboch kein anderes Gedicht etwas weiß. bleibt bem Edehard allein ber gewiß unechte Bufat, baß Gunthari in Diesem Rampf ein Bein, Balthari eine Sand vers liert. Die auffallende und unnaturliche Jugend beider Flücht: linge in ber Will. G. beruht gewiß auf einem Difverftand: niffe in den Bahlen oder fonft einem zufälligen Errthume; Walther hatte, wie die Nibel. Roth richtig fagt, schon bas Schwert genommen.

Im Biterolf heißt mit geringer Abweichung Walthers Vater nicht Alphere (Alphari; im chron. Novalic. Alferias) fondern Alpker (9903. 10111); aber auch seine Mutter, von welcher die übrigen Gedichte nichts wissen, eine Schwester Biterolfs von Toledo (671. 722. 9918. 9957), kommt vor, wird aber nicht mit Namen genannt. Walther selbst, künic von Spanilant (576. 3042. 5085. 6293. 6428 9946), gedenkt seines Aufenthalts bei Etzel und erzählt mit der Nibel. Noth übereinstimmend, daß er und Hagen von Etzel das Schwert, von Helche manche Gunst empfangen hätten; das Anerdieten der Königin ihm Krone und Reich zu verleihen, scheint bloße Ausschmuckung, so wie die namhaste Summe, die Etzel

für beibe verwendete, wiemohl Eckehards Worte (97)

exulibus pueris magnam exhibuit pietatem ac veluti proprios nutrire jubet hæredes.

babin zu beuten waren. Die Stelle im Biterolf ist biese:

755. — — daz Etzele golt rôt

mac er (Rudiger) geben, swem er wil. er hæte mir ouch [wol] als vil

gegeben unde mêre. Helche din hêre din bôt mir tugentliche krône unt lant rîche; tô bedâht ich mich baz. ich (l. ir) wizzet âne zwîvel daz,

765. daz ich selber hæte lant. Etzele und Helchen hant hieten mir und Hildegunde verlihen in der stunde wes wir hieten da begert. von Etzele wir namen swert bêde ich und Hagenè. umb uns ellende degenè liez fichs der künic hère kosten michels mêre: 775. ze drigec tûfent marc oder baz; und tet mir willecliche daz.

Seine Flucht und die Entführung ber Hilbegund wird mehrmals erwähnt:

575. Walther fô was er genant; ez (l. er) was der künic von Spânilant.

der was von Hiunen ê bekomen.

616. — — dâ fạch ouch Bitrolf der degen an dem schilde guot genuoc, bî dem wâfen daz er truoc,

daz er was von Spânilant. dó gedaht er [ie] fa ze hant,

dez wider komen wære Walther der degen mære ûz Hiunischen richen.

6275, her Walther lachende gie da er den marcman emphier er gedäht an diu mære, wie er gescheiden wære von Hiunischem riche. sie redeten schimpsliche, er fräget an der stunde nach der schoenen Hildegunde

7647. — — von Spânilant den küme bêr fol er (Rûbiger) mit finer hant bestân, daz er frowen Hildegunde dan emphuorte Helchen der rîchen.

9586. Walther rette mêre fider: ê fi mich zun Hiunen wider

fuorten an minen danc, ich liez fi zehen lande lanc noch herferten vürbaz.

Hilbegund gebenkt bes Gelags, welches vorangieng, wo sie ihren Wein schenkte, und auch Rubiger zugegen war, benn bieser ist gemeint, wenn sie sagt:

12631. der helt gedaht niender min, wie ich im schancte minen win,

dô ich von den Hiunen reit, den ich vil ellendiu meit Etzelen und sinen recken truoc. des wart gelachet ouch genuoc

vor der küniginne. ir sag darinne vierzehen unde mêre die bî Etzele dem künic hêre lâgen in der trunkenheit.

Bei Edehard (276. 286) veranstaltet Walthari bas Kest selbst; Rudigers geschieht bort überhaupt keine Erwähnung, ba ihn die Sage noch nicht an sich gezogen hatte. Auch schenkt

nicht Hilbegund ben Wein, sondern es ift Walthari, ber bie Gaste bamit einzuschläfern sucht (278) und es an Aufmuntezung zum trinken nicht sehlen läst (305). Dagegen kann, was Hilbegund hier von ben in Trunkenheit niedergesunkenen sagt, sehr wohl aus Eckehard bestätigt werden:

317. — vi potus pressi somnoque gravaŭ passim porticibus sternuntur humotenus omnes.

Indessen wird nicht bloß in jener und einer andern Stelle (6779) auf die Bekanntschaft Rübigers mit Hilbegund angespielt, der Dichter weiß noch genauer zu erzählen. Rüsbiger sagt:

7406. ouch hât durch elten dienest mîn mir êre erboten Hildegunt.

und als Hildebrand den Rudiger jum Gegner Walthers bes flimmit, weil dieser ber Helche seine Hilbegund entsuhrt habe:

7653. vor zorn roten de began des richen künic Etzels man, Ruedeger der vil riche; der sprach de schimpfliche: waz wizet ir mir, Hildebrant? weere iu Walther se wol bekant,

als mir ist der kuene degen, ir hiet mich niemer im gewegen

zeinem widerstriten, ja liez ich in noch riten; und næme er mir die tohter min, sô solt er ungevangen sin

7665, immer von mîner hant, er rûmte mînes herren lant gar ân alle schande, daz ich so rechte erkande line site, des jungen man, des muest ich in do rîten lân.

und Walther, als er hernach mit Rübiger kampfen soll: 11922. der sach Ruedegêren an. do sprach der Hildegunde

des weiz got wol die warheit, mir ist inneclichen leit, daz ich dem helt gewegen bin. fuert er nu den pris

des hân ich lützel êre; flac aber ich Ruedegêre,

11930. so hât der alte friunt min übel bestattet den finen win.

den ich ze Bechelåren tranc.

Man darf vermuthen, Walther habe auf seiner Flucht zu Bechelaren ausgeruht. Schon vorher hat er ahnliche Klagen geführt und die bei Ridiger genossene Freundschaft gerühmt:

10439. - - Hildebrant der habe undanc,

der mich zuo im gemezzen hât; wir hietens bêde gerne rât.

ich schiet also von Hiunen lant, daz mir der mære wigant

nie besweret minen muot. nû muoz ich den helt guot 10446. under minen danc bestân. waz er mir liebes hât getân,

des wolt ich im nu lonen, und kunt er min geschonen, so wurde schaden deste min.

Man wird die abweichende Benennung von Walthers heimath in ben verschiedenen Quellen bemerkt haben; biefer Umftand verdient eine nabere Erbrierung. Zquitanien, wonach er in Edehards Gedicht benannt ift, begriff bas fub= westliche Frankreich und dieses in Bereinigung mit den nord-westlichen Provinzen Spaniens mag gemeint seyn, wenn er in der Nibel. Noth und im Biterolf Walther von Spanien beißt. Sa, in bem lettgenannten Gebicht wird bies genau bestimmt, ba es ihn als Dberherrn von brei Konigreichen schilbert (6225): von Karlingen (einigemal steht Frankreich 6640. 8793. 9133. 10779), Arragonien und Navarra (6225. 6636. 8473. 8780. 10782). Jest begreift man, warum er an andern Dr= ten als Balther von Rerlingen auftritt (Dieterich's Flucht, Alphart, Rosengarten D, Anhang bes Helbenbuchs), und bieser Name scheint auch einmal im Biterolf (2106) neben bem andern burchzubrechen, benn schwertich ist fein Basall in bieser Stelle gemeint. Endlich Walther von Wasgenstein, boch nur in der Vilk. Saga, in dem Rosengarten C und dem alten Drucke des Helbenbuchs. Dieser Name paßt offenbar nicht recht, benn ber Bafgenstein tag im Bafgenwald, wo Balther gar nicht zu Sause war, sondern nur auf fei= ner Flucht vermeilte. Auch wird im Biterolf "Walchen walt" (2677) als in Lothringen liegend und außer aller Beziehung auf Walther erwähnt. Dennoch konnte er bloß durch eine leichte Berwechselung entstanden senn. Hatte nams lich Edehard in seiner Quelle, wie oben schon vermuthet wurde, statt Aquitanien Walcun: ober Walcono lant por sich, so wurde das in spaterer Zeit Walkenlant gelautet has ben, und dies in Wasgenstein zu verandern gab die Sage burch die Erzählung von dem Kampf an diesem Orte Veran=. Sollte durch einen ahnlichen Frethum bas Schwert "Walchen" bem Balther im Biteroff (12285) zugetheilt morden seyn, da in unserer Nibel. Noth (1988, 4) Fring es ist, ber Walken besitt? ober ift jenes bas richtigere? -

Der Beld Biterolf findet, ale et auf feinem Bune nach Das ris kommt, bort ben jugendlichen Walther; ber Dichter fagt selbst, er wisse nicht, wie er bahin gekommen sen (568). Sie kampfen mit einandet, schließen aber hernach Frieden. Walther muß auch einmal Biterolfs Gaftfreundschaft genoffen haben, (val. 9969 = 72). Doch biefe Greigniffe find To-unbedeutend und vielleicht in bet echten Sage fo wenig Begindet, als mas wir im Alphart von ihm vernehmen, wo er, aus Deutschland geburtig (268), es mit Dieterich halt und gu Breisach bei bem treuen Edehard fich befindet (77). Nicht wichtiget ift, wenn er im Widerspruch bamit in Dieterichs Mucht (8612) Ermenrichs Seite erscheint; ober im Rosengerten für Gibich ftreitet. - Merkensmenther icheint mir, bag von feinen Rame pfen mit den rheinischen Selben im Bafgenwald, bem eigentlichen Hauptinhalte bee lateinischen Gebichts, in bem Biterolf nur eine sinzige, leise Andeutung vorkommt. Walther erzählt namitch von dem Sonnenreiche:

" 716. und wie sich des heldes hant hæt ervohten an dem Rin.

### .: g) Umelrich.

Das Meerweib fagt bem Hagen, wie er ben Fahrmann bewegen konne, ihn über bie Donau an feten :

1488, Unde komet er niht bezîte, so rueset über fluot, unde jehet ir heizet Amelrich, der was ein helt guot, der durch vintschefte rûmte dize lant.

so komet iu der verge, swenne im der name wirt erkent.

Bagen befolgt biefen Rath:

1492, 3. nu hol mich Amelrichen, ich bin der Ellen man, der durch starke vîntschaft von disem lande entran.

Und ber Fahrmann, als er fich getäuscht fürht, fprichte

1496. Ir mugt wol fin geheizen bi namen Amelrich: des ich mich hie verwæne, dem lit ir ungelich.

von vater und von muoter was er der bruoder min.

3d finde fonft nirgends eine Spur von biefem Amelrich; auch die Bilf. Sage weiß nichts von ihm, benn daß fich Thet: leif (c. 100) biefen Ramen gibt, tann bamit feinen Bufams menhang haben.

h) Rubiger von Bechelaten.

a) Er ift aus feiner Beimath vertrieben und hat Leben von Etel empfangen.

Rubiger fagt zu bem bunifchen Konige, ber ihm. Geschenke machen will:

1093, 3. ich wil din bote gerne wesen an den Rin mit min selbes guote, daz ich han von den henden din.

Hernach, als der Saal schon verbrannt ist:

2075. Do sach ein Hinnen recke Ruedegeren stan mit weinunden ougen unt hetes vil getan. der sprach zer küniginne: nu seht ir wie er stat, der doch gewalt den meisten hie bi Etzelen hat.

2076. Unt dem eg alleg dienet, livt unde lant. wie ift so vil der burge an Ruedeger gewant, der er von dem kunege vil manege haben mac.

Der Markgraf will nicht mit ben Burgunden ftreiten:

2081, 3. jà was ich ir geleite in mines herren lant: des ensol mit in niht firiten min vil ellendes hant. Und zu Egel sagt et:

2094, 2. her künec, nu nemt hin widere fwaz ich von iu han; daz lant mit den bürgen; der sol mir niht bestên,

ich wil uf minen fuezen in dag ellende gên,

Und zur Kriemhild:

2100, 2. ez muoz hiute gelten der Ruedegeres lip swaz ir unde ouch min herre mir liebes hapt getan.

2101. Ich weig wol dag noch hiute min bürge unde och min lant

iu muezen ledec werden von ir etesliches hant, ich bevilhe iu tif genâde min wip und miniu kint unde ouch die vil ellenden die ze Bechelaren fint.

Volker, als er Rüdigers Entschluß bemerkt:

2110, 4. an uns wil dienen Ruedeger sin burge und siniu lant.

hilbebrand, als er des Markgrafen Leiche fordert: 2200. Wir sin ouch ellende also Ruedeger der degen.

Die Klage berührt bieses Berhaltniß Rubigers, bas in ber Bilf. S., wie in ben andern Gedichten, ganz unbekannt ift, wohl nur aus Zufall nicht; Bestätigung und weitere Aufschlusse gewährt Biterolf:

4098. der ouch von fremden landen dar was mit arbeiten komen.

Aber wir erfahren seine Beimath. Rubiger hat ben Biterolf gesehen:

4105. — vor den zîten dicke in herten firsten ze Arabî in dem lande.

Und hatte in einem Rampfe mit ihm beinahe unterlegen:

4162. louget ir mirs immer mêr, ir sitz der vor dem ich ze Arjas in strite noetecliche genas.

Ob ein Ort in Arabien und welcher gemeint sey, weiß ich nicht; follte Arraz in ber Nibel. Roth (1763) daffelbe seyn? Biterolf hatte schon früher, als er mit Walther bei Paris zusammentraf, Erkundigungen eingezogen:

749. wie stuende Ruedegêrs leben, oder was im hiet der künic gegeben wider Arabt daz lant?

Rubigers Belben zeigen befondere Gefchidlichfeit im Turnier:

8956. daz was von ir kunst geschehen, daz siez ê heten gesehen ze Arabi in dem lande.

β) Seerfahrten bei Egel.

Bei bem Unblid bes tobten Rubigers fpricht Bolfhart:

2197, 2. wer wiset nu die recken so manege hervart, also der marcgrave vil dicke hat getan?

Much bie Klage weiß bavon: funfhundert Ritter Rubigers Zamen um,

230. fwie dicke in was gelungen bt Etzeln dem richen.

Und ber hunische Ronig fagt felbit:

1022. — — jâ folt ich Ruedegêre mit iu vil pilliche klagen. sin triwe hat mich enbor getragen

alfam die veder tuot der wint. eg enwart nie muoterkint

fô rehte gar untriwelôs. ich wæne och ie künk verlôs

deheinen kuenern man.

Abentheuer, die Rudiger für Etzel bestand, führen die übrigen Quellen noch zwei an. Seine listige Werbung um Erka bei bem Könige Dsantrix (Bill. Saga c. 65=83) und eine Heer-

Digitized by Google

fahrt nach ber preußischen Stadt Gamali (im Biterolf 1390. ff. beschrieben).

y) Rubiger fennt feit feiner Rindheit bie Ro. nige zu Worms.

Ebel fragt:

- wem ist nu bekant under iu, bî Rîne die liute und ouch daz lant? do sprach von Bechlaren der guote Ruediger: ich han erkant von kinde die vil edele kunege her.

Er scheint auch Rriembild gekannt zu haben, benn als Ebel

nach ihrer Schönheit fragt, antwortet er:

1090. Si gelichet fich mit Ichoene wol der vrouwen min. Helchen der vil richen. jane kunde niht gelin in difer werlde schoener deheines kuneges wip.

Rein anderes Gebicht erklart diese fruhe Bekanntschaft, ja ihr widerspricht in der Nibel. Noth felbst, daß, als Rudiger bernach in Worms anlangt, ihn bort Sagen allein fennt und ber Konig Gunther, fragt, wer er fen (1117=1120) \*).

i) Nubung.

Rudiger theilt an die Burgunden, beim Abschiede von Bechelaren, Gastgeschenke aus:

1635. Gotlint bôt Hagnen, als ir wol gezam ir minneclîche gâbe, lit fi der kunic nam, daz er âne ir stiure zuo der hôchgezît von ir niht varen solde; doch widerreite er ez st.

1636. Alles des ich ie gelach, sprach dô Hagene, so engerte ich hinnen mêre niht ze tragene, niwan jenes schildes dort an jener want: den wolde ich gerne fuern in Etzelen lant.

<sup>\*)</sup> Es gibt keinen historisch erweisbaren Rudiger von Bechelaren und alle Kenntniß von ihm icheint aus ber Cage und Dichtung gefloffen gu fepu. 'Blog noch einen mythischen Rubiger erfennen bie Chroniten, querft eine von 1343; Lipoldus primus merchio in Austria post Rugerum de Praclara (b. Pet script. Austr. 1. p. XCVII). Damit soll nicht gesagt nerben, Rubiger habe unmittels bar vor 935 gelett. — Anei historische Ruigeros de Pachlarn hat zwar bet sogenannte Aloldus de Peklarn (Hanthalers falii Campitilienses 1, 2, p. 1277), ber 1044=1063 foll geschrieben hae: ben. Mit ift aber fogar unmahricheinlich, daß ber in feiner Beit glaubwurdige Ortilo (ichrieb bis 1230) alle bie unglaublichen Dinge und nicht, zeitgenafen Bezeichnungen, wie imperator Henricus auceps, and einem Buche unter des Aloldus Namenercerpiert habe. Soll auch Santhalers ichlechte Bertheibigung gang gelten, fein echtes Bert bedarf fo vider Entschuldigungen". Lachmann.

1637. Dô diu marcgråvinne Hagnen rede vernam ez mande si ir leide; weinens si gezam. dò dàhte si vil tiure an Nuodunges tôt: den het erslagen Witege; dà von het si jamers nôt.

1638. Si fprach zuo dem degne: den fchilt wil ich iu geben.

daz wolde got von himele, daz er noch folde leben, der in då trouc en hende. der lac in flurme tôt: den muoz ich immer weinen; des gåt mir armer nôt.

Rriemhild sucht ben Blodelin zum Kampfe burch Berfpredungen aufzureigen:

- 1840, 2. dô lobete si alsô balde in Bloedelines hant eine wite marke, die Nuodunc é besaz.
- 1843, 3. unde eine maget schoene, daz Nuodunges wip: so maht du gerne triuten ir vil minneclichen sip.
- 1844. Daz lant zuo den bürgen wil ich dir allez geben. so mahtu ritter edele mit vröuden immer leben, gewinnestu die marke da Nuodunc inne saz.

Dankwart todtet ihn:

1864. Do sluog er Bloedeline einen swinden swertes slac, daz im daz houbet schiere vor den suezen lac. daz si din morgengabe, sprach Dancwart der degen zuo Nuodunges briute, der du mit minne woldest phlegen.

Auch bie Vilk. Saga kennt (c. 343) bie Austheilung ber Gastgeschenke zu Bechelaren. Robingeir bittet ben Pogni sich etwas auszusuchen, und bieser wünscht einen seeblauen Schild zu besitzen, ben er aufgehangt sieht. Der Markgraf sindet den Wunsch sehr ziemlich: Perzog Naudungh habe biesen Schild im Kampse gegen Bidga getragen und die Schläge des scharfen Mimmung damit aufgefangen, bevor er gefallen sep.

Die Erzählung von jenem Kampfe ist in ber Bilk. S. schon (c. 309) vorangegangen. Naubung af Balkaborg (in anbern Hanbsch. "Balkunborg" und "Bölfluborg") zieht im Gefolge von Attilas Sohnen zur Unterstützung Thidreks gegen Exmenrek und führt bessen Banner (c. 299). Aber in der Schlacht sucht Widga ihn auf, und nach einem harten Kampse haut er ihm mit Mimmung die Bannerstange entzwei und das Haupt ab.

In der Nibel. Noth wird kein Verwandtschaftsverhaltniß der Gotelind zu Nudung angegeben, die Alage schweigt von ihm ganz, dagegen heißt es im Biterolf deutlich: Nuodune der edel marggrave junc; der schoenen Gotlinden kint

(3337; vgl. 5578. 5588. 5765. 13258); und er befindet sich ebenfalls in der Gesellschaft von Chels Sohnen. In der Bill. S. wird nach Rasn (c. 343) nichts von der Bermandtschaft bes Herzog Nödung gesagt, dagegen sett der Peringssiöld. Tert hinzu, Godelinda habe heitig geweint bei der Erinnerung an Nödungs Tod, der ihr Bruder gewessen sehn Der Rosengarten C und D stimmt wieder mit Bisteross überein: Wittich will nicht eher streiten, die sich Rüdiger mit ihm versöhnt habe, und da heißt es in C (212):

der marcgrave gab im hulde und wasent in ze hant, umbe finen suon Duodongen (l. Nuodungen), den ersuoc sur hant.

In D (cod. Pal. 33):

umb Ruedegeres suon wart ein stæter (vride) gegeben.

- k) Dieterich aus feinem Reiche vertrieben.
- 2195. Der herzoge ûzer Berne Sigestap dô sprach: nu hât gar ein ende genomen der gemach, den uns hie fuogte Ruedegêr nah unsern leiden tagen.

fröude ellender diete lit von in helden hie erslagen. Bosshart außert sich auf ahnsiche Beise:

- 2183, 4. jd hat uns vil gedienet des guoten Ruedegeres
- 2202, 2, unser trôst der beste von iu ist tôt gelegen. Hildebrand:
- 2199. Geht uns Ruedegêren also tôten ûz dem sal, an dem gar mit jâmer lit unser fröuden val unde lât uns an im dienen daz er ie hât getân an una vil grôze triuwe unde an ander manegen man.

2200. Wir sin ouch ellende, also Ruedeger der degen. 2259, 4. Wer sol mir denne helfen in der Amelunge lant?
Dieterich:

- 2252, 3. owê getriwer helfe, die ich verlorn hân: jane überwinde ich nimmer mêre des künic Ezeln
- 2266, 2. wie habt ir sô geworben, Gunthêr künic rîch wider mich ellenden ?
  - 1) Dieterichs Helden.

Degne von Amelungelant (1659, 2. 2216, 2. Auch eins mil von Amelunge der degen 2196, 1), die Bernære

(2210, 1). Folgende werden erwähnt, die ich in zufälliger Ordnung aufzälle: 1) Hildebrant. 2) Wolfhart, 3) Wolfbrant, 4) Wolfwin, 5) Sigestap, 6) Helferich, 7) Gerbart, 8) Wichart, 9) Ritschart, 10) Helmnot. Es sind nur zehen und doch darf man mit Wahrscheinlichkeit annehmen, es sollen zwölse senn, wie in allen andern Heldenkreißen. Ich erkläre mir diesen Umstand durch die Vermuthung, daß die ben Ermenrich zurückgebliebenen beiden Gesellen Heime und Witege sehlen; des letztem Absall wenigstens wird hier durch die Erwähnung von Nudungs Tod vorausgesetzt.

Anch die Klage nennt die Bernære (1930), von Amelungelant (1586) und zwar i — 8 übereinstimmend, nur den Rieschart und Helmnot nicht, dagegen aber einen der Niebel. Noth fremdem Wenant (778); hat sie jene beiden nur überhangen, so seht sie elf Helden voraus, was an sich schon

unvaffend icheint.

Rach Biterolf sollen der Amelunge (7879. 11085) zwölfe fenn, bas wird ausbrucklich gesagt (5242), aber in ber That werden unmittelbar barauf nur zehne aufgeführt, und nicht mehr nennt eine andere Stelle (6350) als Hauptleute der Schaaren. Neune sind wieder dieselben, aber der 10te ift nicht Helmnot, sondern ein Sigeher. Er kommt mihrmals vor (6355. 10377. 10648), und ift mit einem Bafallen Epels, Sigeher von Pürkie, nicht zu verwechseln. — Aber Helmnot wird bei einer andern Gelegenheit (11562) angeführt, da auch anderwärts (6357. 7588. 7798. 9293. 10650. 11563) und als ein Bruder des Wolfbrant (10365) jener Wienant ber Klage, ber bann ber 11te mare, auftritt; fo gebe ich bem Sigeher ben zwolften Plat. Dem: nach ift die Bahl vollständig, aber die wegen jener feltsamen Ausfüllung schon mahrscheinliche Bermirrung ber Sage ergibt fich beutlich, ba noch weiter ein breizehnter, Adelhart (10379. 10649), ja ein vierzehnter, Wicher (7797, 10376, 10650. 11562. 12220), genannt werden. Sie find um fo verbachtiger, als ich sonst nur einen "Weicher von Constantinopel" unter Chels Bafallen, ber freilich bem Dieterich Beiftanb verspricht, in der Rabenschl. (72) und dafelbst (708) einen "Wiker" finde, ber aber zu Ermenrichs Parthei gehort.

Das Gebicht von der Flucht läßt dem Dieterich 43 Manner in die Berbannung folgen, einige davon werden genannt, aber bis auf Hilbebrand und Wolfhart sind es ganz andere Namen.

Die Vilfina Saga enthält (c. 152 = 63) einen eigenen Abschnitt, worin Thibreks Helben aufgezählt und beschrieben werden, aber freilich vor seiner Flucht: 1) Hilbebrand, 2) Jarl Hornboge, 3) Ömlung bessen Sohn,

4) Bidga Belents Sohn, 5) Thetlef Bitterulfs Sohn, 6) Fafold, 7) Sintram von Benedig, 8) Bilbifer, 9) Berbrand ber weise und weitgewanderte, 10) Beime ber grimme. Silbebrand ift ber einzige, ben biefes Berzeichniß mit ben vorigen gemein hat; zwar fehlen auch hier zwei, um die Bahl vollständig zu machen, bagegen finben wir Bidga und Beime, die bort vermißt wurden. Befrembend ift, bag von ben übrigen in ben andern Sagen, wenn gleich ihre Namen vorkommen und auch einigemal dieselben Personen gemeint find, wie z. B. Dietleib . Biterolfs Sohn, boch kein einziger mit Dieterich in einer folchen Berbindung fieht ober als fein Mann gelten kann. Ueberhaupt scheint die Quelle, woraus dieses Stuck ber Bilk. Saga geschöpft ist, weniger echt gewesen ju fenn; wie konnte Wolfhart, Dieterichs treufter Bafall, fonft fehlen, ber, ebenso wie Helfrich, spaterhin (Ulfard c. 270 ben Rafn, Ulfrab b. Peringft. Sialprit c. 299) als sein Verwandter sich zeigt. Beide fallen schon in der großen Schlacht gegen Ermenrek (c. 310. 311), konns ten alfo nicht mehr mit den Niflungen fampfen.

m) Dieterich mit herrab vermählt.

1321. Diu juncvrouwe Herrât noch des gesindes pflac, diu Helchen swester tohter, an der vil tugende lac, diu gemahele Dietriches, eins edelen küneges kint, diu tohter Nentwînes: diu hete vil der êren fint.

Sie war aus ber Beimath vertrieben, benn fie heißt gleich hernach (1329, 3) din ellende meit. Daß ihr Bater ein König gewefen und Nentwin geheißen, steht hier allein, kein anderes Gebicht weiß etwas davon; benn ein Nantwin von Regenspure im Biterolf, Herzog von Baiern und ein Mann ber theinischen Konige, fann nichts

mit ihm gemein haben.

Much in der Mage erscheint Herrad, der Beiche Schwester: kind (1099), als Dieterichs Gemahlin; diu triutiune nun wird fie felbst von ihm genannt (2064. vgl. Rabenschl. 1103). Wie in der Nibel. Noth heißt sie auch einmal meit (1146) und juncfrouwe (2115), ich glaube in Beziehung auf ihren Dienst bei ber hunischen Konigin; auch wird ausbrucklich beffen Erwähnung gethan (1200). Gie zieht mit Dieterich heim und nimmt die Schabe mit, die fie von helche empfans gen hatte (2070). In bem Biterolf fann fie, diu schoene Herrat (4367. 87), ber Helche niftel (4425), noch nicht Dies teriche Frau fenn.

In der Rabenschlacht wird die große Schönheit ber Herrad (106. 107), der nahen Bermandtin von Helche (74), gerühmt, und, ohne etwas vom Vater und ihrer Herkunst zu sogen, ein Bruder Iibalt von Sibenbürgen (66) und ein anderer Verswandter "margraf Perchtung" (73.74) angeführt. Die Veranlassung ihrer Verbindung mit Dieterich durch Helche (36), so wie die prächtige Feier derselben, wobei die Königin selbst den Gegen über die Neuvermählten spricht, ist der Gegenstand einner aussuhrlichen Erzählung. Das Fest sindet vor dem großen Kampse zu Raben statt.

Auch im Gebichte von ber Flucht ist bieser heirath gebacht. herrab wird von ber helche beren Schwesterkind sie ist, (7420. 7531), dem Dieterich, wahrend seines Aufenthalts bei Egel, als Gemahlin vorgeschlagen. Er bespricht sich mit seinen Mannen und Rubiger kundigt ber helche seine Cinwilligung an (7633):

7649. do Iwuor man dem hern Dieteriche vrou Herrât die riche zeinem wibe al zehant.

Helche verleiht ihm bei dieser Veranlassung Siebenburgen. In der Vilk. Saga (c. 317) übergibt die sterbende Erka dem Ahidrek die Jungfrau Herrad, ihre Verwandte. Das geschieht aber nach jener Schlacht, worin Erkas Sohne umtamen. Herrad erscheint hernach als Ahidreks Frau (c. 367. Rafn; frændkona bei Peringsk. ist falsche Lebart) und kehrt mit ihm in sein Neich als Konigin (c. 382) zuruck.

### n) Dieteriche Gefchlecht.

So häusig der Bernære (2249, 1), der helt von Berne, kunec, vogt der Amelunge (1918, 3.2184, 1) in der Nibel. Noth vorkommt, so wird doch niemals sein Bater und, ungesachtet der nicht seltenen Beziehungen auf den Verlust seines Reichs, ebenso wenig der, welcher ihn vertrieb, sein Oheim Exmonrich, genannt, während der letztere wenigstens aus älztern Zeugnissen (oben S. 2. 17. 18. 21) längst bekannt ist. Auch seines jungern Bruders geschieht keine Erwähnung. Wir ersahren bloß Dieterichs Verwandtschaft mit der Markgrässin:

2251, 3. Gotelint diu edele ist miner basen kint, und mit Sigestap, herzogo von Berne; er ist namlich seinner Schwester Sohn (2220, 3. Ueberarb. 18949). Von bieser Schwester ist in keinem Gebichte die Rede, benn Isolbe, welche in ber Wist. S. (c. 209) erscheint, muß eine andere seyn. Der Rosengarten und Anhang des Helbenbuchs, wie wir unten sehen werden, stellen den Sigestap in ein ganz anderes Berbatteiß; er ist dort ein Bruder Welsharts, und nur in den

Drachenkampfen Cafpars von ber Rohn ift wieber bas alte

angegeben.

Die Klage geht nicht weiter, und es befremdet noch mehr, daß in der aussuhrlichen Stelle (987:1012), welche sich auf das Ungluck in der großen Schlacht gegen Ermenrich bezieht, nicht ein einziger Name vorkommt und kein einziges verwandtschaftliches Verhaltniß erwähnt wird; bloß allgemein: der Bernwie (1055, 1949, 2133) habe vor seinen Feinden fliehen mussen. Dieterich bemerkt jedoch auch hier ausbrucklich:

913. diu marcrævinne Götlint die ist miner basen kint. Er heißt ihr neve (1588), wie fie und ihre Tochter haufig feine niftel (1039. 1342. 1350. 2126); ebenfo im Biteroff (11550). Doch aber bemerke ich eine Abweichung ber Rlage von ber Nib. Noth: die Mutter von Sigestap ist barnach (747) eine Schwester von Dieterichs Bater, fo bag biefer ermahnt, wenn auch nicht genannt wird. Ich erlaube mir babei eine Bermuthung. Sollte die feltsame Burudhaltung beider Gebichte, an Dieterichs Bater zu erinnern, ober nur von feinem Gefchlechte zu reben, in der Nibel. Roth um fo beutlicher, als beshalb ablichtlich bas Berhaltniß Siegestabs geanbert scheint, benn die Angabe bes Klage, wonach beiben Selben ein gleis ches Alter gutame, ift boch die naturlichere; follte biefe Burudhaltung nicht eine Folge ber ichon (oben G. 40) ermahnten, in der Bilf. Sage auf ben bosartigen Sogni und im Belbenbuch auf ben Dinit angewendeten Sage von Dieterichs übernaturlicher Erzeugung durch einen Nacht elfen fenn, welcher ber driftlichen Gefinnung nicht anders als ein schwarzer, bofer Geift erscheinen mußte? Man icheute bei einem Belben, ber fonft als Inbegriff aller Tugenben teuchtet, die Erinnerung an diefen nachtheiligen Umftand. Die Miflunga Saga jedoch fest biefe Rudficht bei Seite (c. 365), benn Bogni, durch bie Benennung Effensohn gereigt, erwidert bem Thibret, noch schlimmer fen ein Teufelssohn; ohne 3meis fel eine Unspielung auf die sonst verschwiegene Abstammung. Auch sein furchtbares und entsehliches Untlit, bas Herburt (c. 215) an die Wand zeichnet, erklare ich baber. Aus gleichem Grunde geschieht auch hier und in ber Rlage feines gornigen Feuerathems feine Ermahnung; er wurde an die bollische Abkunft gemahnt haben, tunga Saga (c. 365, vgl. 313) befchreibt ihn beutlich mit bem Bufate, daß ber glubend gewordene Panger feines Gegners teinen tangern Widerstand gestattet habe; ebenfo wird in bem Rosengarten Siegfrieds Hornleib davon weich und verwundbar, und im Siegenot flagt ber Riefe: der tiuvel uz im gluate (174, 8); in Chele Dofbaltung ertennt ibn fein Begner an dem Fener, das aus feinem Mumbe geht (182. 187), und im Laurin A lost er damit seine gefesselte Hand, indem er die Bande verbrennt (2049), ja in der Rabenschlacht (973. 974) ergtüht von seinem heftigen Jorn die Rüstung an seis nem eigenen Leibe und schützt nicht mehr. Auch der Dichter des Biterotss weiß davon:

11123. Dietrîch rouch fam ein kol, dô ditz Wolfnart gesprach.

des künic Dietmâres kint!
den heiz fluwerrôten wint
fach (man) erlougen fâ zehant.

In der Nibel. Noth und Klage ift Sigestap der einzige von Dieterichs Helden, der als sein Verwandter ausdrücklich angessührt wird. Zwar in beiden Gedichten (2314, 4 und 874. 1941), sagt der König: mine mage unde mine man, aber das ist ein allgemeiner, häusig vorkommender Ausdruck (Klage 1121. Bit. 6268. Rabenschl. 535. 583. 991. Gudr. 15. 2409), bestimmter wäre: min aller bestez künne (Klage 390); aber damit meint Dieterich wohl, wie an einem andern Orte

(990), ben Markgraf Rudiger.

Die Ueberarbeitung ber Rlage bricht bas Stillschweigen über ben Bater bes Berners und heißt ihn, doch nur einmal (2631. Lagb.) Dietmares luon, im Biterolf aber ift biefer Name ohne Bedenken (8041. 8077. 9298. 10642. 11130. 11260) wieders bolt. Es konnte fenn, baß er iest erft aus ber Beschichte einges treten mare, benn ber Water bes oftgothischen Theodorichs bieß, wie wir aus den Jornandes (c. 52) wissen Theodomir; allein ichon früher in Edebards Antheil an ben chron. Urlperg. (oben S. 36. 37) fieht Dietmari filius (in bem chron. Quedlinburg. noch nicht), und ich glaube Eckehard hat ben Ausbruck aus ber Sage genommen, nicht aus bem Sorpandes, weil er sonst wie biefer Theodomir wurde geschrie ben haben. Dieterichs Berwandtschaft erscheint überhaupt im Biterolf gablreichen: Ermenrich (in diefer Handschrift ftebt falfchlich Erenrich) wird oft angeführt, ohne felbst aufzutreten, beißt aber nur allgemein Dieterichs vetter (12914); thatigen Untheil an ben Begebenheiten nehmen bie uns fcon bekannten Harlunge, Fritele und Imbrecke (oben G. 19. 20. 31. 32. 37); aber baß ihr Bater genannt murbe, erinnere ich mich nicht. Sigestap von Berne heißt Dieterichs neve (5254), so wie Cotelint seine nistel (11550). Endlich barf ich nicht vergeffen anzumerken, daß der König einmal (11755) fagt: min grunt Helfrich. Der Ausbruck ift freilich unbestimmt, könnte aber auch so viel als Blutsfreund heisen und bann ware eine gemeinschaftliche Abstammung Dieterichs und ber Bölsinge anzunehmen, denn zu diesen gehört Holsorich, wie wir sogleich sehen werden. In der Vilk. S. werden, wie vorshin (103) angemertt ist, Ulfard und Hialprik Thidreks Verwandte ausdrücklich genaunt.

o) Sildebrands Geichlecht.

Nur ein einziges Berwandtschaftsverhältnis wird berührt: Walfhart ist Hibebrands Schwestersohn (2186, 4). Die Klage (879. neve 827) und Biterolf (8995. neve 9254. 11314. vgl. 12091) stimmen damit überein. Den Namen von Wolfharts Later, Mutter und Brüdern erfahren wir erst im Aphart und Wolfbieterich.

Die Klage nennt weiter ben Wolfwin neve bes hilbe-

brand (765).

Im Biterolf lernen wir den Wolfwin, der öfter erscheint (6359. 7793. 10387), nicht bloß als Verwandten Welsharts (oeheim 9354) und Hidebrands (vetter 12931) kennen, wir hören auch etwas ganz neues: Ritschart ist sein Bruder (11567). Auch vernehmen wir hier zuerst (6359), daß Wolfbrant ebenfalls zu Hilbebrands Geschlecht gehört, und zwar durch Wicnant, der sein Bruder ist (10356 vgl. 10323) und der dann den Helserich wieder seiner oeheim nennt (10333). Endlich kommt hier zum erstenmale und zwar, wenn ich nichts übersehen habe, nur einmal (6361) der Familienname die Wülfinge vor; allein merkwürdigerweise mird auch einmal Dilbebrand selbst (so verstehe ich wenigstens die Stelle, indem ich ergänze: der) Wülfing genannt (10624).

Uote, die wir schon durch Wolfram als Hilbebrands Frau

Vote, die wir schon durch Wolfram als Hildebrands Fraukennen, wird weber in der Ribel. Noth, noch in der Klage, aber auch nicht im Biterolf erwähnt; Hadebrant der Sohn

(oben G. 23) erft wieber im Bolfsliebe.

In dem alten Bruchstude (ober Nr. 9) steht einigemat Hiltibrant Heribrantes sune, dieser Vater ist späterhin und namentlich hier, wie in der Klage und dem Biterolf, ganz verz gessen, und erst im Wolfdieterich und im Anhange des Heldenbuchs kommt er wieder zum Vorschein. In der Flucht sindet sich vielleicht eine Erinnerung daran, indem Hildebrant und Hereldrant (l. Herebrant) neheneinander (5849) genannt werden; doch sehlt die Bezeichnung eines verwandtschaftlichen Verhältnisses. Ein einzigesmal geschieht in Dieterichs Drachenkampsen (200a) eines Kerebrunt, Ritters zu Bern, Erwähnung. Auch die Vikt. Saga (c. 110. 163) kennt unter Thidreks Helden einen Herbrand, aber keineswegs als hilbebrands Vater, der vielmehr (d. 15:) eines Perzogs Re-

Digitized by Google

gindald Sohn und eines Herzogs Erich von Benedig Entel feyn foll; eine Genealogie, die wahrscheinlich erfunden ist, um die Lude in der echten Sage auszufullen.

## 44.

Die Rlage.

1) Am Schluff nennt die Dichtung ihre lette Quelle ;

2145, Von Pazowe der bischof Pilgerin durch liebe der neven fin-

hiez schriben distu mære, wie ez ergangen wære, mit Latinischen buochnaben, daz manz sür ware solde haben,

fwer ez dar nâch erfunde von der allêresten stande, wie ez sich huob unde och began unde wie ez ende gewan,

2150. von der guoten recken not und wie fi alle gelägen tôt, daz hiez er allez schriben. ern liez sin niht beliben, wan im seit der videlære din küntlichju mære, wie ez ergienk unde geschach, wan er ez hôste unde sach,

er unde manie ander man. daz mære do briefen.
began

2155. ein schriber, meister Kuonrat.

Pilgrim fagt auch felbst im Gedicht zu bem Boten:

1728. Swemmel, loht an mine hant, sô ir wider ritet durch din lant,

des bite ich, friunt, daz ir danne kêrt her ze mir-

1730, ez en sol niht so beliben; ich wil heizen schribendie stürme unt die grozen not oder wie si sin gelegen tôt,

wie ez sich huob und wie ez kam und wie ez allez ende nam.

fwag ir des wâren habt gefehen, des fult ir danne mir verjehen.

dar zuo wil ich vrågen von isliches mågen,

1735. ez fi wib oder man, swer iht då von gesagen kan.

dar umbe fende ich nu zehant mine boten in Hiuneulant:

då vinde ich wol dit mære; wan ez vil übel wære, ob ez behalden würde niht, ez ist din groeziste geschiht.

diu zer werlde ie geschach.

. Digitized by Google

Also hatte Bischof Pilgeim nach bem Berichte Swemmels, bes Augenzeugen, die Begebenheiten niederschreiben lassen burch Meistet Konrad, und zwar in lateinischer Sprache.

burch Meistet Konrad, und zwar in lateinischer Sprache.
Diese Angabe ist insoweit unbedenklich für eine Erdichtung zu halten, als Pilgrim, der am Ende des 10ten Sahrh. (991) starb, nicht die Erzählung des Fibelers kann vernommen has ben; aber ein lateinisches Buch mit einer geordneten Erzählung der Begebenheiten möchte doch wohl bestanden haben und sein Dasenn nicht durchaus abzuleugnen seyn.

2) Nachdem der Dichter jener Grundlage Erwähnung ges

than hat, fahrt er fort:

2155. — — getihtet man ez sit hat dicke in Tiuscher zungen; die alten unt die jungen erkennent wol diu mære.

Oft also wurde daz were in deutschet Sprache gelungen und jedermann war es wohl bekannt. Dieses Zeugniß geht ebenso wohl auf die Ribelunge Noth als die Klage, denn das lateinische Buch umsaßte beides. Darauf beziehen sich auch die Ausdrücke iu ist wol gaseit (36), iu ilt dieke wol gesagt (80). Der mundlichen Sage gedenkt der Dichter auch bei Hagens Tod:

368. — — des hât man immer genuoc dâ von noch ze sagene, wie daz kæm daz Hagene sturbe von einem wibe, wan er mit sinem libe sô vil wunders het getân. die liute redent sunder wân

noch dag eg ein lüge si: sô ist dag der wärheit bi, dag in des twanc her Dietrich, dag der degen loblich in sinen handen gelac.

Bunachst sind die gemeint, welche Zweifel an der Wahrheit, ber Sage hegen, auf diese scheint nach Lachmanns Bemerztung (Note 29) noch eine andere Stelle anzuspielen:

- 6: — ez ist von alten stunden her vil wærlich gefagt. ob ez iemen missehagt, der sol ez lâzen âne haz unde hoer die rede sürebaz.
- 3) Die Rlage gebenkt nun aber auch eines bestimmten beutschen Gebichtes, als der nachsten Quelle:
  - 10. Ditze alte mære bat ein tihtære an ein buoch schriben. desen kundez niht beliben ez ensi och då von bekant, wie die von Burgondelant bi ir ziten unde bi ir tagen mit eren heten sich betragen.

2172. uns seit der tihtwere, der uns tihte diz mære.

Dieser Dichter ift ber Meifter, auf ben mehrmals Berus fungen vorfommen:

22. — — der rede meister hiez daz tihten an dem mære,

285. des buoches meister sprach dag ê.
800. — — der meister seit, dag ungelogen fin dissu mære.

Un-biese Quelle halt sich ber Dichter ber Rlage:

1098. Ein teil ich iu der nenne, die ich vou sage erkenne, wan si an geschriben sint.

4) Sollte unser Gebicht felbst burch seinen Inhalt nicht naberen Aufschluß über die Beschaffenheit seiner Quelle geben ? Es beschreibt Ereignisse, welche nach vollbrachter Rache und bem allgemeinen Untergange ber Belben fich zutrugen. Der eigentliche Gegenstand ift ber, in ben brei ubrig gebliebenen Belben, Chel, Dieterich und Bilbebrand, mahrend ber Tobten: beschauung immer neu angeregte Schmerz. Sodann Botschaft an die Wittwen Godelind und Brunhild, Empfang ber Nachricht, endlich Dieterich's Entschluß mit Berrad und Sitbebrand heimzuziehen. Allein bei Erzählung biefer nicht sehr wichtigen, auf die Sage felbst wenig ober gar nicht einwirkenden Begebenheiten nimmt ber Dichter Unlag, fich auf bas Borangegans gene zu beziehen; ja er scheint eine Reigung zu verrathen, ben gangen Inhalt bes großern Gebichts, wenn auch nur in furgen Andeutungen, nachzuholen. Unfere Ribelunge Noth hat er nicht vor fich gehabt. Außer 3meifel geftellt ift biefer Sat burch eine genaue Bergleichung in Der obengenannten Schrift Kachmanns, auf die ich mich berufe und beren Resultate ich hier benute, jeboch mit Ginschrankung, ba nach Befanntmachung bes reinen Tertes ber Rlage einis ges theils gang wegfallt, theils andere ju faffen ift. Das Gebicht von ben Burgunden (wie schon bemerkt, kommt ber ans bere Name in dieser Bedentung hier nur einmal vor), das bie Rlage fannte, enthielt manches nicht bloß in abweichender Darftellung, fonbern auch fonfther nicht bekannte, bagegen fehlte ihm, wie es scheint, ein nicht unbetrachtliches Stud.
5) Die Abweichungen betreffen jum Theil Einzelheiten und

5) Die Abweichungen betreffen zum Theil Einzelheiten und Nebendinge; nach der Nibel. Noth z. B. erhalt Rudiger von Gernot einen Schlag durch den Helm (2156, 3), nach der Klage aber (927) hat er eine Wunde in die Brust empfangen. Edler ist die Erzählung der Klage, daß Hibebrand der Kriemphild das Haupt abgeschlagen habe (398), während sie in der

Ribel. Noth (4314, 2) in Stücke gehauen wird, und bedeut tender, daß Dieterich nicht zuerst mit Hagen, sondern mit Günzther kämpft, der ihn dreimal niederschlägt, bevor er bestegt wird (598). Auch kleine Züge kommen vor, die mir nicht Zusätze scheinen, sondern aus der manchmal genauer beschreibenden. Duelle möge herübergenommen seyn, wie z. B. Wolfharts röthlicher Bart (835). Doch ich verweile hier bloß bei einer Verschiedenheit, welche die Grundansicht betrifft und ein eigenes Schwanken verräth. Der Rache für Siegkrieds Nord wird, wie in der Nibel. Noth, allerdings mehr als eins mal (50. 634. 1890) gedacht, und Brünhild namentlich erstennt die Rückehr des Verbrechens in das eigene Haus (1989). Allein der Dichter mahnt auch an den längst verdienten Zorn Sottes, der endlich zum Ausbruch gekommen sey (636), und was er darunter meint ist deutlich, wenn er bei der Ankunft der Burgunden in Hunenland sagt:

95. — — Krimhilte golt rot
heten si ze Rine lâzen. diu zît si verwâzen,
daz sis je gwunnen künde, ich wæne si'alter fünde
engulten und niht mêre.

Alfo bas verhangnifvolle Gold mar ber Grund ihres Untergangs. Ungewiß ift, ob folgende Stelle fich auf Siegsfrieds Mord ober ben Raub bes Goldes bezieht: wie gerne fich Etel ben Burgunden geneigt bezeigt hatte,

112. — — dem och si billiche
dienst solden bringen, do muose in misselingen
von einen alten schulden. ez het wider ir hulden
geworben also ser Hagen der überhere,
daz siz säzen niht enkunde sine muese bi der stunde
rechen allez daz ir was.

Dagegen in einer andern Stelle wird deutlich alles Ungluck von dem Nibelunge Gold und dem Uebermuth bei dem Raube besselben abgeleitet:

1713. — — der Nibelunge golt röt
heten si daz vermiten, so möhten si wol sin geriten
zuo ir swester mit ir hulden. von ir selber schulden
unde von ir starken übermuot so han wir die
recken guot
verlorn alle geliche in Etzeln küncriche.

Endlich erscheint noch eine neue, bem Meister bes Buchs ausdrucklich zugeschriebene, die That ber Kriemhild entschuldiz gende Ansicht:

Digitized by Google

285. Des buoches meister sprach daz & dem getriwen tuot untriwe wê.

sit si in triwe tôt gelac, an gotes hulden manegen tac fol si ze himel noch geleben. got hât uns allen daz gegeben,

Jwes lip mit triwen ende nimt, daz der dem kimelriche gezimt.

Schon früher (70:79) wird darauf hingebeutet.

6) Schwieriger zu beurtheilen sind die Lucken, welche sich in Kenntnis der Sage zeigen. Fehlte das, was die Klage nicht sagt, auch in ihrer Quelle? Man sollte meinen, ein Dichter, der bloß andeuten, nicht darstellen will, mußte mit dem besten Willen genau zu seyn doch manches vordei gehen lassen. Ist z. B. die Verbrenisting des Saals durch die Worte: daz hüs lac gevallen (668) und durch die Asch, in der Wolfhart liegt (854), hinlänglich angedeutet, oder erzählte die Quelle selbst nur unvollständig? Gleichwohl scheint mir Lachmann der wiesen zu haben, daß die Klage von dem ersten. Theil der Nibelunge Noth nur einen Auszug und den allgemeinen Zusammenhang kannte. Von Siegfrieds Sugend und Unverwundbarkeit, Dinge, die auch dort dunkel und lückenhaft erzählt werden, von dem Besis der Tarnkappe, von Brünhildens Ueberwaltigung wußte sie durchaus nichts. Aber auch aus dem zweiten Theile sehlse offendar manches, wie z. B. der nächtliche, von der Kriemhild den Burgunden bereitete Ueberfall.

7) Die Stellen, in welchen die Kenneniß ber Rlage über ben Inhalt unferer Nibelunge Noth hinaus

geht, muffen hier fammtlich aufgezählt werden:

a) Nach der Nivelunge Noth (1320) findet Kriemhild an Etels Hof fieben Konigstochter, die sonst der Helche biensten. Die Klage weiß ihre, Namen und noch mehr:

1093. — — daz rîche hofgefinde

der kom dar mit leide wol fehfe unde ahzec meide, 1095. die frowe Helche het gezogen, den ê ûfen regenbogen

mit fröuden was gebouwen, wer mehte des getrouwen, daz fi fô nider folten komen? in was ir troft gar benomen.

ein teil ich iu der nenne, die ich von sage erkenne, wan si an geschriben sint. dar gie froun Helchen swester kint,

1100. frou Herrât diu rîche: do mêrt fich Dietrîche fin ungefuegiu herzen fêr. noch kom der kochgeborner mêr: des künc Nitigiers kint diu minnecliche Sigelint: dar kom durch leide schouwe Goldrun diu frouwe, eines künges tohter her; der was geheizen Liudiger

1105. unde saz ze Frankriche; dem het minnecliche Helche erzogen sin kint. mit der juncsrowen sint komen Hildeburg und Herlint, zweier richen sürsten kint:

Hildeburc die Ichanden vri was geborn von Normandt,

Herlint was von Kriechen. von klage man vil der fiechen

1110. unter den schoenen vrowen vant. nâch den kom dô sâ zehant

din herzoginne Adelint, des kuenen Sintrams kint. den helt man wol bekande; er het bi Österlande ein hûs an Ungermarke stat (Püten noch den namen hât):

då wuohs von kinde diu magt, von der ich hie hån gefagt.

1115. fine fint uns alle niht erkant, die Helche zôch in Hiunenlant

unde Krîmhilde kômen an. Ezeln man fi fande dân unde Helchen ze êren.

Schon vorher ift erzählt, daß Mitiger von Gifelher ge= todtet wurde (772), und im Biterolf wird feine Tochter als jum Gefinde der Selche geborig zwar nicht mit Namen genannt, aber boch als Nitiker's kint (13191) beutlich bezeichs net. - Golbrun tommt fonft nirgende bor, und warum ber Ueberarbeiter ben Ramen mit einem anbern, in bem Sas genfreiß ebenfo unbekannten : Winelint (2320 Lagb.) vertaufcht hat, errathe ich nicht; auch ihr Bater Eudeger von Frankreich erscheint anderwarts nicht wieber, felbft im Bis terolf nicht. - Silbburg von Normandie finden wir bagegen in bem letigenannten Gebicht als Tochter Bubwigs von Drmanie und Frau bes herbort (6465. 6505), nicht aber ihre Gefährtin herlind von Griechen. -Sintram wird in ber Flucht (5134. 9839) und Rabens schlacht (58. 579. 994. 1037) angeführt, ohne irgend eine Bestimmung feiner Beimath; naberes erfahren wir aus bem Biterolf (1107), wo er Sintram von Griechenland beißt, obwohl er auch im Ofterland seinen Sit hat (1100). Mit bem Sintram ber Bilf. Saga scheint er nichts gemein zu haben.

b) Chel ift funf Jahre lang ein Chrift gewesen, Er erzählt

selbst:

491. — miniu apgot schuosen, daz ich lone siner starken gotheit, daz ich lie die kristenheit, daz ist ane zwisel war, ich was kristen fümf jär: doch geschuosen si daz siden, daz ich mich vernoijierte wider

495. und wart in als ê undertân, ob ich nu gerne wolt enplan

kriftenleben und die rehten ê, daz enwirt mir wider nimmer me:

wan ich han mich unervorht so sere wider in verworht,

dag er min leider niht enwil.

Es fieht wie ein absichtlicher Zusatz aus, um die Ehe der Kriemhild mit einem Seiden zu rechtsertigen, wenigstens zu entschuldigen. Der Ueberarbeiter hat ihn in die Nibel. Roth aufgenommen.

c) Fran Ute, bie Mutter ber Burgunbischen Könige wohnt in der Abtei zu Corfe, ihr Leben in geistlichen Uebungen zubringend (1840), und wird doit begraben, als Kummer

fie todtet (1990. 91).

Diefe Angabe ift in ber Ueberarbeitung der Mibel. Noth noch erweitert worben (9562=9625). Ute stiftet nach Dank: rats Tob das Moster zu Borse: des dinc vil hohe an êren fat. Much Kriemhild hat reichlich bagu beigesteuert. - Ute zieht fich auf ben Gebelhof bei Lorfe gurud und labt ihre Tochter, die gerne Worms verlaffen hatte, zu sich ein. Kriembild laßt erft die Gebeine Siegfrieds wieder erheben und gum zweitenmale bei das Kloster zu Lorse begraben: da der helt vil kuene in eime langen tarke lit. Darüber kommt bie Werbung Ebels. — Der Geschichte nach ift Lorsch schon 764 unter Dipin gestiftet, feine Bluthenzeit, wovon die Dichtung rebet, fallt in das Ende des 12ten Sahrh. als Heinrich (ft. 1167) Abt Der lette Ubt Konrad, ber im Unfang bes 13ten Sahrh. zu dieser Wurde mochte gelangt fein und 1216 zuerft genannt wird, richtete bas Rlofter burch uppige Berfcmenbung ju Grund und murbe von seinen Monchen beim Pabst verklagt, ber ibn 1229 entsehte und die Abtei dem Erzftift Mainz übergab, welchem sie Kaiser Friedrich II formlich schenkte (Dabl Gesch. von Lorsch S. 88).

d) Für Kriembild treten noch andere Kämpfer auf:
173. Der herzoge Herman, ein fürste üzer Poelan,
unde Sigeher von Waldchen vil slizeclichen rächen
der edeln Kriembilde leit, zwei tüsent riter gemeit
si brähten zuo der wirtschaft, die von der edeln
geste kraft

Digitized by Google

sit alle wurden verswant. dar het durh Kriechifchiu lant brâht ûz Türkte Walber der edelfrie

zwelf hundert siner man: die muofen alle dâ beslân 180. Iwaz ir von Kriechen was bekomen , unde Iwaz die dâ heten genomen

des Kriemhilde goldes unde Etzeln soldes, den dienten fi vil swinde.

Bergog herman von Pohlen erscheint im Biteroff, mo er befiegt und bem Konige Chel bienftbar wird (3585. 3750. 3805. 3999); auch Sigeher, von welchen bier noch (781) erwahnt wird, daß ihn Gunther gefobter habe, ift bort Egels Mann (3456. 4947. 5418. 10730. 11656), heißt aber etmas abweichend: Sigeher von Türkte. Ein Sigeher auch in ber Flucht (5841. 8594) und im Alphart (80); ich glaube berselbe. Mur Walber finde ich sonst nirgends.

- e) Berschieben geordnete Rampfe und genauere Angaben bes Einzelnen babei hat Lachmann S. 55. 56. bemerkt. Unter Dieterichs Mannen wird aber auch einer noch genannt, ber in ber Ribel. Roth fremd ift: Wionant, ben Gunther erschlägt (vgl. vben S. 102).
- f) Nahere Berhaltniffe von Irnfrit, Sawart und Tring.
  - 185. — die ûf gnade waren komen Etzeln dem richen, die dienten angestlichen. der wil ich iu nennen drî, daz elliu lant des waren vri, daz iht kueners drinne wære, danne Irnfrit der mære unde Hawart unde Trinc. den rekhen warn iriu dinc

190. von grôzen schulden, han ich vernomen, daz si ins riches æhte waren komen: doch wart des dicke sit gedaht, daz man si gern.

hete bråht zuo des keisers hulden. doch beliebens in den

Schulden' unzen ir libes ende. fi hæt mit gebender hende

Etzel brâht dar zuo, daz si nu spật unde fruo 195. tâten swaz er wolde. do man rechen solde der schoenen Krîmhilde leit, des warn si willic unde

bereit. Man sagt, als ichz han vernomen, von wanne si dar wâren komen.

Digitized by Google.

Irnfrit der helt ûz erkent der het gerûmet Dürengelant,

dd er é lantgrave hiez. é man in dd verstiez, 200. Hâwart den degen starke was vogt in Tenemarke. Îrink der degen ûz erkorn was ze Lütringe geborn unde was ein starc kuener man: mit grôzer gabe im an gewan

Hawart daz er wart fin man. fus ist uns daz mære komen an.

Die Nibel. Noth weiß nichts bavon, daß biese brei Helben in des Reiches Acht ftanden und ihre Lander hatten verlaffen muffen, noch weniger, daß vergebliche Berfuche gemacht waren, ihnen die Gnade des Raifers wieder zu erwerben. Wir finden fie bort zwar bei Etel, aber es ist nicht gesagt, daß fie Buflucht bei ihm gesucht hatten. Tring tritt auch bort als Ha= warts von Danemark Mann auf, daß biefer ihn aber burch große Geschenke gewonnen habe, erfahren wir hier zuerft und ein besonderer Unterschied liegt in feiner Abstammung aus Lothringen, die wenigstens naturlicher ist, als wenn er in der Nibel. Noth Markgraf ebenfalls von Danemark heißt (1965, 1), ein Irrthum, der wahrscheinlich durch seine Eigenschaft als Vafall Hawarts ist verantaßt worben. Die Sage mochte hier nichts mehr von feiner Heimath wissen, wie in der Raben-schlacht (709) und Dieterichs Flucht; so oft er in letzterm Bebichte genannt wird, heißt er nur Gring ohne einen Bufat (5126. 5375. 5893, 7335. 8567), dagegen in dem Biterolf wieder Lothringen als fein Baterland anerkannt (1589. 3435. 5289. 11616), ja bei ber Unordnung bes Kampfes gefagt wird:

7725. — — den herzogen üz Lütringen

den sol her Iring bestân, von dem in ahte wart getân der Etzelen recke ûz Hinnenlant.

Bon Sawart und Irnfried heißt es im Biterolf gleichfalls: die muelen doch ir selber lant rumen durch ir viende haz (5296), und letzterm weist Hilbebrand in Beziehung darauf ben Gegner im Kampse an:

7726 — — Irnfride den wigant

den schaffe ich billichen dem lantgräven richen, von dem der helt wart doch vertriben und ellende ist ouch beliben

in Hiunischen landen bi Etzelen wiganden \*).

<sup>\*)</sup> Sollte irgend ein Bufammenbang gwifden Irn frit und Sawart und bem Edevrid und Sabawart fepn, bie im Waltharius

Hier, wo wir etwas naheres über Irnfrit und Tring pernommen haben und wiffen, daß jener vorbem gandgraf von Thuringen mar, beibe aber in ber Reichsacht und in ber Uns genade des Kaisers lebten, hier ift zu einer allgemeinen Bemer-tung Gelegenheit. Beide Helden find teine anderen, als 3r-menfried und Tring ber thuringischen Sage, die wir bei Bituchind aus bem 10ten Sahrhundert (beutsche Sagen 2. 322), in ziemlicher Abweichung von ber Geschichte kennen lernen. Irnfrit ift jugleich eine hiftorifche Perfon, jener Ronig Ermenfried von Thuringen, ber mit Amalaberg, Schwe= ftertochter bes oftgothischen Theodorichs vermablt war; bages gen Trinc bloß der Dichtung anheim fallen mag. Nach Wis tuchind floh Irmenfried mit Weib und Rindern bei dem nacht lichen Ueberfalle ber Sachsen, die im Bundnig mit bem frankischen Konige Theodorich, ber hier sein Schwager ift, ihn ein= geschloffen hatten. Theodorich ließ ben Irmenfried gurudrus fen und bewog durch falsche Bersprechungen ben Gring, bes ungludlichen Konigs Rath, feinen eigenen Beren ju tobten. Als aber Bring, fatt ber erwarteten Belohnung, ben Befehl erhielt, bas Reich zu verlassen, rachte er fich sogleich, indem er auch ben Theodorich erstach. Diese Erzählung gewährt außer ber Flucht Ermenfrieds und ber Berbannung, in Die Ering geben follte, keine Uebereinstimmung mit ben Ungaben bes Bebichts; allein anders und mit sagenhaften Abweichungen kommt fie in der Schrift eines Ungenannten de Suevorum origine-(Goldaft feript. rer. Suev.) vor. Wir haben fein Zeugniß uber bas Alter biefes Stud's von gang geringem Umfang, aber die Formen der darin gebrauchten Eigenamen: Wito, Alpkerus, Gozholdus, Swabowa, (Schwabenau), laffen faum einen Zweifel, bag es noch in die althochbeutsche Periode ge-Bituchind ift nicht etwa zu Grund gelegt und abgean= bert, obgleich es fo scheinen mochte, weil bie Schwaben bie Stelle ber Sachsen einnehmen, sonbern es ift eigenthumliche und lebendige Berichiebenheit ber Sage, und etwas bavon (ich übergehe naturlich hier alles andere) werben wir fogleich burch die Gedichte bestätigt feben.

Die Erzählung nimmt nämlich einen ganz anbern Ausgang: Irminfried bleibt am Leben und Iring ermordet weber

nebeneinander genannt werden, und, freilich als Bafallen des rheis nischen Konigs, kampfen? Aber es ist nicht bloß die Aehnlichkeit der Ramen, welche auf die Bermuthung leitet, sondern auch der Umstand, daß Edevrid von Geburt ein Sachse ist (753), der, weil er einen Fürsten getödtet hatte, sein Waterland verlassen mußte.

seinen Herm, noch rächt er sich an Theodorich, sondern als die Schwaben Nachts das Lager der Thuringer überfallen, heißt es bloß; quo peracto tantam kragem de hoktibus dederunt, ut vix quingenti cum Irminfrido evaderent, qui etiam commigraverunt ad Hunnorum regent Attilam. Wir sehen icht beutlich, warum Irnsrit dei Ehel sich aushält; der frankliche König Theodorich wird in. der Klage durch den Kaiser dargestellt, seine Feindschaft durch die Reichsacht und der Held nicht König von Thuringen, sondern, dem Zeitalter des Gedichts gemäß, Landgraf genannt.

g) 218 bie ubrig gebliebenen ben Wolfwin in feinem

Blute liegend finden:

764. — — do fprach meister Hildebrant Herre, deist der neve min unde der burcgräve din, fuon des kuenen Néren.

Rein anderes Gebicht enthält diese näheren Umstände von Wolfwin (oben S. 107) ober weiß, daß sein Bater Nere, hieß. Derselbe Nere, ber im Alphart vorkommt (44:77) und in Dieterichs Flucht, (3003. 4136. 4423. 5845. 8289. 9922), wo er im Kampse fällt?

h) Die Boten,

1375. - - von Hiunischen landen

si ze Wiene kômen in die stat. mit zühten si ze hûse bat

ein frowe saz darinne, diu riche herzoginne Ifalde, ein vil schoeniu magt.

i) Rudigers Tochter Dietelint wird genannt (1349. 2111. 2126) und einmal sein Pferd Poimunt (1426). Beider Name

in feinem andern Gedichte.

8) Wir haben die Quelle ber Klage in ihrer Eigenthumlichkeit kennen gelernt, es fragt sich nun: ist diese Quelle eins mit jenem deutschen Gedichte, auf dessen Meister, wie auf eine Autorität, sich die Klage mehrmals beruft? Mir scheint eine bejahende Antwort, welche uns der Boraussetzung verwicklter Berhältnisse überhebt, die natürlichste. Dieser Meis ster des Buchs hat sich schon auf das angeblich von Pilgrim veranstaltete lateinische Werk Konrads bezogen, und es erislierte wirklich, oder er hat es, um mehr Eindruck zu machen, selbst singiert; den Dichter unserer Klage, der sich überall gewissenhaft zeigt, glaube ich in jedem Falle von diesem Betrug freisprechen zu mussen. Er nahm sich das Ende jenes Gebichts, eben die wenigen in der Klage enthaltenen Begebenheiten, zu einer besondern, tedseligen, etwas ängstlichen Beatbeitung heraus. Unsere Nibel. Noth, falls sie schon vorhanden

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

war, wofür eben nichts fpricht, braucht er nicht gekannt ju haben, am wenigsten hat er daran gedacht, sie fortzuseten; er wollte ein selbststandiges Gedicht liefern. In welcher Form jenes Werk des Meisters abgefaßt war, ob und inwieweit die Rlage fich Abanderungen erlaubte, lagt fich freilich nicht mit Bewigheit bestimmen; am mahrscheinlichsten ift jedoch, baß fie in Ton und Beife, namentlich im Gebrauch ber epischen Strophe, unferer Nibel. Noth glich. Darauf leitet bie Uebereinstimmung in einzelnen vollemäßigen Ausbrucken, bie Lach= mann (S, 38=41.) nachgewiesen hat, wie wohl einiges bavon, als ber überarbeiteten Rlage jugeborig, jest wegfällt. Satte ber Dichter unserer Rlage zwei Quellen gekannt und benutt, bie eine mochte noch fo furz, eine bloße Angabe bes Inhalts, gewesen fenn, in ben Thatsachen murben fie fich gewiß einige= mal widersprochen und ver behutsame Dichter, der ofter vorbringt, die Sage fen ihm auf diese Art überliefert, murbe gewiß nicht verfaumt haben . Diefen Biderfreit ausbrucklich anzumerken. Ich weiß mur zweierlei mas man fur ben Gebrauch einer doppelten Quelle anführen konnte. , Erftlich bas Schwans fen in der Grundanficht, welche bald Siegfrieds Mord, bald ben Raub bes Hortes, balo bie Treue ber Kriemhild, bie ben erften Gemahl nicht vergaß, als Urfache bes Berberbens angibt. Allein biefes Schwanken, an fich fo begreiflich, konnte schon in der Dichtung des Meisters begrundet senn. zweite ift ein Widerspruch, ber in bem alteften Lent ber Rlage bereits fich vorfindet: nach einer und zumal weitlauftigen Stelle (368 = 75) tobtet Kriembild ben Hagen ferbft, (wie in ber Nibel. Noth 2310, 3), nach einer andern heift fie ibn zugleich mit Gunther erschlagen (1967). Sollte dies etwas anderes fenn, als ein bloges Berfeben und ein ungenauer Ausbruck, wofür ich es zu halten geneigt bin, fo konnte es ja ebenfalls fich in ber Grundlage gerabefo vorgefunden haben, und bloß beshalb bie Benugung zweier Quellen anzunehmen, scheint mir bochft gewagt.

- 9) Die Rlage enthalt aber auch Beziehungen auf die Sage von Dieterich und diese muffen bier genau angeführt werden, da fie sich weiter erstrecken, als jene in der Ribelunge Noth.
  - a) Flucht aus feinem Reich. Dieterich Magt:
  - 523. — fi sint mir alle erslagen tôt, die mir helsen solten unde gerne bringen wolten wider an min ere. ja riwent si mich sêre die notgestallen mîne.

872. — — min langez ellende hât vaste sich gemeret. der tac si geuneret daz ich ie schiet von Berne.

911. — — ich solt vil unvertriben sin von küngen immer mêre, ob lebt der degen hêre.

Der Dietelind verspricht er beim Abschiebe:

2129. — — überwinde ich aber mine nöt unde kum ich immer in min lant, daz lob ich an dine hant,

daz ich dich gerne scheide von jamer und von leide, so ich aller verriste kan.

Aus der Ueberarbeitung:

1072. "alrest nv bin ich vertriben. von gvot vnt von lande, fit dile wigende mir nit langer folden leben."

- b) Rriegszüge bei Etel.
  - Dieterich fagt ju bem tobten Bolfhart:
- 865. — Etzel der künk hêre hât manegen sic von dir genomen.
- o) Sahrt gegen Ermenrich.
- Der Markgraf Rubiger liegt tobt in seinem Schilbe.
- 987. De fprach der von Berne: nu meht ich als gerne fin vor zwelf jären tot, du häft mich läzen in der not, dag mir begger wære begraben. zuo wem sol ich nu troft haben?
- 990. min aller beste künne, min fröude und min wünne ist an dir einem gelegen. ez wart nie getriwer degen und wæne och üf der erde ni mer deheiner werde. daz tæte du mir vil wol schin. do ich den viänden min

muole rûmen mînin lant. die triwe ich ninder dô

995 wan an dir einem, Ruedegêr. Etzel der künek hêr was mir so vientlichen gram, daz ez nieman enzam, der mir daz gehieze, daz er mich leben lieze. do reit ich uf den trott din zuo den widerwinnen min.

do lobtes du daz, Ruedegêr, daz Etzel der künec hêr 1000. dich ê müese hâhen, ê du mich liezest vâhen.

do erwurbe du mir hulde, daz Etzel mîner schulde

also grozer vergaz, mit triwen tæte duo daz: du hæt mîn och lougen den die mich mit ir ougen bî dir vil dicke sahen, ich was Etzeln nahen,

1005. helt, in diner huote, unz frowe Helche diu guote, diu edel küniginne, an dir wart des inne, daz du enthielte mich in nôt. der vrowen ir tugent

dag du enthielte mich in nôt, der vrowen ir tugent dag gebôt,

daz si sich imer mêre begunde slîzen sère, wie si daz bedæhte, daz si mich ze hulden bræhte 1010. mit dir, vil tugenthaster man, allez truege du daz an hin ze Etzel dem rîchen, daz er gewalticlichen in sîne hulde mich enphie, dar zuo verlieze du mich nie mit triwen siz den gnâden dîn: swes mir unt den mannen mîn

gebraft in ellende, dîn milte und dîne hende 1015. tâten mir fin alles buoz. owê der mir dînen gruoz fô verre nu gefrumt hât, der hât mir allen mînen rât ûz mîner kamere genomen. dîn sterben ist vil übel komen

mir vil ellendem man.

Den Zusammenhang ber in dieser Stelle angebeuteten Ereignisse gewährt die Vilk. S. (c. 293=316). Attila rustet dem Thibrek auf Bitten ber Erka zur Wiedereroberung seines väterlichen Reiches ein großes Heer aus. Attilas beide Sohne, noch in zartem Alter, machen diesen Zug mit. Es kommt zu einer großen Schlacht, in welcher Ermenrek zulett die Flucht ergreist, worin aber die beiden Königskinder unter den Schwerztem Bidgas und Rungas sallen. Thibrek schut sich zu Attila zuückzukehren, doch Rodingeir beredet ihn dazu und Thibrek versteckt sich dort in eine Küche, die der Markgraf dem Uttila den Hergang erzählt und ihn von Thibreks Unschuld überzeugt hat. Attila zürnt nicht, sondern er und Erka empfangen ihn mit voller Hulb und verzeihen alles.

Man sieht boch durch, daß die Ueberlieferung, wie die Klage sie kannte, in vielen Studen anders lautete. Dieterich trug in der Schlacht nicht den Sieg bavon (und das ist auch viel wahrscheinlicher, weil er, statt in dem mieder eroberten Reiche zu bleiben, ind Hunnenland zurückfehrt; und wie es in der Bilk. C. c. 316 ausdrücklich heißt, hernach lange Zeit dort blieb), sondern mußte vor den Feinden sliehend; sein Erbe verlassen. Ebel ist gegen ihn so aufgebracht, wahrscheinlich wegen des Berlustes seiner beiden Sohne, denn ausgesprochen ist dieser Erund nicht, daß der Berner für sein Leben fürchtet und nur auf Rüdigers Bertrößung, der ihm mit dem eigenen Haupt

für seine Sicherheit bürgt, begibt er sich zurud. Dort halt ihn ber Markgraf verborgen, bis er ihm des zurnenden Etzels Huld wieder erwirbt, wobei sich Helche vorzüglich thatig erweist.

In der Erzählung ber Nadenschlacht (1015:1138) ist diese feindliche Gesinnung Exels noch etwas mehr angedeutet, als in der Wilk. Saga, sonst aber manches verwischt. Dieterich nach gewonnener Schlacht wagt nicht, da Exels beide Sohne geblieden sind, zurückzukehren (wovon die Nothwendigkeit ohne einen Grund vorausgesetzt wird), sondern will in Bern bleiben, die Rüdiger ihn dort entschuldigt und ihm einen Boten geschickt hat. Rüdiger redet ihm also nicht zu, mitzuziehen und Dieterich braucht sich weiter nicht verdorgen zu halten. Selche verwünscht bei der Nachricht von dem Unglück im ersten Schmerze den Dieterich, doch als der Markgraf den wahren Berlauf melbet und seine Unschuld darthut, so zeigt sie sich bereit, ihm Huld und Gnade wieder zu schenken; ein gleiches verspricht Exel. Rüdiger ist selbst der Bote, der dem Dieterich die gute Nachricht nach Bern bringt. Setzt erst kommt dieser zu Exel zurück und erhält Verzeihung.

Die Vilk. S. (c. 293) bemerkt, der Zug gegen Ermenrek sep unternommen worden nach einem zwanzigiährigen Aufenthalte Thidreks bei Uttila; die Klage gibt die Zeit an die seit dem verstossen ist, nämlich zwölf Jahre. Das sind genau die 32 Jahre, die nach der Vilk. Saga (oben S. 22) Thidrek in der Verbannung zubrachte. Beide Gedichte stimmen in die ser Angabe gegen das angelsächsische Zeugniß und das Hildebrandslied, die nur 30 Jahre annehmen.

10) Zwei Handschriften ber Klage, aber nicht die alteste, haben am Schluß noch folgendes über Etels Ende:

2159. Wie ez Eceln sit ergienge und wi er sin dinc ane vienge.

do her Dietrich von im reit, des enkan ich der wärheit

iu noch nieman gelagen. fümeliche jehent, er würd erstagen;

/b sprechent sümeliche nein. under disen dingen zwein

kan ich der lüge niht gedagen noh di warheit gefagen;

want dâ hanget zwisel bi.

2172. uns seit der tihtere, der uns tihte diz mære,:

ez en wære von im sus niht beliben, er het iz gerne geschriben,

daz man wiste diu mære, wie ez im ergangen wære,

wære ig im inder zuo komen oder het erg sus vernomen

in der werlde von iemen. da von weiz noch niemen war der künec Ezel ie bequam.

Der Dichter bes Biterolfs sagt nichts darüber, ich glaube auch nicht, daß er etwas verschweigt, sonst murde er nicht ruhig erzählen: sin wirde nie gelac unz an sines libes tot (4055).

Die Viste. Saga allein weiß von Attilas Tod. Bei ihm wächst Aldrian auf, ein Sohn Högnis, ben dieser, obgleich unheilbar verwundet, vor seinem Ende mit einer hunnischen Frau erzeugt hatte. Aldrian besitzt den Schlüssel zu Siegsrieds Keller, worin der Nissungeschatzt liegt. Zwolf Jahre alt, lockt er den Attila, der schon früher (c. 334) als geldgierig und lüstern nach dem Horte geschildert ist, durch die Erzählung von Siegsrieds Gold zu einem Berge, öffnet mit jenem Schlüssel drei Thüren und sührt ihn hinein. Während sich Attila über die Reichthümer freut, eilt Aldrian, der endlich den Augenblick herbei gekommen sieht, wo er den Tod seines Vaters und seiner Verwandten rächen kann, hinaus und verschließt die Thüren; nach drei Tagen erscheint er noch einmal, verfündigt dem Attila, daß er bei dem Golde sterben musse, bedeckt die Thüre mit Steinen und Rasen und reitet darauf fort in seine Heismath. Seitdem ist der Nissungehort verloren (c. 386 Rasn).

# 45.

Biterolf.

1) Aehnliches Verhaltniß, wie bei ber Rlage: wir besiten bie Ueberarbeitung eines alteren Werkes. Der Berfasser beruft sich mehrmals und beutlich auf seine Quelle:

19. von sinen (Biterossis) alten mågen darf mich niemant frågen,

wie die schuosen ir leben, des kan ich iu niht ende geben;

der dise rede tihte, der liez uns unberihte.

2005. der ditz mære anschreip.

10663. — — der ditz mære von erste schreip, dem muoz ez wesen wol bekant.

Mehr als dieser weiß er nicht:

107. ich enweiz [nit] von wanne er was komen.

833. une ist der mære mitt geseit, wie der kuene helt reit,

oder wå er nahtselde nam.

1121. des enhan ich niht vernomen, ist er ane strite komen

hinz Etzelburc der richen.

1726. wir wizzen niht der warheit.

2440. der rede ich so berihtet bin.

13040. also endet sich der schäch. wes sie pslägen sit hie näch

des ist mir lützel iht bekant.

Der Dichter, ich meine hier naturlich ben erften, zeigt geographische Kenntnisse. Biterolf berührt bei seiner Reise von Tolet in Spanien in das hunische Reich Baris (566) und Burgonie (811); Dietleibs Kahrt enthalt genauere Ungaben: in Burgundilant (2374-80) angelangt, zieht er von ber Burg Tronje nach Metzen (2489. 2690), dann nach Lütringe in den "Waschenwalt" (2676), dessen Lage alfo hier richtig angegeben ift, bei Oppenheim (2730) über ben Rhein, fo bag Worms rechter Sand liegen bleibt, weiter nach Österfranken, wo ber Möun fließt (3116-18), durch Beirlant (3179) bis nach Etzelburc (3212). Um forgfaltigften wird bie Fahrt von Spelburg nach Worms beschrieben: bie Boten gebrauchen bazu fechezehn Tage (4790), (Dieterichs Reise in ber Rlage geht langfamer, benn er trifft erft am fiebenden Morgen zu Bechelaren ein (2109); als das große heer aufbricht, werben bie Stationen angegeben. Egel geleitet es unz an der Lite stat (5871). Dann geht ber Bug gegen Wiene (5413; der Berzogin Isalde geschieht feine Erwähnung) zuo der Treisem (Trasen, 5431) und ze Mütaren (Mautern, 5433) in Österlant (1035. 7686; ben Ausbruck Ofterriche, ber neben jenem in ber Nibel. Noth und Klage vorkommt, habe ich im Biterolf nicht gefunden)k von da gegen Medelicke (Molt, 5540), die rechte Land-straße ut vur Becheldren (5548); weiter ze Blodelingen, (Plabling an ber Isar), das jum Sammelplat bestimmt war (5555. vgl. 5355), ûf durch daz Beirlant (5631) zu bem Lechvelt (5636. 5654). Bi dem Günzenle (5747), bem heutigen Gungburg, wie es scheint, erfolgte wohl ber Uebergang über die Donau: hin ze Swaben in daz lant (5750). Darnach ze Elsazen über Rin (5775) und ze tal den Rin (5789) hin vur Hagenouwe in dem Ringouwe (5792). hier lagert sich bas heer. — Welche Stadt unter Gamalin

in Priuzen (1391. 1451. 1825) gemeint sep, ist schwer zu sagen; von da kehrt Rubiger durch Beheim (1722) nach Bechelaren zurück; bis zur Tuonouwe beträgt der Weg vierzig Tagreisen (1740). Ein Wasser, das noch der Priuzenwac heißt (3552), bezeichnet die preußische Gränze.

Der Dichter weiß aber auch gelegentsich von ber natürlichen Beschaffenheit und den Sitten mehr als eines Landes zu erzählen. Er bemerkt die Raublust der Baiern (3146) und ihren friegerisschen Sinn: von krite ret da mer ein kneht, dan drizec anderswä (6628; vgl. Rechtsalterth. 948). Er beschreibt den Uebersuff von Steiermark, wie ein Augenzeuge; da ist Weide und Wald, sisches Wasser, Silber in allen Bergen, sieden Goldminen, Wildpret, Vogel, zahmes Vieh. Aber auch von hünen land scheint er Grund und Boden zu kennen; darin Sumpse und Moorgegenden, gute Wachteliagd in dem Hirsen (7005). Wir hören von der Sitte der Böhmen reden, welche keine Speere gebrauchen, doch mit fletschen wol sindunden (6535. 8449. 10186) ihre Feinde besiegen. Ebenso werden Bogen und Pseil als Wasse der Vlachen erwähnt (10187. 10388). Endlich bemerke ich noch, daß der Dichter Lorberbaum (3165. 9982) und Palme (224) kennt.

Ich wurde dies alles hier nicht berührt haben, wenn wir nicht dadurch auf die Heimath des Dichters konnten geleitet werden, über welche etwas zu erfahren gerade hier wichtig ware.

- 2) Der Ueberarbeiter beruft sich auf ein Buch, als seine Duelle und horte es, wie es scheint, vorlesen: daz buoch hoeren wir sagen (178); an einem buoche hort ich lesen ze einem wären mære (1675); daz buoch hät uns verholn daz (1964); als wir diu mære hoeren sagen (4789. 6702. 9338); man tuot uns an dem mære kunt (9156).
- 3) Wie muhlam ber Inhalt bes Gebichts mag ausgebacht sen, das Ganze ist doch von geringer Wirkung und der Rangel an innerer Wahrbeit und Naturlichkeit gestattet nicht, den Grund einer echten Sage anzunehmen. Wenn Biterolf, selbst als machtiger König geschildert, ohne Ursache Land, Leute, Frau und Kind verläßt, aus bloßer Lust einem fremben Helben, der überdies noch Heide ist, zu dienen, und Dietleib, noch ein bloßes Kind, denn dritthalb Jahr war er alt, als Biterolf ihn verließ (4208) und zehn Jahre hernach (2059) unternahm er selbst den Zug nach dem Könige Etzel ihn aussucht und mit einer unnatürlichen und beshalb abzeschmackten Zapferkeit die bewährtesten Helden, alle ohne

-Ausnahme, nieberwirft; so ist das von dem gesunden Sinne und lebendigen Geist der deutschen Helbensage allzusehr entefernt. Man sollte denken, romanische oder galische Dichtung, etwa Parcivals Kindheit, habe zu einer unglucklichen Nachahmung Anlaß gegeben. Verstand und Gorgfalt im Ausdrucke und der Darstellung des Einzelnen will ich damit nicht abs sprechen.

Ein eigenes Gebieht von Dietleib bewahrt die Vistina Saga (c. 91-106) in einer ausführlichen und hier vorzüglich schonen Ergahlung, die gar nichts mit unserer Composition gemein hat. Den Mangel eines frühern Zeugniffes will ich übergegeben, aber feltfam bleibt, baß fpaterbin, nachbem biefe Urbeit boch einmal vorhanden war, nicht eine einzige Hindeutung barauf vorkommt und fein anderes Gebicht bavon beführt worden ift. Man mußte benn die Einmischung Epels und Rudigers in dem Rosengarten C und D, die ohnehin nicht ursprunglich barin mag gewesen senn, als eine Einwirkung ober vielmehr nachahmung bes Biterolf betrachten; in ber That fpielt Rubiger burch feine Botschaft nach Worms und Die Freigebigkeit, womit er die kostbarften Geschenke ordentlich vergeubet, eine ahnliche Rolle. Und um nichts zu verschweigen, fo hat Dieterichs Widerwillen mit Siegfried in einen Rampf fich einzulaffen und die gewaltsame Urt, womit ibn Hilbebrand zu feiner Pflicht zurudführt, felbst bie Ginmischung Wolfarts in diese Angelegenheit (7802-8163), in beiben Gebichten eine unleugbare Uebereinstimmung; allein biese mochte bier Kolge eines eingerudten Studes lebendiger Sage fenn, zumal das Einzelne wieder fo fehr abweicht, daß von einem eigentlichen Abborgen nicht die Rede fenn kann.

Auch die hier behaupteten verwandtschaftlichen Berhaltnisse Dietleibs fügen sich durchaus nicht den in den übrigen Sagen durchgeführten. Seine Mutter Dietlint (4147. 4239. 4267. 12528) kennt kein anderes Gedicht, ebenso wenig seine Berwandtschaft mit Dieterich von Bern (4586. 1257. 12840) und mit Gotelind (5576. 6660), wovon freilich nur eine brauchte erwiesen zu werden. Sie wird zwar von Biterolf selbst gewissermaßen erläutert, da er von Ermenrich sagt: sin vater und frou Dietlint waren zweier brueder kint (4590); demnach aber waren der Dietlind Bater und Ermenrichs Großvater Geschwister gewesen und das ist eine ganz neue, um so auffallendere Ungabe, als wir überhaupt keine echte, so weit zurückgehende Gencalogie von Dicterichs Stamme besitzen, denn die in der Flucht enthaltene darf man nicht in Anschlag bringen. Weiter: der Valer der Dietlind heißt Diether der

alte (4148, 4238, 4268), aber bie Sage kennt nur zwei bie ses Namens: einen jungern Bruder und einen Vaterbruder Dieterichs (und den lettern, auch nur das Gedicht von der Flucht), von dem die Harlungs stammen; durchaus aber keinen Urgrofvatersbruder, wie jener Diether der alte doch feyn mußte.

Biterolf hat ein Einhorn (10813. 10830), Dietlelb einen rothen Abler (10071) auf bem Schilb; auch diese Angaben stehen hier allein. Nach der Vill. S. (c. 161) ist Theteleifs Zeichen ein goldener Elephant. Dietleibs Roß Belche (2275. 2687. 11971) wird sont nicht genannt.

Beibe, Bater und Sohn, erscheinen anderwarts in einsachern und unbedeutendern Verhaltnissen, wovon zu reden unten bei dem Gedichte von der Flucht Gelegenheit seyn wird, und an welche sich die hier dargestellten nur durch die unpassende und kleinliche Verleihung von Steiermark (13276), die sich der mächtige, länderreiche König von Eyel gefallen und weshalb er sich den Stirvere nennen läßt (13348), anknüpfen.

Das Nibelungelied widerstrebt bem gangen Werke und hat fur bie neuen Begebenheiten keinen Raum. Siegfrieb, ichon mit Kriemhild vermahlt (6212)', lebte damals in feiner Bei= Roch schlagender ift ein-anderer Widerspruch. finden bier Dieterich in gutem Vernehmen mit Ermenrich; ob Dies ber echten Sage gemaß ift, mag bahin gestellt seyn, aber ausgemacht bleibt burch alte Beugniffe (oben G. 22. 26), baß Dieterichs Aufenthalt bei Etel 30 ober 32 Sahre dauerte, und ohne Zweifel ist die Angabe der Bult. S. (c. 293. 294.) rich= tig, wornach die große Schlacht gegen Ermenrich im gwanzigsten Sahre seiner Berbannung fatt fand, benn bie Rlage bestätigt, wie wir (oben S.122) gesehen haben, jene Ungabe, indem fie von ba an bis zu dem Untergange ber Mibelunge bei Etel noch zwolf Sahre folgen lagt. In ber Rabenschlacht aber versuchten sich die Sohne der Helche zuerst als zarte Junglinge: wie konnen sie im Biterolf Knaben von zehn oder zwolf Sahren fenn? benn in gleichem Alter mit bem Diete leib werben fie geschilbert (3334 - 59). Dann waren fie langst vor Dieterichs Berbannung und Unkunft bei Ebel schon geboren. Diether, ber mit ben beiben fiel, mar etwas alter (Rabenschl. 298. 299), die Vilk. Saga bemerkt aber aus-brucklich (c. 293), bei Thidreks Ankunft im Hunnenland sep Thettir erft ein Sahr alt gewesen.

Nothigen die angeführten Grunde bas Gedicht im Gangen und mit Ausnahme von Einzelheiten als eine Erfindung,

nicht als eine echte Sage zu betrachten, so bursen wir auch nicht wohl einzelne Lieder sur die Grundlage desselben halten. Wo Berwirrungen (wie in Aufzählung von Dieterichs Mannen (oben S. 102; bei Hornboge), Widersprüche (bei dem Schwerte Welsung, Berthald und Lüdeger), neue Anfänge (mit der dritten Avent. 1989 hebt der Dichter wieder von vornen an und nennt Dietleibs Mutter, als hätten wir ihren Namen noch nicht gehört) zum Vorschein kommen, da möchten am ersten, wo nicht Verderbniß einer spätern Handschrift darf in Anschlag gebracht werden, Gedächtnißsehler die Schuld tragen. Sie sind in dem Gedicht, das wir besitzen, erklärlich, weil eine so große Menge von Personen dem Gedächtniß beschwerlich fallen mußte, der Versasser seine Quelle nur lesen hörte und wahrscheinlich der Unterstützung der Schrift entsbehrte.

4) Der Inhalt bes Werks, wie man ihn nun beurtheilen mag, wird in einer andern hinsicht sehr wichtig. Dem Dichter hat es namlich gefallen, die Begebenheiten, die er darfellen will, mitten in den Kreiß der großen Sage zu schie: ben und von den namhaften Selden derfelben tragen zu laf-Er zeigt dabei eine ziemlich ausgebreitete Kenntniß und lagt glucklicherweise und, wie es scheint, aus einer besonderen Liebhaberei feine Gelegenheit vorbet, an frubere Thaten und Berhaltniffe zu erinnern. Bertheilt alfo ift burch bas gange Gebicht ein umfassendes Beugniß über ben Buftanb' ber Sage, wie fie bem Dichter bekannt war, und ba diefer mahrichein: lich noch im 12ten Sahrh. lebte, so gehort biefes Beugniß ju ben wichtigsten. Rur ein Umstand beschrantt ihn: Die Berfetung ber Begebenheiten in bie Beit vor Dieterichs Berbannung und Siegfrieds Mord; dies hindert von bem fpateren, so reichen Inhalte ber Sage Gebrauch zu machen, und ihm waren 3. B. nur auf einen kleinen, freilich auch ben bunkel: ften, Theil bes Ribelungeliebes Beziehungen erlaubt. Unfere Aufgabe befteht barin, Die einzelnen, eingewebten Studchen ober Kaben ber Sage herauszuziehen und nach ihrem natur: lichen Busammenhange zu ordnen.

### a) Die Ronige am Rhein.

Sie herrschen zu Worms über die Burgundære (die ältere Korm, zweimal im Reim 4705. 7745, wie in der Mage 2049; sonst auch Burgunden 3083; vgl. Gr. 2, 343) einigemal Franken, einmal Renfranken genannt (oben S. 67). Ihr Reich das Burgundilant (2374. 7269. 8919. 9839 "Burgonielant" 2380).

Ueber sie selbst eine merkenswerthe Stelle:

2614. — — junger sürsten der sint dri
vogte über dissu lant. Wormez ist ein stat genant,
dâ diu Dankrâtes kint mit grôzer ritterscheste sint,
ouch hez ein gesinde dâ Gibche, daz man anderswâ
bezzer ritter selten vant. sie bêde, hæten dissu lant.

Der Dichter folgt erft ber Sage worin, wie in ber Ribel. Roth und Rlage, ber Bater Dankrat beißt, er muß aber auch ben Namen Gibiche, ber schon im Waltharius steht und spater im Rosengarten wieder erscheint, vernommen haben und laßt, um biefen Widerfpruch ju heben, beibe gemeinschafts lich oder nach einander herrschen. Geltfam, baß, ber Nibel. R. und Rlage entgegen, bie Mutter, Frau Vote, vollig unbefannt ift; cher zu erklaren und ein Borgug, baf ihr angeblicher Brus ber, ber Bifchof Pilgrim, fehlt; felbft fein Gig Paffau und ber Inn werben nicht ein einzigesmal genannt, wozu boch mehrmals Beranlaffung war. - Günther und Gernot find Sauptperfonen des Gedichts'; jener hat einen filbernen Cber als Beichen in ber Fahne (9845); die Nibel. A. fpricht gar nicht bavon, die Bilf. S (c. 164. 337) ertheilt ihm, wohl richtis ger, einen Abler mit rother Rrone, der Rofengarten D bloß eine goldene Krone. Giselher der guote (6210), dag kindelin (6788), wird nur felten angeführt.

Brunhilt erscheint als Gunthers Gemahlin. Bon ihren früheren Verhältnissen zu Siegfried ist nichts gesagt. Doch eine Anspielung auf ihre vorige Lebensweise finde ich in Rusbigers Worten:

1217. ir wart in iuwer alte site komen, der ir psidget é. des tuot vil mangem der rücke wê, daz ir so gerne sehet strit.

Ich will hier anmerken, daß der Dichter des Biterolfs nicht, wie andere gerne thun und in der Nibel. Noth ofter geschieht, auf zukunstige Ereignisse im voraus hinzudeuten pslegt. Nur eine einzige Stelle scheint mir Ausnahme zu machen. Rudisger berichtet bei seiner Ruckehr von Worms der Helche:

13157. vrou, ich sol iuch hoeren lân, waz iu vro Brünhilt enbôt. sie wünschet, daz iuwer tôt ir nimmer würde vür geseit.

13165. solt sie iu wünschen zuo den tagen, wie lang iu werte daz leben: iu würden tüsent jar gegeben.

Das ift gesagt wie im Borgefühle bes Unglude, bas aus Epels zweiter Vermahlung entstand.

Unter ben Burgundischeu Mannen nimmt Hagene von Tronje (2393) wieder die erfte Stelle ein; er ift auch hier neve bes Gunther (2763), biefer fein herr (2843). In fci-ner Fahne eine Burg inne (9817); mogegen er in ber Bilf. S. (c. 168. 337) ebenfalls einen Abler hat, boch ohne Krone. Alles übrige, mas sonft von ihm berichtet wird, ift schon oben (S. 88. 89), zusammengestellt.

Der in ber Mibel. M. von Hagen ungertrennliche Volker von Alzeije fehlt durchaus, ebenso beffen Bruder Dancwart; ohne Zweifel, weil hier die Sage ohne fie bestand.

Ueber Ortwin von Metzen etwas gang neues: es find ihrer zwei. 216 Gunther von niemand Auskunft über bie fremde Gafte befommen fann:

6002. - - dô begund er tougen clagen von Metzen Ortwinen, den lieben neven finen der starp ze fruo in sinen tagen.

Und fcon vorher, als Dietleib nach Met kam, war bemerft:

2482. Ortwines wittewe hæte hie wol hundert ritter oder baz.

Allein gleich nach jener Stelle wird hinzugefügt; 6009. dâ was ein ander Ortwin, der was der vettern suon sin, 'der was zun Sahsen von kintheit gewahfen.

Ferner:

8679. der was von Burgundilant und was geheizen Ortwin; ez erbet in von den magen sin, daz er ouch von Metzen hiez.

Er wird ausdrücklich (9175) Hagens Berwandter genannt. Dieser Ortwin der junge (7703. 8482. 8522. 8666. 8692-8723. 8762) erfcheint mehrmals und muß ber fenn, welchen bie Nibel. Noth kennt und zum Truchseß macht.

Dieses Umt ift bem Sindolt zugetheilt (10357. 11902), bem Schenken ber Nibel. Noth und ber Klage (1870), ber zugleich, flatt des fehlenden Bolkers, bas Beichen ber Bur gunden tragt.

Dagegen Hanolt, Kammerer in ber Nibel. Noth, ift bier Schenke (7754. 12014. 12709); er heißt ber junge (7749.

Digitized by Google

10582) von Arragun (7747) und steht in Berwandtschaft mit Sindold (10356) und Hagen (10579).

Nur Rûmolt besorgt als Kuchenmeister, wie dort, die Braten (10561. 10623. 12076: 12698), heißt aber auch der tühne (10597), geht mit in den Kampf (7698. 12245) und schlägt tiefe Wunden (10560. 12016. 12698), so daß Wolfram diesen nicht als Beispiel eines friedfertigen hatte gebrauchen können.

Gere (7781. 9883. 10148) nicht Markgraf, sondern Herzog (9647), und kein Verwandter der Könige; wenigstens wird nichts gesagt.

Eckewart, der andere Markgraf der Nibelunge Noth, fehlt ganzlich

Ich führe hier eine Beziehung auf eine frühere Begebenheit an. Als nämlich Dietleib auf seiner Fahrt durch den Wasgens wald gekommen ist und sich Worms nähert, fragt er Leute, die ihm begegnen:

2704. — — ob der künic und fine man då ze Wormze wæren, dô hôrt er an den mæren, dag sie wæren ûg geriten und hieten einen strit gestriten

in der Sahsen landen und daz sie wider sanden ir volc nuo allez an den Rin.

Dietleib begegnet jenfeits des Rheins dem mit Gernot und Sagen heimkehrenden Konige Gunther.

2748, des fürsten vröude die was gröz; daz er mit sige von Sahsen reit, des was er stolz und ouch gemeit.

Hierunter, glaube ich, ist ber Sachsenkrieg gemeint, ben bie Nibel. Noth beschreibt und worin Lübegast und Lübeger bestegt werden; eine große Verschiedenheit, die eine ganz ans bere Darstellung dieser Episode bedingt, besteht barin, daß es bort Stegfried ist, ber den Arieg führt und beendigt, und Günther zu Haus bleibt, während er hier gar nicht bei seinen Schwägern sich besindet.

b) Bundesgenoffen ber Konige zu Worms.

Der junge Dietleib, seinen Bater suchend, kommt burch bas Gebiet ber Burgundischen Könige und wird von Gunther, Gernot und Hagen, die ihn nicht kennen, angerannt. Die Beleibigung bleibt unvergessen und nachdem Dietleib burch große Tapferkeit sich bei Etel in Gunft gesetzt und seinen Bater wieder gefunden hat, wunscht und erhalt er Beistand,

um an ben Königen zu Worms Rache zu nehmen. Rriegszug nach bem Rhein ift ber Sauptinhalt bes Gebichts. Sebe Partei hat ihre ganze Macht und alle verbundeten Kur-Dieterich mit ben Umelungen fampft für ften aufgeboten. Epel; Gunther hat fieben Konige (5858. 62971. 6824. 7387. 8653. 11840), vierzeben, die Ronigestinder heißen (6295. 11022. 11218), du fich berufen. Der Dichter, icheint es, hat alle aus dem ganzen Sagentreiß ihm bekannten Belben auf beibe Seiten vertheilt, insoweit er in den echten Dichtungen bazu Anlag fand, auf eine leichte und naturliche, fonft aber eigenmachtige Beife. Dagegen glaube ich nicht, baß er neue Perfonen eingeschoben bat, bei einigen unbedeutenden Ramen könnte man es höchstens vermuthen. Der Vortheil, welcher ber Geschichte ber Sage aus biesem Berzeichniß erwächst, fpringt in die Augen: wir erhalten hinweisungen auf unbe kannte Gebichte und lernen schon bekannte in eigenthumlicher Berschiedenheit fennen.

a) Sifrit üz Niderlant (9608), Sohn bes Sigemunt (7859) und der Sigelint (6405. 1098. 10836), der kuene und der milde (6214) hat, wie nach der Nibelunge Noth (214, 2) im Schild, hier auf der Kahne eine Krone als Zeichen (9827. 10836; nach der Vill. S. c. 166 besteht es aus einem halbbraunen halbrothen Drachen); daß er drei Königreiche besitzt (11699), davon ist dort nichts gesagt. Wie schon bemerkt, besindet er sich nach der Nibel. Noth zu dieser Zeit in seiner Heindet; er ist hier zu Worms als einz gelädener Gast und Günther sein Wirth (9617). Kriemhild erscheint im besten Einverständniss mit Brünhild, und zwischen beiden ist der Chrensitz (6865).

Auf Siegfrieds Kindheit und erste Jugend keine Hindenstung, dagegen eine dunkle Stelle über seinen Ausenthalt bei Etel und eine andere zum Theil abweichende über den Erwerd des Hortes; beide sind schon (oben S. 74 und 81) angeführt. Won dem Kampse mit dem Drachen nicht das geringste, ebenso nichts von seiner Hornhaut; in der kurz gefasten Klage, wo es nicht anders sich verhält (oben S. 112), könnte das zusällig scheinen, hier nicht, wo häusig z. B. bei Dieterichs Widerwillen gegen ihn zu kämpsen (7223) Verantassung, fast Nöthigung war, dieses wunderdaren Umstandes zu gedenken. Wir mussen also schließen, daß die Sage, die der Dichter vor sich hatte, so wenig etwas davon wußte, als die nordische.

β) Walther von Spanie. Bas von ihm hier vorkommt, ist schon oben (S. 88. 89) zusammengestellt.

Digitized by Google

7) Herbort künic von Tenelant (8462. 10210). Ein hirfch mit goldnem Geweih ist seichen (9860). Ihn dunkt unrecht, daß Dieterich mit den Amelungen widers sagt habe:

6461. nu ist im doch wol geweggen, sprach der helt vermeggen,

wie ich von Ormanie reit und wie min ellen da erstreit

6465. des kunic Ludwiges kint; ja vuort ich die maget

ûz Ormanîe dem rîche vil gewalteclîche; dâ mich hæte bestân *Hartmuot* und sîne man unde Ludewig der vater sîn. ich und ouch daz magedîn

wir hæten nieman mêre, die Ludewig der hêre

6475. nie kunde betwingen; dem muese misselingen

von mîn einiges hant. alfô reit ich über lant und hæt wunden doch mîn lîp. dâ (hôrt) ich man unde wîp

jehen difer mære, daz ein rife wære hagel al der lande, in muote was mir ande,

6485. unz ich den vålant erfach. dag lantvolc ich an im gerach:

ich fluoc in wârlîchen tôt. wie doch hæten von im nôt

Ludwig und alle sine man, die getorsten in doch nie bestan.

an dem gerûmt ich in daz lant. dâ hæt ich, sprach der wigant,

Goltwart und Séwart erslagen. daz solt ir Dieterîche sagen,

6495. ob er dag hoere gerne. sit kam ich hin ze Berne: mit welcher arbeit dag geschach, dag mich her Dietersch da gesach

und ouch fin alter Hildebrant, do ich min frouwen über lant

fuort und einiger man, ze stete ranten sie mich an. wær ez in also dâ komen, sie hieten gerne mir benomen

6505. Hildeburgen die vil richen; sit liezens in entwichen der (l. den) ir vil grözen übermuot. ich bräht sie (sprach der helt guot). ungefangen durch daz lant; daz weiz wol meister Hildebrant. des ist die vrouwe mine noch hie bi mir ze Rine.

Diefe Ergahlung berührt ein verlorenes Gebicht, über wela ches die Wilk. S. (c. 209-18) nahere Auskunft gibt. Konige Thibrek' ift bie Schonheit ber Silbe, Tochter bes Artus von Bertangaland, gerühmt worden; das ift jene Silbhurg Tochter Ludwigs von Normandie, wie bie Namen wohl richtiger lauten. Thibret ertheilt bem Gerburt, Sohne seiner Schwester Isolbe, ber an seinem Hofe lebt, einem gewandten und tapfern Ritter, ben Auftrag, bei bem Ronige Urtus um die hilbe fur ibn zu werben. Bon bies sem Bermandtschaftsverhaltniß zu Dieterich fagt bas beutsche Gebicht nichts, und es ist, ba er kunic von Tenelant heißt, auch nicht wahrscheinlich, boch mochte sich herbort an Diezterichs Hofe befunden und ben Auftrag ethalten haben. Artus antwortet nicht febr gunftig: Thibret hatte in Perfon erscheis nen follen, ber Abgefandte werbe nicht einmal ber Sifbe Un= gesicht schauen, ba fie nach ganbessitte fein Mann, geschweige ein Frember, feben burfe. Inbeffen verfteht es Berburt, fich bei Urtus in Gunft zu feten, und bei Gelegenheit eines großen Festes, wo bie Jungfrau in bie Kirche geben muß, kenkt er burch eine goldne und eine filberne Maus, bie er nacheinander ju ihrem Gipe hinlaufen lagt, ihre Augen auf fich bin. Sie unterrebet fich, binter ber Rirchenthure ftebend, einige Augenblide mit ihm und verlangt ihn bann, um ihn in ihrer Nahe zu haben, von ihrem Bater als Diener. Sie hat jest oft Gelegenheit mit ihm zu reben und als er Dietes richs Auftrag vorbringt, bittet fie ibn, fein Angesicht an bie Steinwand zu zeichnen. Es ift fo entfetlich, bag fie bavor erschrickt und ihm erklart, fie wolle ben furchtbaren Mann nicht; lieber moge er felbft um ihre Sand werben. Da fie fich fo bestimmt außert, fo willigt er ohne Bebenten ein. Balb barauf entfliehen beibe, Ritter hermann und breißig andere muffen ihm, auf Artus Geheiß, nachsegen, mabrend im Biterolf ber Bater felbst, Ronig Lubwig, und fein Gobn Sartmut die Fluchtlinge verfolgen. Darin ift aber wieder Uebereinstimmung, daß alle zusammen gegen ben einzigen nichts ausrichten ? Berburt allein tobtet ben Bermorin und ben größten Theil feiner Begleitung, die übrigen entfliehen. Doch elf schwere Wunden bat er empfangen, und Schild und Ruftung find ihm gerhauen. Gie verbindet ihn und bann reiten fie meiter qu' einem Konige, beffen Ramen nicht genannt wird; und bei welchem er lange Beit verweilt. Es wird

Digitized by Google

noch angemerkt, daß viel von seinen tapfern Thaten zu benichten ware.

Der Schluß in der Vilk. S. ist offenbar lückenhaft, nicht bloß schlt der Kampf mit dem Riesen, den Herbort tödtet ehe er das Land verläßt, sondern Thivek ist ganz vergessen. Dagegen wissen wir durch die Vilk. Saga, warum Herbort von Dieterich und Hildebrand angerannt wird, weil er namslich die gewonnene Braut für sich behalten will, und es bleibt nur dunkel, wer die beiden Helden Goltwart und Sewart sind, die Herbort tödtete und deren Verlust den Dieterich bestrübte; endlich bei welcher Veranlassung es zum Kampf mit ihnen kam. Ich sinde nur noch im Alphart einen Sewart; er heißt der alte und wird von Wolfhart erschlagen (412. 438; einmal steht Sewald 200). — Unter einem Herbort im Rosengarten D, gleichfalls auf Gibichs Seite, scheint dieser hier gemeint.

In der Klage (1108, vgl. oben S. 113) wird Hildeburg von Normandi als Königstochter an Spels Hofe genannt, aber anderweitiger Verhältnisse nicht gedacht.

- 8) Boppe üz Tenelant, Herborts Schwesterkind (6514. 9456. 12062), noch in der ersten Jugend (7711); er kommt in keinem andern Gedichte vor.
- e) Liudegast und Liudeger. Der icon (G. 131) erwähnte, früher vorgefallene Sachfentrieg bezog fich, wie vermuthet murde, auf die Unterwerfung ber beiben Furften, die in ber Nibel. Noth weitlauftig beschrieben ift. Sest erscheinen fie an Gunthers hof als Verbundete. Bruber finde ich fie nicht, wie in der Nibel. Roth (208, 2), genannt, vielleicht wird es vorausgefest; sonst aber eine kleine Berwirrung: in einer Stelle ift Liudeger kunic von Tenemarke (5047) wie in der Nibel. Noth Liudegalt; pon biefem heißt es nur, er fomme mit den nachgebûren sin da her von Osterlande (5055); seltsam ist dieser Ausdruck hier, wo er boch nicht, wie gewiß an ans bern Orten (1035. 7686), Destreich bedeuten kann. Dagegen übereinstimmend mit ber Nibel. Noth folgende Stellen: Liudeger - der zuo den Sahsen herre hiez und Liudegast der herre guot (6563 - 65. 13008 - 11.); sie beibe fagen ju Gunther: wir haben her von Salifen (6567). In der Rabenschlacht ebenfalls: von Sahfen der kunic Liudegast (734) jedoch: von Misen her Liudeger (735). In der klucht werden beibe zwar nebeneinander angesuhrt (5881. 8603), aber nicht ihre Reiche.

(7642) "Polloy Tære" (8840. 9243). Sein Zeichen ein Rab von Gold (9876). Es gab Sagen von seiner Starte:

9156. man tuot uns an dem mære kunt und hært ez nock von im fagen, daz "Stutfuchs" niht moht getragen nie kein ros einer mile breit.

Und als Beweis wird erzählt, daß er den Wolfhart gepackt und zu sich aufs Pferd gezogen habe (8872).

Die Abkunft bes helben aus bem füblichen Italien, bie ihm gleichwohl gestattet ein Bunbesgenog ber Konige von Worms zu fenn, ift auffallend und nur biefem Gedichte eigen. In allen andern wird der Rhein als feine Beimath angege= ben. Aber nur in bem Rosengarten A ("Staudenful's der geborn, ift an dem Rin") und B ("Stundenweilg" Str. 9 im Reim), benn C und D wissen nichts von ihm und ein anderer Beld nimmt feine Stelle ein, erfcheint er als Rampfer für ben rheinischen König. In ber Flucht ("Stantsulz i. Stautfulz von Kyne" 5835. 8592; "Stutsulch" 3009), in ber Rabenschlacht ("Her Stautsulz von Rine" 727) und in ben Drachenkampsen ("Stutsus" Bl. 279. 280) ist er ein Mann Dieterichs von Bern. Dagegen im Alphart ("Studen: fuß von dem Rheine" 352-86) tampft er fur Ermenrich heftig und anhaltend mit Silbebrand. Er hat in biefem Gebicht noch einen Bruber Gere, ber getobtet wird (358. 375). In ber Bilf. Saga (c. 35) heißt einer ber zwolf Rauber von bem Schloß Briftan Studfus, und wird von einem Siebe Mimungs gespalten.

Offenbar schwankt die Sage über diesen helben; wie kommt er hier zu ber fernen heimath? Ich habe darüber solgende Bermuthung. Indem der Dichter Biterolfs dem Sagenkreiß Personen abborgte, welche in andern, von ihm später gesetzten Begebenheiten thatig sich zeigten, durste er des heftigsten Kampses ungeachtet, worin das Blut dis über die Sporn geht (11439), zwar ungenannte in Menge (11444), aber keinen namhaften Helben umkommen lassen. Das Unnatürliche mochte er gesühlt und deshalb einen zum Opfer ausgewählt haben: "Stütsuchs" wird erschlagen und zwar von Dieterichs Haben selbst (9283). Die Ungewißheit der Sage ließ hier am ersten eine solche Ausnahme zu, und wahrscheinlich in der Absicht, den Helben noch mehr zu entsremden, ward seine Heimath auf eine freilich nicht sehr geschickte Art verändert und in ein sernes Land versetz.

n) Witzidn, könie ûz Beheim (5061. 6526. 8372. 8443. 7637. 9998. 10705. 12723. einmal: Wineslan 6239.) und sein Bruder Poitan von Wuscherat (5063. 6240. 7638. 9999. 11724), d. i. Wissehrad, Schloß bei Prag. Witzkin ist Entstellung von Witzlav. Er erinnert an frühere Kriege mit Egek:

6538. jâ gestreit ich willesischer nie beide, ich und ouch die mine. Etzel und al die sine die habent vient under uns hie: er wolt mich des betwingen ie. daz wir im waren undertan. ich unde min bruoder Poitan.

Bubiger bagegen :

6550. wir lâzen, sprach der helt belt, an iu noch unversuchet niht. daz man iuch so ledeckschen siht, daz swæret dicke mir den muot, als hart als ez dem künic tuot.

Bistan aber weiter: genuogiu swere, die seh han, die ist inwer schult, her Ruedeger. Und ein Hine sagt von beiben: dez sie übel nachgebüren sint, daz han ich oft wol gesehen (10007).

Noch werden die Landesherren genannt, die Bissan mitgebracht hat: "Ladislaw, Ratebor, Schirn, Sytomer, Stoyne" (11719-23).

Ich finde nur in der Flucht (477) einen Wistan von Kriechenlant" als Vater bes Berchtung.

3) Nantwin von Regenspurc (5071. 6243. 8809. 8962. 10742), herzoge von Beirkant, (6241. 6579. 12228) ist ber Schwestersohn von Wittich (6586. 12236), lebt aber mit ihm in Unfrieden und sagt, er wolle gerne mit ben Ameluns gen kampfen:

6586. wan Witege der ôheim min mit mir doch firstet umb daz lant; kæme ich in sin wiegewant, ich vuere immer dester baz.

Dem Rubiger gefällt das nicht: friumt fol friunde bigeftan (6593), und Hibebrand bestimmt mit Rudficht barauf ben Geaner:

7718. sô sol Sigestap der degen besten Nantwine, den (l. der) Witegen und ouch die fine kunde nie ertwingen.

- Es ift schon (oben S. 103.) bemerkt, daß jener Nentwin in der Nibel. Noth, der Herrad Vater, dieser nicht seyn könne. Ob man das auch von dem (N)entwin in der Flucht (7053), einem Manne Ermenrichs, behaupten musse, läßt sich nicht entscheiden; offendar segen jene Anspielungen auf sein seindzliches Verhältniß zu Wittich ein verlorenes Gedicht voraus. Nantwin heißt ein einzigesmal: der bruoder Volcwines (10276). Im Abhart wird (73) unter Dieterichs Helden ein Volcwin genannt; etwas näheres weiß ich aber nicht anzussuhren.
- e) Gelfrat und Else der marcman an der Donau in Baiern (840. 5067. 7692. 10286. 10736. 12221-25), Brüster (6617), Nachbarn des Herzog Nantwin (6245), sind aus der Nibel. Noth (vgl. Klage 1751) bekannt. Auch ihres Basters geschieht hier Erwähnung: die jungen Helben (865) heißen einmal (862) des alten Elsen kint. Ein Else unter Dieterichs Helben kommt in der Flucht (8291) vor.
- n) Genannt werden brei Herrn aus Schwaben: der Swabe herzoge Herman (6253), Fridleip úz Swáben (5075), beide nur ein einziges mal, und der Swabe herre Berhtolt (10770), vurfte von der Swabe lande (7738. 10306). Allein auch: von Elsazen grave Berhtolt (5081. 6253); ist der felbe gemeint, fo mare bas ein Wiberfpruch ober eine Berwirrung, die indeffen einem Abschreiber gur Laft fallen konnte; von der Swabe lande fteht einmal (7738) im Reim und ware insoweit ficher. Etwas naheres erfahrt man von biefen brei ober vier genannten nicht. Ebenso verhalt es fich mit bem nur einmal (5078) ermahnten Herleip von Westvale. Ich bemerte noch folgende Namen: Die Duringe (5058. 6575. 8967. 10771), die fürsten von Düringelant (6256) von Misen (6256), die Misenære (10774), Surben (5058. 10775) Heffen (10771), von Lütringe und von Brabant die ze herren waren da genant (6259), die von Sande (8781. 8901. 8949; zweimal im Reim) > wer unter biefen gemeint fen, weiß ich nicht; an Sauten Giegfrieds Burg in ber Nibel. Noth (in ber Klage wird sie nicht genannt) ist schon bes Zusammenhangs wegen nicht zu benken, in welchem Die Stellen vorkommen.

#### c. Egel.

Botelunges kint (366. 1194. 1947. 6143), künic von Hiunenlant, hat zu Etzelburc seinen Sitz (1123. 1135. 1747. 3212. 13098); mit seiner Macht ist keine andere verzgleichbar (285-94) und:

4052. man fagt vil witen mære von im unz an den leften tac, daz fin wirde nie gelac unz an fines libes tôt.

Reinen andern König umgeben so viel Helben (3311). Selbst Pohlen, Preußen (3999), Pommern (4024) ist ihm unterworfen. Zwischen ber Elbe und bem Meer (13329) scheint ihm alles Land zu gehorchen, wie nach der Nibel. Noth (1184, 3. 4); ebenso wird auch hier (4636) der Roten als Gränze angegeben. Und wie bei der Fahrt der Boten in der Nibel. N. (1434, 2; vgl. Klage 1744) gesagt wird: diu Etzelen herschaft si vrideto üf allen wegen, so heißt es hier:

4787. ir vride muoste guot sin, swâ sie ritten durch din lant; des Etzelen herschaft was erkant, darumbe man in êre bôt. geleites was in nindert nôt.

Swenne er ze tische gât, so tragent im ir crone bi zehen künige unde dri (326—28), wo vielleicht nur bes Reims wegen einer zugesetzt ist, benn zwolf Kronen ertheilt ihm die Nibel. Noth (1175, 2) und die Klage (25). Nichts von Epels Uebertritt zum Christenthum, und abermaligem Abfall, wovon die Klage weiß (oben S. 143. 114); er ist ein Heide und spricht von seinen Göttern (4458. 13380. 13397), und seine Hunen sind es auch (708); aber gerade, wie in der Nibel. Noth (oben S. 68) das Verhältniß geschildert wird, es besinden sich auch viele Christen bei der Helche (360. 380), die ihrem Glauben treu geblieben ist, und diesen wird Resse gesungen (3283).

Wir erfahren ben Namen ihres Vaters, indem sie einmat (1962) Oferiches kint heißt, es ist der Osantrix der Vilk. Saga. Auch Hindeutungen auf ihr Verhaltniß zu Eyel:

342. an criftenliche schame folte noch die vrouwe leben; dô wolt eg Etzel nie begeben unz dag man ims (l. unze mans im) ze wib erwarp.

374. kam iht mer criften dar, dô fie die heiden mit ir fchar von ir vater worten dan?

In ber Bilking Saga (c. 73 —80) lesen wir, wie Bubiger bie Erka ihrem Bater entführt und bem Attila bringt. — Bon Mornat ihrer nistel s. vben (S. 103). Sie

baut (13368) die Burg Treisenmure, die in der Ribel. Noth (1272, 3. 1276, 1) Zeizenmure heißt und in der Klage (1396) wieder Treisemmure.

Epels Kinder werden zum erstenmal (3334) genannt: ez giengen küniges kindelin zwei dar, — Ort und Erpse (l. Erpse) waren die. In der Bilk. S. (e. 295) Ortoin und Erp, in der Rabenschlacht Ort und Scharpse, in der Edda (boch nur in Atlaq. 39, Hamdism. 8 und der Prosa von drap Nislunga S. 286) Erpr (nordisch ware Jarpr) und Etill.

Bloedel, Bloedeltn, wie in ber Nibel. Noth und Rlage, Bruber bes Egel (4938. 5391. 6343), erscheiht hier als Fürst ber Waldchen (13057), wovon jene Gedichte nichts sagen.

### d) Egels Belben.

a) Ruedeger von Beckeldren. Die Aufklärungen, die wir über seine frühern Schicksale erhalten, sind schon oben (S. 97—99) mitgetheilt. Ich habe hier nur zuzusügen, daß die Markgräfin Gotelind (6091) genannt wird: des fürsten Gern kint. Kein anderes Gedicht weiß bavon.

Bas über Nuodane portommt f. oben (S. 100. 101).

- f) Irnfrit, Trinc und Hawart. G. oben (G. 116).
- y) Wolfrat und Astott, Brüder (1077. 10282), helde üz Österlande (7686), die dä ze Mütären gewaltic wirte wären (5433. 12081. 13066). In der Nibel. Noth wohnt Astolt zu Medilike (1969, 1), von da geht der Weg die Donan hinab nach Mütären; dagegen in der Rabenschlacht (59) heißt er wie hier Astolt von Mütären. Seinen Bruder Wolfrät kennt aber sonst kein Gedicht. Einmal (5502) äußert dieser: waz Akolt und "Ame" hat, daz sol mit iu geteilet sin. Diesen zweiten, seltsam klingenden Namen, der nicht wieder vorkammt, weiß ich nicht anders zu erklären, als daß damit Astolts Frau gemeint sep.
- d) Hornboge und Ramunc, vursten von Vlachenlande (9721—24. vgl. 10187. 10387) werden gewöhnlich zusammen genannt (3454. 3725. 3790. 4941. 11612. 12085). Einigemal: der herzoge Râmunc (7756. 10188) einmal: ûz der Walhen lant (1218). Hornboge ist ein junger Delb (4942. 11612). In der Nibel. Noth beide: der herzoge Ramunc üzer Vlachenlant und Hornboge der Inelle (1283, 1. 1284, 1. 1818, 2). Inne sinde ich in keinem andern Gedichte, denn Ramunc von İslande unter Ermenriche Mannen in der Flucht (8624) erwähnt, kann

boch nicht berseibe seyn. Dagegen kennt blese Gebicht (5888. 8569) und die Rabenschlacht (46. 616) den hünischen Hornboge mit dem Zusate von Polda. Hierdurch wird eine Stelle im Biterolf (1232) verständlich, wo unmittelbar auf Hornboge die Worte solgen: von Polda der herzoge, der was in vanenüsse da. Mit v. d. Hagen so zu interpungieren, daß die Worte von dem Eigennamen getrennt einen uns genannten Herzog von Pohlen bezeichnen, scheint mir unzuslässig: es wäre sonst mie wieder die Rede von ihm und dann solgt der Krieg mit den Pohlen, an welchem eben Hornboge Theil nimmt (3454), erst späterhin, ja es wird ausdrücklich gemeldet (3750. 3847), wie nach ersochtenem Siege ihr Herzog hermann als Gefangener sen zu Egel gebracht worden. Ich glaube vielmehr, der Dichter nannte erst, der Sage gemäß, den Helden von Polän und ließ ihn als einen Gesanzenen, das heißt Unterworfenen, an Ehels Hose leben, herznach aber als ein Krieg mit den Pohlen erzählt und ein zweister Herzog von Pohlen als Gesangener ausgeführt wurde, sieß er jene Benennung sallen und machte den Hornboge zu einem Kursten üz Vlächenlande, weil sein Gesährte Ramung es war; das thut aber kein anderes Gebicht \*).

e) Ich erwähne hier gleich ben eben genannten herzoge Herman (3585) üz Polan. Er ist aus ber Klage bekannt (oben S. 114. 115) und es ist dort schon angemerkt, daß er, vom Epel mit Arieg überzogen (3719. 3425), besiegt wird (3750) und als Gefangener mit nach Epelburg folgen muß (3805. 3847. 3880). Pelche verwendet sich für ihn und den gesangenen König von Preußen:

3994. — — dô half der küniginne bete dem herzoge von Polân, daz er und ouch sine man mit gedinge ritten in ir lant. sit dâ mues ir beider hant

Etzeln dienen manigen firit. Doch befindet er sich nicht bei der Fahrt nach Worms.

5) Schrütan und Gibeche, werden immer, wie in ber Ribel. Noth (1818, 1), jusammen genannt (1230. 3848.

<sup>\*)</sup> Uebrigens hatte man Ursache, die gange Stelle von vier Zeilen, schon weil sie immer etwas ungehöriges enthält, für unecht und eingeschoben zu betrachten, noch mehr aber aus folgendem Grunde: unmittelbar vorber wird Gibeche genannt und der erscheint in diessem Gedichte immer mit Schrackan verbunden und ist hier gerade durch diesen Hornboge vom Polan getrennt. Fällt die verdächtige Stelle weg und liest man: Gibeche und Schrackan der herzoge von Meran, so ist alles ip Ordnung.

4943. 9711). Daß tener herzoge von Merda ift (1235. 4944. 3719. 3944) erfahren wir hier zuerst; er kommt sonst niegends vor, denn ein Riese Gibichs im Rosengarten hat nur den Namen mit ihm gemein: Ebenso kann ein Gibeche von Galaber bei Ermenrich (Flucht 7196) nicht wohl dieser Mann Etzels seyn.

- η) Sintram von Kriechenlant. Dben S. 113.
- 3) Sigeher von Turkie. Dben S. 102.
- e) Gotele (1223. 4949. 7758. 10730. 11636) Wolfhart. gibt fich für ihn aus (8923). In der Flucht (531. 5892. 7339. 8573) und Rabenschlacht (44. 544. 581. 708. 885. 983.) fast jedesmal mit dem Jusat: der marcman.
- n) Hadebrant von Stirmarke (8784. 10753. 13332. 13344. 13431).
- 2) Otte, nur ein einzigesmal (1239) und auch sonst in keinem andern Gebichte genannt \*).
- e) Dieterich von Bern.

Geschiecht und Verwandtschaft s. oben (S. 104.); Dietleib gehort hier bazu (S. 126).

Dieterichs Feuerathem ist gleichfalls schon (oben S. 106) erwähnt, auch zusammengestellt (S. 102), was über seine Helben, die Bernære (5235. 9784. 12194) und die Wülfzinge vorkommt. Er selbst heißt der Bernære. (8361).

Sein Schwert, daz alte fahs (vielleicht Eckesahs), finden wir hier (oben S. 58), auch und Hiltgrim (unten Mr. 63), wiewohl letztern nur ein einzigesmal (9237), genannt. Auch sein Zeichen lernen wir kennen:

9791. in eime vanen bldvar
fah man einen lewen wagen,
dz golde von fiden wol getragen;
dem volgten die wigande
von der Amelunge lande.

Die Vist. S. gibt ihm (c. 17) einen golbenen Lowen auf rothem (nach c. 38. 39 und 307 auf weißem) Schilde. Damit stimmt Eden Aussahrt: der vuort an linem schilde

<sup>\*)</sup> Die zwei Beilen über ihn trennen Irnsrit von Irinc und Hawart, die sonst immer neben einander steben; sie konnten leicht unecht und ein späterer Zusap sepn, zumal sie sich in der Nachbarschaft des Hornbogs von Polan befinden; wo zu einer gleichen Bermuthung Aulas war.

ein lewen, was von golde rôt (53 Cafpar v. b. Rohn und 47 alt. Dr., vgl. 115 Casp. v. b. Rohn und 86 alt. Dr.). Auch ber Roses sengarten D (cod. Arg. und Pal. 10) erwähnt den Löwen auf dem Schild. Nur im Alphart (193. vgl. 94), scheint die echte Sage verwirrt, wo dem, Dieterich ein Abser zugeschries den wird, und der Löwe dem Alphart; doch auch im Siegenot (Nürnd. Dr. Str. 64 und zwei Handschr.) heißt es: du vuerst den lewen und den arn gemalt an dinem schilde. Dasselbe in den Drachenkampfen (95°, 103°, 139°). Wahrscheinslich setzen spätere Gedichte weil man Dieterich für den römischen König ansah, noch den Reichsadler hinzu.

Ueber das Verhältniß zu Hildebrand einiges unbekannte. Als Dieterich gegen Siegfried zu kampfen sich weigert, so sagt der Meister:

7990. iuwer vater gap iur hant durch triuwe in die mîne, deich iuch und alle die fine in mîner pflege folte hân. dâ bî ftuont vil manic man, bêde Diutsch und ouch Walch, dô er mir allez daz bevalch, daz er nâch tôde hie verlie.

Und vorher:

7996. diu zuht die ich an iu han getan.

In bem Gebichte von der Flucht werden wir eine ähnliche Angabe finden; zu vergleichen ist, was von Ruther und Bersther (oben S. 51) erzählt wird.

f) Die Harlunge.

Fritile und Imbrecke, die kuenen Harlunge (4597. 4765—67. 5657. 9805. 9892. 10672. 11206), die zwen künige junge (5216. 5722. 6382. 7633. 10164. 11198. 12856) auß Harlungelant (4596); s. oben S. 19. 20. 31. 32. 37.

Bu ihnen gehoren folgende Helben:

a) Wahsmuot. Er bringt die jungen Könige zu Dieterich (5720. 6387. 10199), trägt der Harlunge Fahne von steegrünem Sammt, (9801) und leitet ihre Schaar (5662. 9799. vgl. 5229. 7708. 10230—48. 10676).

β) Hache (5727. 10172), Better bes Wachsmut (1220), leitet mit ihm bie Harlunge (6388) und führt Edebards

Schwert (12209). Ein junger Hache im Alph. (73. 433) und in Dieterichs Drachenkampfen (189b).

y) Eckehart (4733. 5230. 6389. 7710. 9888. 10204-25) Sohn des Hade (10244). Sein Roß heißt Rusche (10227).

— Im Alphart, wo er zu Breisach seinen Sit hat (308), streitet, er gegen Ermenrich, und der Muth seines Pferded Rosch in wird gerühmt (445.) — In der Flucht Eckewart, Harlunge man (4140. 4433. 4666. 7671. 8591), er fällt im Rampse (9669). Dagegen in der Rabenschlacht erscheint er wieder (723. 868). — In dem Rosengarten C (11b) heißt er Eckehart der vil getriuwe man, und als er gesiegt hat, verschmäht er den Kuß der Kriemhild mit den Worten (19a): ich läze mich nit küssen ein ungetriuwe meit, und in dem alten Druck (371. 377) steht etwas ähnliches, dagegen im Roseng. D zieht er nicht mit nach Worms (cod. Pal. 8b):

Dô sprach Eckehart der getriuwe: ich wære gerne dâ hin, wenne daz ich mit den Harlungen sô gar bekum-

bert bin.

west ich wem ich die lieze, ich rûmte mit iu diu
lant.

d) Der alte Regentac (4772. 5727. 9892); 10238. der manigen herlichen flac bt stner brueder kinder fluoc.

Ausbrucklich ift nicht gesagt, wer barunter verstanden wird, aber dem Zusammenhange nach können nur Schehard und Wachsmut gemeint senn; des lettern Vater lernen wir nicht kennen, aber Hache heißt sein Vetter und mußte nur auch Regentags Bruder genannt seyn. Von diesem ganzen Geschlechte wird keiner in andern Gedichten angesuhrt, als Eckehard; auch Hache nicht, denn der junge Hache im Alphart muß boch ein anderer seyn.

- e) Rabestein wird nur einmal (10676) erwähnt. Wahrscheinlich Ribestein, der bosartige Geselle Sibichs in dem Gedicht von der Flucht (f. unten).
- ζ) Rimstein, kommt gleichfalls nur einmal (4773) vor. Bahrscheinlich jener dem Ermenrich widerspenstige Rimstein, von dem die Bilk. S. (c. 126. 127) erzählt.
- η) Herdegen (5231. 6389. 10172). Ein Herthegn in ber Bilk. S. (c. 209), Schwager Thibreks, kann boch nicht wohl gemeint seyn, benn er ist ber Bater jenes Herburt, ber für bie rheinischen Könige kampft.

#### g) Ermenrich.

Schon oben (S. 106) wurde bemerkt, daß er selbst nicht auftritt; wie Etzel sendet er nur sein Deer, zieht aber nicht mit in den Krieg. Der Dichter scheint in ihm den höchsten Derrn, den Konig von Rom und Laterán (als Indersiff der größten Macht, doch nicht gerade sein Reich einmat genannt 11109) zu sehen. Lampartenlant (10521. 10993. 11636. 12182. 12955), obgleich Dicterichs Wolfhart dort wohnt (8210), die Rabenære (5190. 5699. 8814. 9555), Namen, die man in der Nibel. Noth und Klage verz geblich sucht, sind ihm unterworfen, und da dies auch von den Amelungen gilt (6377), so scheint Dieterich doch nur ein Unterfonig gewesen zu sehn. Von Ermenrichs Vasallen Ierznen wir solgende kennen:

- a) Liutwar, junger Selb (11093), einmal König genannt (7761), trägt Ermenrichs Zeichen (10990) und leitet, immer jugleich mit Sabene, das Seer (5198. 5679. 6375. 9778. 10990. 11093). Kein anderes Gedicht kennt ihn.
- β) Sabene, Sibechen fun (10996), der junge (5679. 12047):

6377. der der Amelunge bediet håt vil manige craft, daz sie im nú sint zinshaft.

In der Flucht wird er (8343. 8368.), erwähnt und von einem andern gleiches Namens unterschieden; vgl. unten Wolfd. von Caspar v. d. Röhn.

- y) Berhtunc, ein junger Amelung (5191), ist Herzog (8190) zu Raben (5669. 8814) in Lamparten (10992. 11635); führt eine große Schaar (6173). Kommt sonst nirzgends vor.
- d) Rienolt und Randolt, Fürsten aus Mailand (4602. 4754. 5207. 5683. 5725. 6393. 7451. 9879. 12042), Berkers kint (4603), also Brüder. Wolfhart ist Rienolds neve (8827). Im Alphart werden beibe ausdrücklich Brüder genannt (199) und "Reinhold" erhält Mailand (424. 454), aber ihres Vaters gedenkt sonst kein Gedicht. In der klucht (2669—2809. 5840) ein Kandolt von Ankona, dem Dieterich treu, außer Verbindung mit Rienold von Mailand, der zwar erscheint, aber als Gegener Dieterichs im Kampse von Wolfbart getöbtet wird (3321—67); von ther Verwandtschaft ist keine Rede. Dagegen in der Rabenschlacht, die doch später fällt, lebt er noch, ist Wittichs Schweskerschn (222. 931—948) und wird von Dieterich getöbtet

(953); Ranvold kommt nicht vor. Im Rofengarken C und D finden wir ihn unter Gibichs Helden, im Kampfe gegen Sigestap; "Reinolt von Meigelant" aber für Dieterich streitenb, auch in den Drachenkampfen (2774, 3344), und einen Reinalb, ebenfalls Thibreks Mann, einmal in der Vilk. S. (c. 38).

(5675. 7666. 7695. 11151. 11899) als des Königs faner (6374. 9770). Wittlch, ein jünger Held (6372), von dem man Wünderdinge erzählt (10589; pergl. oben S. 62); seines Schwertes Mimine ist schon (oben S. 59) gedacht, von seinem Helm Limme wird hernach die Rede senn. Nantwin von Regenspurc ist mit ihm verwandt, aber sie leben in Keinbschaft (oben S. 137). — Heime aus Lamparten (12955) ist ein Sohn des Madelger (6373. 10900. 10976; "Madelungers kint" 12962) und trägt das Schwärt Nagelrinc (oben S. 59). Im Alphart (260) und zweimal im Anhange des Helbenbuchs heißt Heimes Vater Adelger, doch ist jener Name (vyl. Ir. 2, 494) wohl der richtigere, auch wird in der Flucht einmal (8637) ein Madelger genannt unter Ermenrichs Kämpfern. In der Wisse. (c. 17) ist er des Studas Sohn. — Wyl. oben S. 17. 19. 20. 102.

h) Mime, hertrich und Bieland, bie brei Schmiebe.

115. er (Bitcroff) hæt ein swert, daz was guot. daz im den sin und den muot

vil dicke tiuret sêre, sin lop und ouch sin êre, des half daz wâfen alle zit. er kam nie in deheinen strit,

ez gestuont im also, daz sin der recke wære srô.

Schrit was daz swert genant, din mære tuon ich in bekant.

125. an einem buoche hort ich fagen, der swerte wurden driu geslagen

von einem fmittemeilter guot, der beide fin unde muot

dar an wande sêre, daz man in den landen mêre sô stætes niht ensunde; wan er den listen wol kunde baz dan anders ieman då. er saz in Azzartá

135. von Tolet zweinzec mîle. er hæt ouch è der wile der fwerte mêre geslagen. finen namen wil ich iu fagen:

fagen: er hiez Mime der alte. sin kunst vil manigen valte, der lenger wære wol gevelen und des tôdes muoste welen

von der swerte krefte. zuo siner meisterschefte

145. ich nieman kan gelichen in allen fürsten ihen an einen; den ich in nenne, dag man in dar bi erkenne:

der was Hertrich genant unde saz in Wascont-

durch ir sinne craft so hæten sie geselleschaft an werke und an allen dingen; sie mohten wol volbringen

155. Iwaz in ze tuone geschach. Iwie vil man starker liste jach

Wielande, der då worhte ein swert, dag unervorhte

Witege der helt truoc, und einen helm guot genuoc der da Limme was genant; ouch worht er allez daz gewant

daz zuo dem swerte wol gezam; Witege truoc ez âne scham,

165. der êren ingesinde. er hæt ez sinem kinde geworht so er hett mohte; dan noch im niht dohte daz er an disem mære so wol geloht wære als Mime und Hertrich. ir kunlt was vil ungelich. die rede bescheid ich in: der swerte waren zwelsin,

175. diu fluogen dise zwêne man, als ich iu kunt hân getân;

daz drîzehend fluoc Wielant, day was Mimine genant.

daz buoch hoeren wir fagen, die swert torste niemant tragen,

er wær fürst oder fürsten kint.

Das Buch, woraus der Bearbeiter diese merkwürdige Nachricht schöpfte, muß ein anderes gewesen seyn, als jenes, welches das Gedicht von Viterolf selbst enthielt. Hier heißt Viterolfs Schwert Schrit und Wittichs Helm Limme und beide, zumal aus keinem andern Gedichte bekannt (wenn nicht, wie ich doch glaube, "Lonen", Wittichs Helm im Alphart 449, derselbe, nur entstellte Name ist), werden nur dieses einzigemal angesührt, so off auch sonst dazu Gelegenzheit wäre; angespielt vielleicht wird auf den Helm doch noch einmal (8528). (Mimine dagegen ist häusig genamt und gilt auch in andern Quellen schon als Wittichs Schwert; vgl. oben S. 69). Noch deutlicher wird die Einmischung

burch ein anderes Schwert Biterolfs, bas Welsunc heißt (561) und womit er gegen Walther kampft (636); einmal fteht bieser Name burch ben Reim (679) gesichert. Freilich findet spaterbin eine Berwirrung ober Bergeffenheit ftatt, benn der Dichter laßt den Dietleib (bem das Schwerk auch im Laurin gutommt) Welfung tragen, ja nach einer ausbrudlichen Angabe hat es Biterolf, im Wiberspruch mit ber früheren Erzählung, babeim gelaffen (3697) und ber Sohn gebraucht es gegen seinen eigenen Bater (3660). — Mime ist aus der Bilt. Saga als Lehrmeister bes Sigurd bekannt (oben S. 73), aber was wir von ihm, ben sonft kein beutfches Gedicht nennt, vernehmen, ftimmt nicht ju jenen Berhaltnissen. Daß ber kunftreiche Schmied bort in hunaland, hier im sublichen Spanien wohnt, zwanzig Meilen von Biterolfs Site Tolebo, an bem unbefannten Orte Azzaria, mahrscheinlich fubmarts in Sierra Morena, bas mare vielleicht nur ein geringfügiger Unterschied; allein in der Bilf. G. ift Mime Lehrer Belints, ber bier außer Berbindung mit ibm, als ein untergeordneter Kunftler erwähnt wird, während bas Schwert Mimine, Wielands Arbeit, fein Berhaltniß zu Mime burch ben Namen anzudeuten scheint. Doch etwas überein: ftimmenbes findet fich: nach ber Bilf. G. (c. 33. 156) gibt ebenfalls Belint seinem Sohne Bidga den felbstgeschmiedeten Mimung und bie ganze Ruftung, ja auch einen Belm, bef fen Beichen ein goldener, giftspeiender Eindwurm ift, sa er Slangi heitir; und bas erklart hinlanglich ben Ausdruck im Titurel (f. unten): Wiege mit dem flangen. Durfte man fich aber in Beziehung barauf nicht die Vermuthung erlauben, ber fonft unverftanbliche Rame Limme fen nichts als eine Entstellung von bem verlorenen beutschen lindo (Gr. 2, 491), altnord. linni, Schlange?

Hertrich, in ber beutschen, wie in ber nordischen Sage, sonst unerbort, ist hier ber eigentliche Genoß Mimes, und ihrer Geschicklichkeit scheint nichts unmöglich gewesen zu senn.

Einigermaßen erinnert die ganze Stelle an die brei Schmiede in dem altfranzösischen Gedicht (oben S. 43. 44), und an ihre neun Schwerter, die nur fürstliche Helden besagen.

<sup>5)</sup> Merzian von Babilon und Baligan von Libya.

a) 306. — — wie hôhes namen was genant von Babilon Mercián, er kunde nimmer wider stân dem von Hiunen richen noch sich im gelichen.

b) 311. sol er (Etel) des haben êre, so nennich ir iu mêre, die im genôzsam solten sin: Antfuchs von Gabelin und Baligán von Libiá, der hæt ûz Persid wol ahtzec tûsent heiden. wie der unbescheiden ie tæte swaz er wolte, ob er nû striten solte

mit Etzeln dem richen, er tæt ez angestlichen.

Und Etel vergleicht ihn mit fich felbst:

1371. Baligan der vil riche, der vil gewaltecliche ist ob den heiden, als ich bin.

Ich vermuthe, daß hier Merzian gemeint ist, der als mächtiger heidnischer König im Wolfdieterich vorkommt und sammt seinem großen Heere nahe bei Serusalem in die Flucht geschlagen wird (Bl. 114—119). Baligan könnte der heide Reltan seyn, in dessen Zauberburg Wolfdieterich gerath und den er im Zweikampf todtet. Ueber Antsuchs von Gabetin habe ich keine Nachweisung.

- 6) Endlich noch einige Beziehungen, an sich merkwürdig und bunkel, und bis jetzt unerklarbar, die aber doch nicht durfen übergangen werden, weil viellsicht späterhin darüber sich Licht verbreitet.
- a) 295. man fagte von Nibelôte daz, wie er ze Barise saz in eime richen lande, den ich (Masther spricht) vil wol erkande:

der machet himele guldin; selber wolt er got sin, mit kraft er tôte tûsent her; ez moht nieman keine wer

wider in gesueren; ez getorst ouch gerueren mit strite nieman siniu lant.

b) Die Bewohner von Met, die ben jungen Dietleib reiten seben, kennen ihn nicht; einer spricht:

2556. — — wær er indert im geliche, so solten wir in då vür hån, der valsche site nie gewan,

Paltram ûz Alexandrin. nû daz der lîp fîn kûme halb als er gewahlen ist, darzuo hân ich deheinen list,

wer der vil guote ritter fi.

2670. — — noch ward allez hie gestriten mit red ez wære *Paktram*, von dem man manigen pris vernam, der sider künic ze Pulle wart.

Digitized by Google

6. Ruhren beide Werke, Rlage und Biterolf, in der Bearbeitung namtich, in welcher wir fie befigen, von einem und bemfelben Dichter? Die Frage gehort, ftreng genommen, nicht hierher, barf aber nicht übergangen werben, ba bie Bejahung berfelben zugleich ein Beugnig enthalt, auf welche Weise verschiedene Darftellungen ber Sage neben einander in ben Bearbeitungen beffelben Dichters bestehen konnten., Ber= anlaßt dazu wird fich jeber fuhlen, ber bie Reime beiber Ge= bichte mit einiger Aufmerksamkeit vergleicht, und ich weiß in ber That nicht, ob meine Bermuthung alter ift ober Lachs manns, wenn ich mich recht befinne, schon langst öffentlich, ausgesprochene Entscheidung bafur. Gine Bergleichung ber Ungaben beiber Gedichte über die ihrer fo menig fagenmäßigen Erzählung verliehene Grundlage fordert die Beantwortung unserer Frage gar nicht, und ich kann mich beshalb auf die vorangegangenen Untersuchungen berufen. Beigt sich auch in manden, felbst wichtigen Studen, g. B. ber Unbefanntschaft mit Siegfriede Drachenkampf und Unverwundbarkeit, Uebera einstimmung zwischen ber Rlage und Biterolf, so fteht in anberen Dingen, worin Rlage und Nibelunge Noth zusammen kommen, Biterolf wieder allein; er kennt 3. B. fo bedeutende Personen, wie Dankwart und Folker nicht, es scheint, ber reinern Sage gemaß, und ebenso verhalt es fich mit geringfugigen Nebendingen 3. B. Sindolds Umte. Die Reime bagegen in beiben Werken zeigen eine Uebereinstimmung, bie fich kaum anbers, als burch die Unnahme eines einzigen Dichtere erklaren lagt. Diefer Punct muß also naber erortert merben.

Beibe reimen a : a (man : getan, har : dar haufig, maht: bräht Rl. 1154), ë: e (pflegen: legen, flegen: degen), i:î (Dieterich : dich, mich, lich. Bloedelin : in Rt. 1893. fin: in Bit. 3163. 5165. 8264. 9448. 11856), ô:uo (dô: zuo. Gernot: guot Bit. 13134. Gernoten: guoten Bit. 6209), c: ch (marschale: bevalch Rt. 719. Bit 3231. widerwac: fach Bit. 7361), g:b (ougen : gelouben -M. 555 BCD. tage: habe Bit. 8568. Pergen: werben Bit. 1629), m: n (inne: grimme Rt. 709. Heime: eine Bit. 5675. 12994: kleine 5195. ftein : oheim Bit. 10332. tuon : ruom Bit. 8109). - Beibe bebienen fich ber Endigungen -unt, - unde (Gr. 1, 367): Luochunde: Hunde Rl. 1126, Icheidunden: wunden Bit. 6535. wunt : âhunt Bit. 3611. 9241. reimen Hagene: degene Al. 544, im Bit\_haufig, und auch Hagenen : degenen 2741. 6019; Hagene : gademe Rl. 589. Hagene: logene St. 371. 4707, Rabene: degene Bit. 4751. Sie gebrauchen ben Reim auf .- ot (Gr. 1, 369. 951): ge-

barôt: tôt Rl. 566. gesenstôt: nôt Bit. 12374, entwasenôt, Bit. 8910, verserot Bit. 9536, und auf - ift : minnitt : ilt Kl. 759. Bit. 8454. Ferner bas verfürzte part. præt. gekleit (Ri. 311. 981. 1556, 1709. Bit. 7219. 4711. 6187), bie Formen handen und henden neben einander (Rl. 220. 240 u. f. w. Bit. 526. 6887 u. f. w.), und ausnahmsweise hat die Klage einmal (483) gelien und Bit. (4131) liet fatt bes gewöhnlichen flau, flat. Die Klage zeigt neben bem üblichern mohte einmal (1021) mahte, ebenso Bit. (9636) Beide suene statt suone (Kl. 583. Bit. 11412. 12370. 12402. 12534. doch hat Bit. auch einmal 12524 baneben suone). Bei beiben im Reim bie feltenen Ausbrucke vreide (Kl. 1867. Bit. 11376), bediet (Kl. 485. Bit. 6379. vergl. Gr. 1, 405), auch das Abj. schart (Kl. 1615. Bit. 3731. 6389. 9480. 10680. 11314) ift nicht fehr häufig. Beibe gebrauchen ruhrende Reime; in ber Rlage: houptlos: verlos 433, untriwelos: verlos 1025, haben: erhaben 2040, enhât : hat .1891; im Bitcroff: hin : hin 1569. dâ: dâ 11190, hàn: hàn 8087. 12736, ich: ich 12450, komen: komen 1607, getân: getân 10866, Dieterîch: rich 5257. 7545. 7921. 12510, Liudegatte: gafte 4051, hiez: Endlich, und bas ift nicht ber geringste Begehiez 13368. weis, beide erlauben fich eigenthumliche Freiheiten bei ber starten Declination ber Eigennamen. Erftlich, außer bem be= kannten abjectivischen acc. wenden fie baneben, und, wie es scheint, blog nach Bedarf bes Reims, noch einen auf e aus: gehenden an, als gehore bas Wort zu der zweiten Declin., ohne bag jedoch ein folcher nom. auf e angenommen wurde und zwar, wie die Beispiele gleich zeigen werden, auch bei Namen, die niemals auf die zweite (wie ich aus Gr. 1, 770 erinnere, um biefe Beit fast verwischte) Decl. Unspruch machen burften. Es verfteht sich babei von felbst, daß noch ber flerionslose, mit dem nom. gleichlautende, regelmäßige acc. mithin eine britte Form, statt finden kann. Alfo: Dieterichen (2059. Rt. 11176. 12204 Bit.) und Dieterielie (514. 2051 Kl. 11176 Bit.), Ruedegêren (224 Kl.) und Ruedegêre ( 980. 1021. 1175. 1926 Rt. die britte Form Ruedeger 226 Rl.), Gernôten (242, 926, 961, Rl. 3036 Bit.) und Gernote (227 Kl. außer dem Reim), Hildebranden (1044 Kl. außer ben Reim) und Hildebrande (1226 Rt. 7740 Bit.), Wolfharten (826 Rt. außer ben Reim) und Wolfharte (835 ML), Welfungen (636 Bit.) und Welfunge (3660 Bit.), Balmungen (7228, 11052, 12278 Bit.) und Balmunge (10845. Bit.), Nantwinen (6003. 6243. 8703 Bit.) und Nautwine (7719 Bit.), Ortwine (7703. Bit.) und Bloede-

line (5392. Bit.). Sodann, noch weiter gebend, gebrauchen beibe Bebichte auch einen boppelfen dativ. ber farten Gigennamen, ben regelmäßigen auf e (bas naturlich auch wegfallen kann) und einen andern auf -en, gleicherweise bem Unscheine nach ber schwachen Declination entlehnt. Der Fall ift jedoch feltner, in der Rl. finde ich nur Gerbarten (774), bagegen im Bit. Dieteriche (8884. 10512. 11256. 12422) und Dieterichen (11282, 12878), Hildebrande (9279, 13344, Hildebrant 12960) und Hildebranden (12970), Gernote (6695) und Gernoten (12350. 10950), Wolfharten (8724. 8766. 11314), Wolfrâten (5465), Gelfrâten (6245. 7691. 10286) Herhorten (11336), Nantwinen (10264); Beispiele genug um die Sache außer Zweifel ju feben. Endlich fcheint auch im Biterolf neben bem richtigen nom. pl. Amelunge (7879. 9350. 10361) einmal (6457) Amelungen gefest ju fenn; ges wiß aber zeigt Imbrecke außer bem regelmäßigen acc. Imbrecken (4597) auch ben ungewöhnlichen Imbrecke (7635), also umgekehrt bie schwache Declination einen ftarken Casus; die Klage hat bazu keine Gelegenheit gehabt.

Was fich gegen bie Annahme ein'es Dichters beiber Werke fagen lagt, besteht in folgenbem. Es ift auffallend, daß niemals bes Widerspruchs Erwahnung geschieht, ber in fo mans. den und wichtigen Studen der Sage wischen beiden Gedich-Gehr naturlich mare in bem spatern, welches man nun dafür halten will, eine Unmerkung oder Entschuldis gung gewesen, man sollte meinen, fast nothwendig bei einem Dichter, ber es fich fonft angelegen fenn laft, die Bahrheit feiner Erzählung zu versichern; gerade bei einem vom Bite=. rolf abweichenden Punct sagt er in der Klage (25): von der warheit ich dag nim. Freilich folgte er jedesmal einer gang anbern Quelle und hielt fich gewiß ftreng baran, aber befremblich ist biefes Stillschweigen immer. Hernach bleiben fur jedes Gebicht noch Gigenthumlichkeiten im Gebrauche bes Reims und in ber Sprache gurud, bie es mit bem andern nicht theilt. Die Klage bindet allein (474) a : e in swelter: was ich nur noch in Eilharts Triftan (5241 cod. Dresd.) wiederfinde; fie hat einmal Burgenden (774) neben Burgondære. Sie gebraucht (1432) der gebar, Bit. (601) din gebære; ben Conjunct. hæte (111), Bit. (1677. 3439. 7569) hiete. Hingegen zeigt Bit. allein bie Form krelte und zwar nicht selten (143. 10140. 10168. 11818. 12294), ferner bas unverfürzte part. præt. verklaget (9388) neben verkleit. Er hat allein bas part. præt. geweggen (6461. 20880) und ben inf. iteweggen (12504), ofter bas feltene

Abb. darwert (10722), hinwert (9275), hinnewerte (8049) engegenwerte (10958) und das von höfischen Dichtern im Reim gemiedene niagedin (6469); auch gezeinen : nemen (3. 2241. 2819. 4525. 4646. 6749. 8698. 12012) fehlt ganz lich in der Klage.

Indessen muß man gestehen, dies sind nur Einzelheiten, gegen das Gewicht, das in der sonstigen großen Uebereinstimmung liegt, von geringer Kraft; einiges mag zufällig fenn, außerdem aber ist es weder nothwendig noch naturlich zu glauben, der Dichter habe zu allen Zeiten genau dieseiben Regeln befolgt und seiner Sprache keine Beranderung gesstattet.

## 46.

#### Snorra Edda.

Unter den dichterischen Benennungen für Schwert kommt auch Mimungr vor (214 Raft), und P. E. Müller merkt (Sagenbibl. 2, 177) bazu an, daß wahrscheinlich auch der Rame von hothers Schwert bei Saxo (3, 40), Mimring, derselbe sey.

Dieses Zeugniß ist um so wichtiger, als sonft Wittich und sein Schwert in der nordischen Sage vollig unbekannt und erft spaterhin durch die Bilkina Saga eingeführt find.

### 47.

Ueberarbeitung ber Nibelunge Noth. (Lieber faal bes Freih. v. Lagberg. 28b. 4.)

Die Zusätze berühren nur in wenigen Källen den eigents lichen Inhalt der Sage.

1) Die Jagd ber Könige findet zwar auf der andern Seite des Rheins statt, aber hier soll nicht irrigerweise der Bastenwald liegen, sondern Gunther sagt:

7650. "Ny wir der hereverte, ledic worden sin.

fo wil ich iagen riten. von Wormez vher den Rin. vnt wil kurcewile. zem Otenwalde han.

iagen mit den hunden. als ich vil dicke han getan."

Bei einem Brunnen murde Siegfried ermordet (Nibel. N. 260, 3), hier ist der Ort namentlich bezeichnet:

8403. "Von demselben brunnen. de Sivrit wart erslagen. sult ir div rehten måre. von mir hörn sagn. vor dem Otenwalde. ein dorf lit Otenhaim. da vliuzet noch der brunne. des ist zwisel dehein."

Das ift tein willfurlicher Bufas, wie aus ber Uebereinstimmung mit bem Liebe von Siegfried folgt:

177, 3. — — "ob eynem prunnen kalt
Erstach jn der grymmig Hagen Dort aust dem
Ottenwaldt."

Ein Odenheim in bem Bormser Sau kommt in einer Urkunde von 786, die Odenheimer Mark in andern, etwas spåtern por (cod. dipl. Laurelham. No. 12. 1286. 2557). Dag ber Ueberarbeiter biefen Ort meine, ift barum mahr: scheinlich, weit nach einer Urk. (N° 33. p. 86.) ein Walb in dieser Mark lag, ben man als zum Obenwald gehörig betrachten mochte. In einer andern Urkunde (N° 19.) finde ich einen Cuningesbrunno in bem Dbenmalbe liegend, und biefer Name mare nicht unpaffend fur bie'Quelle, aus welcher Siegfried follte getrunten haben. Dagegen nimmt man feine Rudsicht auf die Ueberarbeitung, und weiß man daher nichts von einem Dbenheim, fo werben wir auf eine andere Bermuthung geleitet. Siegfrieb, von Durft gegualt, wolde für die berge zuo dem brunnen gan (911, 3); nachdem bas erlegte Wild fortgeschafft ift, wird ber Borfat ausgeführt, und nun wiederholt sich jene Zeile, aber mit andern Worten (913, 1): do si wolden dannen zuo der linden breit. Won dieser Linde ist vorher nichts gesagt; aber unter ihr lag bie Quelle, wo Siegfried trinken wollte, bas zeigt 918, 3. 4. Much kann ich aus einem andern Gebicht folgende Stelle anführen; sie kamen zuo einer linden groz, dar üz ein kueler brunne oloz (Eden Ausf. alt. Drud Str. 232). Nun nennt aber eine Urfunde aus Carl bes Großen Zeit mehrmals einen Lintbrunno (cod. Laurefh. I. p. 16. 17) in ber Mart Hephenheim, wo fcon ber Obenwald (wie fic aus cod. Laurelh. No. 19. ergibt) anfieng, und es ware moglich, daß die Ribel. Noth diesen im Sinne gehabt hatte.

Einen Sifritsbrunne, nicht weit von Freiburg im Breißgau, hat Leichtlen (Forschungen 1, 2, 51) in einer Urk. von 1330, einen andern bei Villingen in einer Urkunde von 1418 nachgewiesen, beibe also von Worms weit genug, aber auch von einander ziemlich entfernt gelegen. Ob hierbei eine Beziehung auf die Sage statt sindet, bleibt ungewiß, da die Brunnen in jener Zeit häusig einen besondern, Namen sührten (bloß im cod. Lauresh. I. p. 16. 49 sindet man einen Hildegeres brunno, Ulisbrunno, Geroldesbrunno), also auch nach irgend einem Kifrit konnten benannt seyn \*). Indessen

<sup>\*)</sup> Ans gleichen Grunde bemerke ich folgendes nur in einer Note-Rach einer Urkunde von 1141 (Schannat hift. Worm. 2, 73)

ist auch möglich, daß die Ersnnerung an die Sage, burch die einsame und schauerliche Lage eines Waldbrunnen angeregt, ihm einen solchen Namen ertheilte, der etwa so viel als Mordbrunnen aussagte.

- 2) Schon oben (S. 114) ist angeführt, was die Ueberarbeitung von dem Sitze der Frau Ute zu Lorse und der Beisetzung von Siegfrieds Gebeinen neben das Kloster weiter berichtet. Es mochte Volkssage seyn, der Held liege dort in einem langen Sarge.
  - 3) Egel freut sich seines Sohnes Ortfiebs.

15944, "leb ich deheine wile ich gib im drizzech lant."

In der Ribel. Noth (1852, 3) nur zwelf lant, womit Epels Hofhaltung (1, 7. 2, 1) stimmt; aber mit unserm Ges dichte hier kommt der Rosengarten C (12b) überein:

daz ime diente drizec lant.

# 48.

Ueberarbeitung ber Klage. (In ber Müller. Samm's lung und im Liebersaal 4.)

1) Indem sie die Berhaltnisse von Irnfrit, Hawart und Fring (oben S. 115) erwähnt, fügt sie eine Zeitbestimmung hinzu:

356. "den waren chomen iriv dinch. "
wol vor zweinzech iaren.
daz fi vertriben waren."

befand sich in Worms eine platea Hagenonis. Einen Weinberg Ragenbruuno nennt der Cod. Lauresh. in einer Urfunde von 1156 (N. 157). Auf der Mitte des Feldbergs dei Frankfurt ein Brunehildestein in einer Urf. von 1221 (Gudeni cod. dipl. 1, 479) und in einer früheren von 1043 (Johannis res Mogunt. 2, 514): lapis, qui vulgo dicitur lectulus Brunnihilde. In einer Urf. von 1354 (Kremer diplom. domus Ardennens. p. 484): "hin gein Sarbruckest des an den Stein den man spricht Criemildessein (hentzutage Spissen; val. mem. de l'acad. celtiq. 5, 346). Zeugniß über einen Kruemhiltenstein bei Kehl in der Ortenau vom Jahr 1476.; iehr Grömhildenstein bei Kehl in der Ortenau vom Jahr 1476.; iehr Grömhildenstein und Urf. von 1149. 1162-1167. 1188 (Günther cod. dipl. Rheno-Mosell. I.). — Sigefridesmör im Brem. Kebier, in einer Urf von 788 (Adam Brem. C. 10).

Digitized by Google

Sie unterbrudt ben Bers, welcher bie Abkunft Irings aus Lothringen enthält, und gibt, wahrscheinlich um ihn nach ber Angabe ber Nibel. Noth (1965, 1) als marcgrave von Tenelant zu erhalten, folgende Erlauterung:

377. "Hawart der helt starche.
was voget in Tenemarche.
do was ein marche in Tenelant.
da von Irine was grave genant."

- 2) Schon oben (S. 106) ist hemerkt, daß Dieterich einmal (2631) Dietmares suon heißt.
- 3) Genauere Nachricht von bem Begrabniß ber Frau Ute. Die Worte: diu edel Vote wart begraben ze Lorse bi ir aptei (1990), sauten hier:

4046. "div edel Vte wart begraben, ze Lorse in dem munster wit. da div frome noch hivte lit. div guot unt div vil reine, in eime farch steine."

# 49.

Der tugenbhafte Schreiber (M.S. 2, 105.).

Noh weiz ich wol wâ triuwe lebet mit warheit und mit allem ir gefinde, darnach min gemuete strebet. da wil ich hin, da ich den hof so wünneklichen

finde. her Gâwein, niht enlât iu dise rede wesen zorn; der hof, Etzel der Hinnen künec

und iuwer muoter magtuom ist verlorn. Bielleicht mit Beziehung auf die Sage von Epels Berschwinden (oben S. 123).

## 50.

Reinmar'von Zweter.

1) M. S. 2, 130b (C, 122, D. f. 29b).

Swind ist ein lop, swer daz nû kan bi der welte verdienen, derst ein gar nâchrætic man.

waz gar nâchrætic fi, daz wirt in Sibchen ahte dicke fehîn.

Do Sibche starp, do liez er kint,

din nû bi dilen ziten alfô fwinde worden fint, daz man fi liden muoz dâ man ir wol enbære, möht ez fin.

2) M. S. 2, 147 (fehlt in D). Untriuwe und schande singent da vor ze prise: roup, mort, brant, nidune in Sibchen wise.

# 51.

Wernher der Gartenære. Hat den meier Helmbreht gebichtet in dem Theile von Riederoftreich, der Manhardsberg heißt, zwischen 1239-46; handschriftlich zu Wien. Bon den Bilbern auf der Haube des jungen Bauern:

72. welt ir nu hoeren waz hie stê von jener nestel her an dise (ez îst wâr, daz ich iu lise) zwischen den oren hinden? von frowen Helchen kinden, wie diu wellent vor Raben den lip in sturme verloren haben, do si sluoc her Witege, der kuene und der unstege, und Diethern von Berne \*).

hier finden wir zum erstenmal Diether von Berne, Diesteichs jungen Bruder, genannt.

# **52.**

Von einem übelen wibe. Erzählung in demselben Biener Cober, welcher den meier Helmbreht enthält (Primisser in hormanes Taschenbuch für östreich. Geschichte 1822. S. 372).

Darin vergleicht ein von feinem Beibe mighandelter Mann bie Schlage, bie er erbulben muß, mit den Kampfen des Riefen Ufprian, Bittiche und Dieteriche und meint, Balther und hilbegund hatten fich besser vertragen.

## **53**.

Ulrich von Lichtenftein. Dichtete um bas Jahr 1246 ben Frauen bienft (herausgegeben von Tied).

S. 242 "— bindet den Helm auf, Herr Triftan, Herr Varcival und Herr Ruther."

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Lachmann.

Otto von Botensaube (Mitte bes 13ten Ih.).

R. S. 1, 152. Karfunkel ist ein stein genant,
von dem saget man, wie liehte er schine;
der ist min und ist daz wol bewant:
zoche (l. ze Loche) lit er in dem Rine.
der künic also den weisen hat,
daz ime den nieman schinen lat.
mir schinet dirre als ime tuot der,
behalten ist min frowe als er.

Obgleich die Weingart. Handschr. ebenfalls zoche lieft, so leibet boch die Berbesserung keinen Zweisel; der Dichter will sagen: mein köstlicher Schatz ist verloren wie der Nibelunges hort, von welchem es in dem Liebe heißt:

. 1077, 3. er (Sagen) fancte in da ze Loche allen in den Rin.

Eine ahnliche Redensart gebraucht Sebast. Frank (f. unten). Der König, der den Weisen ebenso besitzt, wie der Dichter den Karfunkel, ist Wilhelm von Holland, der 1247 gewählt war, aber die Reichskleinodien nicht hatte.

**55.** 

Boguphalus (starb 1253). Chronicon Poloniæ (Commersberg script. rer. Siles. 2, 37—39). Er erzählt folgende Sage, die er in die Zeit des Heibenthums setzt.

Walther ber ftarke (robuftus), beffen Schloß Innieg bei Rrafau lag, entführte Die Tochter eines Frankischen Ronigs Namens Belbegund. Sie war anfangs bem Sohne eines Alemanischen Konigs, ber an dem hofe ihres Baters lebte, geneigt, boch Balther gewann burch nachtlichen Gefang ihre Der Konigssohn über diese Hintansetzung aufgebracht, Liebe. eilt beim, nimmt alle Rheinzolle in Befit, und befiehlt, bag niemand mit einer Jungfrau übergesett werde, ber nicht eine Mark Goldes erlegt habe. Walther auf ber Flucht mit Belde gund fügt fich dem Gefet, doch als der Sahrmann ihn bis jur Unkunft feines Berrn aufzuhalten fucht, nimmt er bie Jungfrau hinter sich aufs Rog und fett über. Der Konigsfohn ruft ihm jest ju, er moge mit ihm um Belbegund, Waffen und Ruftung fampfen. Walther erwidert, er habe Die Mark Goldes erlegt, und die Jungfrau nicht geraubt, ba fie ihm freiwillig gefolgt fen. Doch kommt es jum Kampf und ber Alemanne, ber bie Belbegund babei anfehen und fich burch den Unblick ermuthigen kann, bringt ben Balther jum

weichen, bis auch bieser zuruckschreitend seine Geliebte erschaut und mit frischer Kraft auf seinen Gegner eindringt. Er todetet ihn, nimmt Pferd und Ruftung und führt heldegund nach der Burg Tyntez heim. hier ist nun eine ganz andere Geschichte angeknupft; an dem Schlusse sagt Boguphalus: man zeigt bis auf den heutigen Tag noch das Grab der hels begund in Stein gehauen auf dem Schlosse zu Wissiez.

Nicht bloß die Namen, auch die Begebenheiten felbst, lass sen, aller Abanderungen ungeachtet, die schon oben (S. 91. 94) besprochene Sage erkennen.

# **56.**

Der Tanhuser. (M. S. 2, 63b).

Salatin twane mit tiner milten hant ein wunder,

sam tet der kunic Ermenrich daz lant ze Belagunder.

Der Name bieses Landes kommt sonst in keinem Gedichte wer, auch lesen wir nicht, daß Ermenrich durch ungewöhnliche Freigebigkeit, jener des Saladin, von welcher auch Walther singt (19, 23), vergleichbar, sich ausgezeichnet habe. Indessen muß die Sage verloren gegangen senn, vorhanden war sie wohl, denn ich glaube darauf ist auch die sonst unverständliche Leußerung des chron. Quedlind. über ihn: altutior in dolo, largior in dono (oben S. 31) zu beziehen.

### **57.**

Rubolf von Ems. Alerander (cod. Monac.):

f. 185°. nuo scheident aber die liute fich,
ir sitte sint vil mislich:
einer hoeret gerne,
wie Dietersch von Berne
mit craft in frömden landen streit \*).

### **58.**

Der Beinschwelg. (Altb. Balber 3, 16.)

98. — der herzoge Ytam (l. Iran)
der was gar âne wîsheit,
daz er einen wisent nachreit:
er unt sin jeger Nordian.

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Sn. Dr. Magmann.

fi folden den win gejaget han, fo wærn fi wife als ich bin; mir ift vil famfter, denne in.

Erklart sich aus ber Bilk. Saga, welche ein eigenes Gebicht von bem Farl Fron enthält. Unter andern wird (c. 235) erzählt, wie er mit seinem besten Jäger Nordian, um Berzgeltung auszuüben, in dem Walde eines mächtigen Königs jagt und einen von diesem gehegten Wisend tödtet, dies aber Ursache seiner nachherigen Gesangenschaft wird.

## 59.

Enenkel. Mitte bes 13ten Jahrh.

(Shronif von Destreich (Rauch script. rer. Austr. 1,355):
Man seit von [dem] herzogen wan (l. Iran)
und von Bern hern Dietersche,
dem vehten was niht geliche,
daz dise zwen kuene man
hieten us dem velde getän.
wir hebn dicke vernomen,
wie der prenner (l. Berner) wer komen,
dd er hern Ekken vant,
und wie er in sluog ze hant.

Bon bem Herzoge Fran, beffen Tager Nordian hier nur fehlt, ein abermaliges Zeugniß. Enenkel wiederholt biefelben Worte in einem andern Werk.

2) Beltchronif (cod. Monac.): \*)

f. 92d. Man seit von herzogen Iran (Iwan cod. Fürstenb.)
und von hern Dieteriche, (von Pern her F.)
der vehten was dem niht gesiche,
daz dise zwen man (chune man F.)
vor Troje heten getan. (hieten auf dem velde F.)

f. 1424. Nero lagert ben emporten Romern gegenüber an ber Tiber:

er brâht si zesamen gar mit sanen und mit breiter schar, dâ si vâhten einen strît. dâ huob sich Krimhiltz \*\*) (l. Krimhilde) hôchzit. si verlurn beidenthalben

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Die beiben Beugnife aus ber Beltoronit verbante ich on. Dr. Drafmann.

<sup>\*\*)</sup> Cod. Ratisb. Kreimhilez. Drei andere codd. Chreimhilden.

ûf velde und in alben beidenthalben fünf hundert man.

3) Destreichische Genealogie (b. Rauch 1, 379). Ungewiß, ob sie von Enenkel ruhrt.

"Des künigs sun aus Peheimlant
Otacher ist er genant
Der nam künigin Margret
Die der Romisch künig weilent het
Mit ir petwang er Osterreich
Daz si im warn vndertan alle geleich
Die ersten tochter Margret
Die selb künigin Kunrat het
Der romischer vogt waz
Dapey si eines suns genas
Den hiezzen die lewte alle geleich
Wolf Dietreich
Der lebt ritterleich
Der edel here tugentleich." \*)

Der Tert scheint verderbt und enthalt offenbare Unrichtigteiten. Margret war nicht mit Konrad, sondern Heinrich,
dem altesten Sohne des Kaisers Friedrich II, verheirathet,
welcher 1234 starb. Sie hatte mit diesem ersten Gemahl zwei
Sohne, Friedrich und Heinrich, die 1236 auf gewaltsame Art
umkamen, obgleich man 1248 ihren Tod noch nicht gewiß
wußte (Pornoldi chron., faki Campililiens. 1, 2, 1316. 1320).
Barum heißt hier nun ein Sohn Wolfdiet erich und was
soll der Ausdruck die ersten tohter? Indessen scheint doch
eine Anspielung auf die Sage von Otnit und Wolsdieterich
vorhanden. Oder soll vielleicht mit dem Namen des letztern
angedeutet werden, daß der älteste Sohn heimlich oder vor
der seierlichen Verdindung erzeugt war, wie Wolsdieterich?

### 60.

Marner, aus der zweiten Galfte bes 13ten Jahrh. (M. 5. 2.)

 1) 176. Singe ich den liuten miniu liet, fo wil der erste daz,

<sup>\*)</sup> Ladmann halt die lette Zeile für versett:
da bi si eines suns genas.
der edel herre tugentlich,
den hie In die liute alle gelich
Wolfdietertche:
der lebte ritterliche.

wie Dietrich von Berne schiet,
der ander, wâ künig Ruther saz,
der dritte wil der Riuzen sturn,
sô wil der vierde Eggehartes not,
der fünste, wen Kriemhilt verriet,
dem sehsten tete baz,
war komen si der Wilzen diet,
der sibende wolde eteswaz
Heimen ald heren Witchen sturn,
Sigfrides ald heren Eggen tot,
sô wil der ahtode dâ bi niht wan hübschen minnesang,

dem niunden ist diu wîle bi den allen lang, der zehende enweiz wie, nu sust, nu sô, nu dan, nu dar; nu hin, nu her, nu dort, nu hie. dâ bî hete manger gerne der "Ymlunge kort."

2) 169. Wie höfsche liute hahe der Rin daz ist mir wol mit schaden kunt.

in dienet ouch des Rînes grunt,
ich wil ûf sie gar verkiesen.
der "Ymelunge hort" lit in dem Burlenberge
in bî.

Unerklart muß ich lassen den, auch freilich allgemeinen, Ausbrud: der Riuzen fturm. Auf ben treuen Edhard, bef fen Pflegekinder, die Harlunge, verfolgt werden, bezieht fich Eckehardes not. Merkenswerth, bag ber Kriemhild Berrath getrennt ist von Siegfrieds Tob, ber Dichtet alfo, wie es scheint, zwei abgesonderte Gedichte annahm. Die übrigen Anspielungen find deutlich. — Die Hindeutung auf eint Sage von der Ankunft ber Wilzen gehört wohl nicht in bie fen Kreiß; ich bennte aber die Gelegenheit, eine Stelle aus Sarv Gramm. (6, p. 105, 40) anzufuhren: Starcatherus -Poloniæ partes aggressus athletam, quem nostri Wasce, Teutones vero diverso litterarum schemate Wilze nominant, duelli certamine superavit. Starkobber war auch in Sachsen berühmt (p. 103, 2). Für Wasce steht p. 152/ 40 Wazam. - Imelunge für Nibelunge hort fonnte eine absichtliche oder volksmäßige Entstellung seyn und abw licher Weise ist wohl Burlenberc ein erfundener, nicht ernst lich gemeinter Name. — Die ganze Stelle werden wir unter (G. 171) im Renner benutt finden.

61.

Ulrich von Zurlein. Wilhelm von Dranfe, altere und echtere Recension im cod. Pal. 395. (Casp. 50b).

alhie wil minn zwei herze laden ze Kriemhilde hohgezit. \*) wil herzen da von tot gelst.

62.

Spervogel (M. S. 2, 227).

Do der guete Wernhart

an disc werst geborn wart,
do begunde en teilen al sin guet,
do gewan en Ruedegeres muot.
der saz ze Bechelære

und pflag der marke mangen tag;
der wart son siner frunckeit so mære.

63.

Siman Keza. Schrieb in der zweiten Halfte des 13ten Sahrh. die veronica Hungarorum, wiederum, wie es aussträckich heißt: ex antiquis libris de gestis Hungarorum, geschüpft. Die Handschriften sind abweichend und fast jede hat Eigenthümlicheiten und Zusätz, beren Werth sich erst beurtheisen läßt, wenn aus einer Vergleichung der reine Tert wird sessellelt seyn (vgl. Engel Einl. zur Geschichte von Unzem S. 36. Wiener Jahrbücher der Litteratur Bd. 23. Anzeigebl. Nr. 33). Ich benutze hier den Erder, welchen Ihwrocz in seine Chronit aufnahm, und sühre Varianten anzaus dem Cod. Vind. (in der Ausgabe des Thwrocz bei Schwandtner), aus jenen, wovon das chronicon Budense (Ofen 1473) und Horanie (Wien 1781) einen Ubbruck liefern, endlich aus der Handschrift, die sich zu Dudnit in Ungarn

<sup>\*) &</sup>quot;Berschieden davon der sprichwörtliche Ausdruck Mibel. 2173, 4 ich wæne der künic selbe ist zuo der hohgezite komen d. h. ist an den Kanz gesommen. So 2056, 4 ez ist ein übel hochzit, die uns die küneginne tuot und 2059, 4 uns hät min swester Kriemhilt ein arge hohgezit gegeden, wenigstens mit Auspielung auf das Sprichwort. Desgleichen 1938, 1. Ach wed der hohzte! welch ein schlimmer Kanz! Müller 3, XXIIc han ein marterlichez leben und jæmerliche hochgezit gehabt von miner muoter sit. Freidant 2569: die mis hat boese hohgezit die wile sie in der vallen lit." Lachmann.

befindet und in den Wiener Jahrbuchern (1826. B. 33.) von Endlicher ist bekannt gemacht worden.

1) 1, 10. Im Jahr 373 zogen die Hunnen aus Scythien in östliche Gegenden. Unter ihren Ansührern war Attila (Ethele Vind. und Dubn.) Kewe und Buda, Brüder und Sohne des Bendeguck (Bendekus V. Benguz Hor.).

— c. 13. Attila, qui Hungarico idiomate Ethele dictus est. \*)

2) 1, 11. Eadem tempestate Detricus de Verona, natione Alemanus, Romanorum principum de voluntate, omni Germaniæ præsidebate de voluntate,

3) 1, 11. 12. Dieterich wird von ben Romern gum Rampfe gegen bie hunnen aufgerufen. Ir Quamobrem Detricus, congregato ingenti Germanico Malicoque ao aligrum permixtarum gentium exercitu descendit in Pannoniam. Dreimal wird gefochten, in ber britten Schlacht fiegen bie Der romische Feldherr bielbt und Dieterith wird mit einem Pfeil an der Stirne verwundet. Cujus tandem lagittæ truncum iple Detricus urbem ad Romanam dignitatis imperatoriæ in curiam pro documento certaminis per iplum cum Hunis commissi in fronte detalisse et propter hoc immortalitatis nomen ulurpalle narratur, Hungarorumque in idiomate halhatalan (1. halhatatlan b. h. ber heifige) Detreh dici meruit, præsentem usque in diem. Hunc Detricum galeam quandam habuisse, et illam, quanto magis deferebat, tanto majori claritate refulfisse fabulantur.

Die Sage von dem Pfeil kennen wir nicht, aber Dieterichs Helm ist der schon aus dem Biterolf (oben S. 142) bekannte Hildegrin, den er nach der Vilk. Saga (c. 16) fand, als er den Riesen Grim und dessen Weib Hilde getödtet hatte; in den deutschen Gedichten (Siegenot c. Dreld. 26. 64. Alph. 42. 194. 431) ist öfter von ihm und seinem weithin schimmernden Glanze die Rede; nach Ecken Auskahrt, wo er mehrmals erwähnt wird (57. 91. 269 alter Druck), war ein in der Nacht leuchtender Karfunkel die Ursache davon (183. 184 cod. Dresd.), und Dieterich sagt (Str. 69 c. Dresd. alter Dr. 59.) dasselbe von ihm, was hier Keza erzählt:

wie gar bistu geschoenet! selic des hant doch mueze sin,

<sup>\*)</sup> Boguphains (statb 1253) sagt (chron. Polon. Sommersberg script. rer. Silesiac. 2, 18): rex Thila, qui in scripturis Attila nominatur.

diu dich sô hât gekroenet!
des wünschet im diu zunge mîns
ie elter dû wilt werden
ie liehter dû wilt geben schin.

4) 1, 15. Rex Attila — cunctis sui dominii principibus solennem curiam se celebraturum promulgare præcepit. edicto igitur regio magnas circumstantium regionum per partes divulgato, et ipsa curia advenarum nobilium adventu tumescente, tandem Detricus de Verona, qui prius hostis erat, regis benevolentia pariter et siberalitate auditis, cum multis Germaniæ principibus tanti regis venit in curiam et non minus cæteris se illi exhibuit gratum et samiliarem. Rex vero Attila multa liberalitate illi cæterisque principibus cum illo existentibus respondit.

Dieterichs Aufenthalt bei Egel und genaue Verbindung mit ihm, der deutschen Sage gemäß, nur hier ohne Flucht aus bem vaterlichen Reiche.

5) Nach Attilas Tod, ber, wie zum Theil bie vorangehenben Ereignisse, nach Fornandes (oben G. 9), wenn auch mit Abweichungen, erzählt wird, herrscht Bestürzung und Ungewißheit über bie Nachfolge. 1, 23. Erant tunc Sicamoriæ (zu Enelburg) principes Germaniæ multi regi Attilæ ob metum illius, coacta servitute allegati, inter quos Detricus de Verona excellentiam habebat non ulti-Et cum inter filios Attilæ duo essent in locum patris, tum animi virtute tum vero ætatis maturitate, Iuccedere cæteris præstantiores, alter Chaba denominatus, ex Honorii Græcorum imperatoris filia progenitus, alter vero Aladarius, de illustri prosapia Germaniae ducum orta, Domina Kremheylch (Crumheldina V. Crimineldina B. ex Crimildi Germaniæ principissa H. ex Germaniae principissa domina Crimicheldina D.) vocitata, susceptus: hos, tum Huni tum nationes extraneæ, unusquisque fuum juxta libitum fequebantur, quilibet illorum fuam partem præponere fatagens.

Auf diese Weise ist Kriemhild aus deutschem Fürstenstamme in die ungarische Sage verstochten; von ihr und ihrer Verbindung mit Ethele ist vorher nicht die Rede, sie wird an dieser Stelle zuerst genannt.

6) Die Deutschen hängen dem Sohne der Kriemhild an und es gelingt ihnen Swiespalt zu erregen. Nam utrisque silis regis in discordia regnantibus, Detrico suggerente.

ambos inter fratres ingens exorta est diffensio. quapropter horrendum instauratur prælium, magna tantarum agmina gentium, Sicambriæ civitatis firicta inter moenia nec non adjacenti illi in agro præliantur, ingens cædes committitur. Huni quoque, qui extranearum nationum de ruina gaudebant, ad instar armatorum, qui olim draconis ex dentibus per Jasonem, dum aurei velleris pro obtentu laborasset, seminatis exorti, fraterna cæde consumti suisse dicuntur, peremta prius omni Germanica ceteraque extranea natione, mutuo se bello delevere. scribitur enim in antiquis Hungarorum chronicis, quod hoc fraternum certamen, hæc intestina tanti populi clades, vix dies per quindecim confummata fuisset tantusque ibidem maxime extranearum nationum languis effulus extitisset, quod si id Theutuni Hungarorum ob odium non celarent, dicere possent, ut Danubius secus Sicambriam defluens ex Germanica cæterarumque nationum cæde in ipfum decurrenti sanguine in tantum permixtus fuisset, quod neque homines neque animalia, a Sicambria deinceps usque ad Potentianam, aquam illius puram fine sanguine potare valuissent: in hoc etiam prælio semper Chabae partem superiorem fuisse tradunt; tandem ad ultimum Chaba eum suis per artem Detrici devictus fuisse dicitur. hat noch ben merkwurdigen Busat: iftud enim est prælium, quod Huni prælium Crumhelt ufque adhuc nominantes vocaverunt \*).

Man sieht beutlich, wie sich bie Sage von dem Kampse ber Nibelunge Noth in die Erzählung von dieser Brüderschlacht einmischt; auch dort trägt Dieterich zuleht den Sieg über die noch unbezwungenen Helten davon, und das prælium Crum-helt brückt aus, was Ulrich von Kürlein Kriemhilde hoh-

gozit, andere Beugniffe Kriemhilde not nennen.

## 64.

Fabel vom Wolf und ber Geiß (cod. Vindob. 428), Bl. 1702.

Die Geiß will nicht vom Baum herab, der Wolf spricht: 25. ir sult her abe vallen, dem guoten Sant Gallen

<sup>\*)</sup> In der deutschen Uebersehung von Keja ans dem 14ten Jahrb. (handschriftlich zu Breslau, Busching Nacht. 3, 169) findet sich diese Stelle auch: "fraw crymhelten fireit", außerdem with Kriembild "des herczogen tachtir von burgundia" genannk, vgl. unten Nic. Olabus.

bevalh ich hiute minen munt, daz er mich beriete hie ze stunt, do sprach diu geiz durch ir zuhte:

30. ich leit mich e in die suhte sicherlichen daz ist wär, e ich iu arges umbe ein här immer iht gespræche.

ir redet als der då gerne ræche
35. diu Helchen chint, weffer wå.
waz hilfet daz ir fit fö grå!
in tætet billich baz dan ein ander man.

# 65.

Contab von Bürzburg (M. S. 2, 2072). alfus kan ich liren, fprach einer, der von Eggen sang.

# -66-

Felbbauer (Cod. Pal. 341): 340. âne mezzer und àne scher schar er mir vil schône: daz im vro Kriemhilt lone!

## 67.

Alexanders Thaten waren so, groß:

"Ettels orloge van den Hunen
enmochte hier iegen neit gestunen."

## 68.

Råthsellieb (Fragm. b. Müller 3, XVb). unnützen Sübichen ist manig guot geselle entwichen.

Deutet zugleich auf Dieterichs Flucht vor Ermenrich.

## 69.

Bornbraten (Liebersaal 2, 503-531; cod. Regiom. f. 1). Die Tochter spricht zum Bater:
172. des wil ich iu die warheit sagen,
daz min herz ist gemuot also,
daz ir sin nimmer werdent fro,
und iu volg als umb ein har;

daz fült ir wizzen wol vür war. Er sprach: du übliu Chriemhilt, \*) sit dû mir nit volgen wilt, komstu an diner muoter stat, din rücke wirt dir slege sat.

#### 70.

Bugenmarchen (herausgegeben von 2B. Baderna gel 1828).

1) 113. Si gewunnen ze kinde ein lieplich gefinde: fi hetten mit anander den wunderlichen Alexander und den keiser Ermenrich und daz getwere Elberich.

Ermenrich heißt hier Kaiser, wie im Alphart. Die Bilking Saga nennt ihn einmal Oberkonig zu Rom (yfirkongur i Romaborg c. 250); ich habe beshalb (oben S. 2) Raiser übersett, merke aber hier an, baß es besser gewesen ware, jenen Ausbruck beizubehalten, da bald hernach der griechische Kaiser erwähnt wird.

2) 202. her Dieterich von Berne schöz durch einen alten niuwen wagen, her Hiltebrande durch den kragen her Ecken durch den schüzzelkreben. Kriemhilt vlös då ir leben; daz bluot gegen Meinze ran. her Vafolt küm entran; des sibes er sich verwac.

#### 71.

Der Biener Meerfahrt (cod. Pal. 341. f. 940. Kolocz. 71. 72).

614. Dô sie dâ gelâgen und der ruowe phlâgen wol biz an den dritten tac, daz der sturmwint gelac und des suezen wînes krast,

<sup>\*)</sup> ia sprach er du crimilt. R.

620. då mite sie wåren behaft, dô stuonden sie mit sorgen åf gegen dem morgen. alrest wart in dô bekant dag sie waren gephant

625. von trunkenheit der finne; Sant Gêrdrûden minne wart in lider harte lûre. der burger ir nâchgebûre der was der reise niht ze vrô.

630. der beklaget sie alle dô.
dô huob sich Krimhilden nôt,
sie wurden schemelichen rôt,
dô sie die warheit gefahn,
daz sie hêten getan

635. den schaden an dem guoten man; da gewonnen sie niht an.

## 72.

Fragmentum historicum (vor M. Alberti Argentinensis chronicon), geht bis 1268.

Bei dem Jahr 964: iste est Theodoricus, de quo Teutonica extant carmina, silius Dietmari \*).

## 73.

Ottokar von Horned. Schrieb um bas Jahr 1295 (Pet script. rer. Auftr. 3).

 S. 82<sup>a</sup>. — herre, ir fült fparn vür baz iuwer ezzen: difiu vriuntschaft ilt gemezzen als Chriemkilden höchzit.

2) S. 96. Die Herren von Steier werden ber Berratherei gegen Ottokar von Bohmen von Friedrich Pettauer in Geschenwart des Königs selbst beschuldigt. Alle erklaren es für Lüge und Lichtenstein sagt unter andern:

96. herre, ir fült iug niht enblauden, daz irz iemer habt angehört, daz ein men folhiu wort gegen uns allen reden fol. er vermöht fin alfö wol,

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Ladmann.

daz er uns zig al gelich, wir hieten dem künig Emrich af den Berner geladen.

Es konnte uns ebenso wohl anklagen, wir hatten, treulos wie Sibich, Ermenrich und Dieterich gegeneinander aufsgebracht.

- 3) S. 1536. 1542. (c. 161). doch wizzet ficherliche, daz von Bern her Dieteriche follich ellen nie wart schin gegen Sifrit dem hürnin in dem rösengarten.
- 4) S. 269b. (c. 311). mich dunkt in minem sinne, daz in die dri küniginne, die den grözen recken Vasoldes bruoder Ecken nach dem Berner sanden, liezen(z) [in] niht enblanden, daz sie üf sin wäsenkleit hæten solhen sitz geleit, als dise pfassen.
- 5) S. 493. (c. 510). wær er gewesen iur gelich, von Bern her Dietrich an sterk und manheit, er muest haben verzeit.

## 74.

#### Livlanbische Chronik.

S. '141b. wen die Semegallen dar quâmen kein der brueder schar, sie liesen sô ein ander an, hetez er Ecke hie vor getan und von Berne er Dietersch, sie wæren von rehte lobes rich.

## 75.

Meister Alexander (hinter dem Aristan b. Müller 1442).
unde teten alle dem gelich,
als ez wære küninc Ermenrich
unde ich der zornic Eckehart.
Nämlich der über den Mord der Harlunge zornige Eckehard.

Hugo von Trimberg. Dichtete am Ende bes 13ten. Sahrh. den Renner. (Ich bediene mich ber Frankf. Handschrift und benute, was Docen Misc. 2, 293. 294 aus der Panzer. mittheilt.)

- 1) 281. 20b. Irich, Iwan (h. Erec, Iwein) ande Triftrant, künic Rücker und Parzivâl.
- 2) Bi. 157. Der von hern Dietrich von Berne gesagen kan und von hern Ecken unde von den alten flurmrecken, vür den gildet man den win.
- 3) 231. 238. sprichet jener: ich hære gerne von her Dietrick von Berne vnd ouch von den alten recken. der ander wil von hern Ecken, der dritte wil der Riuzen fturm, der vierde wil Sifrides wurm,

der niunde Kriemilde (Krîmhilden P)mort, der zehende der Nebulunge (Nibelungen P)hort. dem einlesten gent în miniu wort, als der mit blie mermel bort. der zwelste wil Rückern besunder.

Hugo hatte offne 3weifel bie oben (S. 162) angeführte Stelle Marners im Sinn.

4) 281. 316. Wie her Dietrich faht mit hern Ecken und wie hie vor die alten recken durch frouwen sint verhouwen, daz hoeret man noch manige frouwen me klagen und weinen ze maniger stunden, wan unsers herren heiligen wunden.

#### 77.

Wartburger Rrieg.

- 1) M. S. 2, 4. (Biterolf:) ez wære dem Berner genuoc gewesen, dô in herre Egge vant.
- 2) M. S. 2, 45. (Klingfor:) Palackers hin gegen Endid zwelf tulent rafte stât, nie vogel truogen veder dar zuo also verrem zil,

då von er die grifen håt; ez ist ein wunderliche fache, als ich iuch bescheiden kan (1. wil).

Palakers houbtet hin gegen Endian, der hat getwere, gar funder wan von golde wirkent si diu spæhen were.

Sinnels heizet ein getwerg,

Palackers ist sin eigen und lit bi dem lebermer;
künig ist ez über den selben berg.
getwerge ein michel her

pfliget er, so hat der bruoder sta gebirge in Tiutschen landen und in der Walhen lant.

der selbe kunic der heizet Laurin. im it vil tugende bekant.

Sinnels het in dem lande kleiner fröiden zer, die würme giengen im an den berg, des gewan er forgen pîn.

kokodrillen nâmen im fin her; des fant er boten manigen zuo dem künig Laurin. das getwere im dâ zwei grifen eier gewan, diu ein strûz belaz. —

Die Zwergsage, von der wir hier etwas erfahren, ist zwar nicht weiter bekannt, wohl aber der Zwergkonig Laur, in aus dem kleinen Rosengarten, den wir nur noch nicht im Streite mit Dieterich von Bern sinden. Unter dem Gebirge, das zugleich in Deutschland und Walschland liegt, ist ohne Zweisel Lirol gemeint, welches auch mit dem Gedichte von Laurin stimmt. Jene Sage aber kannte wohl schon Wolfram, denn er gedenkt (Wilh. 2, 64<sup>k</sup>.) der Insel in dem Lebersmeer, die "Palakir" genannt wird.

# 78.

Sohengrin (Cod. Pal.).

- 1) (Gorres S. 15.) Jorant fich duht ein Dietersch von Berne.
- 2) (S. 105.) die wâren also muotes rich, daz iegelichen dûht, [er] wær her Dietrich von Bern im komen, im wurde sin verch entrennet.

#### Titurel (Tert nach Lachmann).

- 1) 13, 81. Groß ist der Kampfplat:
  sô daz die Amelunge
  al mit den Hiunen kæmen då zu strite \*).
- 2) 24, 255. So singent uns die blinden, daz Stfrit hürnin wære durch daz er überwiden kund ouch einen tracken freisebære; von des bluote würd sin vel verwandelt in horne starc für wäpen. die habent sich an wärheit missehandelt.

Der Verfasser des Titurels glaubt nicht, daß Drachenblut die Berwandelung der Haut in Horn bewirken könne und straft die Sánger der Siegfriedssage, die daß behaupten, Lügen. Den Glauben an eine Hornhaut selbst will er damit keineswegs tadeln, er hegt nur eine ganz andere Ansicht von ihrer Entstehung, bei deren Entwickelung eben diese Strophe vorkommt und von welcher noch unten die Rede seyn wird. Unter den Blinden sind Straßensager gemeint. Herman von Fritschelar sagt in dem Leben der Heiligen (cod. Pal. 113. 114.), gedichtet in den Iahren 1343—49, bei S. Nicolaus (VI. 17): "von sinen zeichen wil ich nicht me sagen wan iz sin di wende vol gemalt vnd die blinden singens of der strazzen" \*\*).

3) 24, 299. unt daz Demetrius noch lac gevangen, der gein scharpsen nochen noch strenger was dann Witege mit dem flangen \*\*\*).

Er trug namlich nach der Vilf. Saga eine goldene, gifts speiende Schlange auf dem Helm (oben S. 148.)

<sup>\*)</sup> Nach dem Druc. Die andere Recension hat:
fo daz die Amelunge
und die Hiunen quæmen da zu firste.
Das kasarssche Fragment:
vn hunne hette do geraum czu strite.

<sup>\*\*) 3</sup>d verdante diefe Stelle Lachmann, ber fie von In B. Badernagel erhalten bat.

<sup>\*\*\*)</sup> So liest die Wiener H. Die Dietrichst. mit der flangen, die Heibelb. 383 mit den flangen, läßt sich vertheidigen, da nach einer Stelle der Wilk. S. c. 156 auch auf Sattel und Wappenrock Wittichs Schlangen gemahlt maren. Der Druck siest: mit der flangen, gewiß falsch.

Reinfried von Braunschweig (cod. Hannov.). f. 194a. Witolt und rise Asprian, ris Orte unde Velle, Grimme sin geselle, Cüprian und Ülsenbrant, der grôze stet und bürge slant, waren nît lô griuwelich sam dise. in mohte (l. mohten) sicherlich niht gelichen funder var die risen, mit den Goldmar, daz rîch keiserlîch getwerg, den walt vervalte und den berg hie vor den Wülfingen (ja) möhte mit keinen dingen fich disen hie gelichen, waz man hie vor den richen hôch erbornen Ruther lach rifen fueren über mer; daz was ein ungelichez mez.

1) Bitold, Afprian und Grimme find Riefen, die der auch hier genannte Ronig Ruther über das Meer mit nach Constantinopels führt.

2) Velle ist der Jäger, der sammt seinem Weibe Riuze die jungen Drachen in Omits Land bringt und hernach getöctet wird (Otnit 540, 4. Wolfd. c. Fr. 94—96). Den Riesen Orte kann ich nicht nachweisen.

3) Cüprian scheint kein anderer als Riese Kuperan im Liede von Siegfried. Ich will hier anmerken, daß auch Ulrich von Türheim im Wilhelm (cod. Cassell. 290b) einen Riesen Cuppiron nennt.

4) Riefe Ulfenbrant erscheint in Dieterichs Drachenkampfen (Bl. 2334) mit Reinold streitend.

5) Der Zwerg Goldemar gehört in ein verlorenes Gedicht, über dessen Inhalt eine Stelle im Anhange des Heldenbuchs Auskunft gibt: "Des berners erst weib hyelz hertlin, was eins frumen künigs von Portigal tochter. der ward von den heiden erschlagen. Do kam künig Goldemar. und stal jm die tochter. Do starb die alte künigin vor leide. do nam sy der berner dem goldemar wider mit grosser arbeit. dannoch belyb sy vor goldemar maget. Do sy nun gestarbe. do nam er Herrot künig

Etzel schwestertochter." — Ueber ben Hausgeist Goldemar f. Elfenmarchen LXXXIII. LXXXV. XCVIII.

## 81.

Bilkina Saga. Bu bem Peringskjöldischen Text liefert bie Sagenbibliothek Erganzungen aus zwei Hanbschr. (Nr. 177. 178) der Arnamagnaan. Sammlung, bie man noch vollstandiger burch die Uebersetzung von Rafn, wobei Rr. 178 zu Grunde liegt; fennen lernt. Bon einer altschwedischen Bilkina Saga find zwei Hanbschriften aus bem Schuß bes 14ten und 15ten Sahrh. aufgefunden, wovon die Sbunna (Bb. 10. S. 243-287. Stockh. 1824. Rigi. E. G. Geiger Svea rikes halder 1, 118. 119.) Beschreibung umb Auszug Sie weicht nicht bloß ofter in ber Folge ber einzels nen Theile ab, sondern unterscheibet sich auch burch eigen> thumliche Stellen. (Eine bavon schließt sich naher an unsere Mibel. Noth, f. oben G. 76, eine andere an ben Rofengarten D, s. unten). Erst genauere Bekanntschaft wird es mog-lich machen, über bas Berhaltniß in dem nordischen Tert gu urtheilen \*). - P. E. Muller fett bie Entstehung ber Bilf. S. in bas Ende bes 14ten Jahrh. (Sagenbibl. 2, 311. 312); ich bin geneigt fie wenigftens fur hundert Sahre atter gu halten und zwar hauptfachlich wegen bes Grades von Reine beit, welchen im Gangen ber Inhalt ber Gebichte zeigt; es findet fich barin noch nichts von Laurin, Siegenot, ben Dras chenkampfen und andern Erweiterungen ber Sagen, die am Ende des 14ten Sahrh. boch gewiß fcon allgemein verbtei: tet waren.

- 1) Eine doppelte Quelle gibt bieses Werk an: alte beutifche Gebichte und Erzählungen beutscher Manner, namentich aus Bremen und Munster. Daraus ist bas Ganze zusammengesett.
- a) þessi saga er ein af hinum stoerstum sögum, er gjördar hasa verið í þýskri tungu (Borr. P.)
- b) Þessi saga er sammansett eptir sögu Þýdskra manna, enn sumt af Þeirra quædum, er skemta skal ríkum mönnum ok sornost voru þegar eptir tidindum, sem seigir í Þessari sögu. Ok þó at þú takir ein man úr hverri borg um allt Saxeland, þá munu Þiersa

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ich habe mich oben des Ausbrucks Uebersetzung zu voreilig bedient.

fögu allir d eina leid feigia, enn því vallda þeirra hinni (? l. hin) fornu qvædi. Enn þeirra qvædíkapur er fettir eptir því, sem ver megum vidkennatt, at qvædahâttur er í vori tungu, at sumum ordum verdur ofqvedit sakir skaldskapar hâttar, ok er sa messur kalladur, er þá er srá seigir á honum ok ættum (Borr. cod. Ar. 176. Sagenbibl. 2, 297. 298).

Es scheint der nordische Verfasser habe auf mehreren Burgen in Riedersachsen wiederholentlich und übereinstimmend diese Lieder gehört.

- c) Villigoltur pat er â Þýde/ku Villdiser (Wildeber. c. 162).
- d) Pat er nû aftekid î fogum Pŷdefkra manna, at eiginn îkal bera â holm tilfurlagdan îkiölid eda buklara (c. 165).
- e) Iron jarl rîdur nû ût af Brandinaborg med fina hunda, oc pat er mælt î fögum, at eigi mun getit vera betri veidi hunda enn hann âtti, tolf voru enir bestu hundar, peir er allir ero nesndir î pŷd/kum qvædum (c. 231).
  - f) ok svå er sagt i fornom sögom (c. 298).
  - g) Svå seigir i qvædum þýdver/kum, at hennar her væri likur fjöndum sialsom (c. 328).
    - h) ok svå er sagt i þýdeskum qvædum (c. 363).
- i) Svå seigia þýdeskir menn, at eingin orrusta hesur verit frægri i sornsögum helldur enn þessi (c. 367).
- k) Her må nû heyra frdsogn Þýdeskra manna hversu farit hasa þessi tidendi þeirra nockorra er sæddir hasa verit i Susat, þar er þessir atburdir hasa ordit, oc margan dag hasa séd stadina enn obrugdna, þá somu er tidindin urdu, hvar Högni siell eda Irûngur var veginn eda ormaturnin, er sem Gunnar köngur séck bana, oc gardin er enn er kalladur Nislunga gardur, oc stendur nû allt â sömu leid, sem þa var er Nislungar voro drepnir; sorna hlidit þat eystra, er syrst hosz orrustan, oc hit vestra hlidit, er kallat er Högna hlid, er Nislungar bruto â gardinum, þat er enn kallat â sömu leid sem þá var. Þeir menn hasa off oc sagt sra þessu, er sæddir hasa verit i Brimum eda Moensterborg, oc einginn þeirra vissi deili á ödrum oc sagdu allir á eina leid sra, oc er þat mest eptir þvi sem seigia forngvæði í þýdverskri tungu, er gjort hasa sröðir menn um þau

stortidendi er i pessu lendi, hasa ordit (c. 367. cod. Ar. 177. Sagenbibl, 2, 303). — In ber altschwebischen Bilt. S. steht blog: "Har aro flere boker aff scripne ok halla allth thet sama".

Su sat heißt auch sonft in der Bilk. S. der Sis Attilas und der Zug der Nissunge dahin geht über den Rhein, und die Donau, obgleich beide, wahrscheinlich aus Unwissenheit des nordischen Berfassers, als in einander sließend (c. 337) dargestellt werden. Dennoch konnte hier Soest gemeint und von der Sage die Begebenheit dorthin verpflanzt seyn. In einer Urk. v. 1068 (Würdtw. nova subs. dipl. 4, 38) sautet der Name Sosaz, in einer altern von 962 (Falke trad. cord. p. 514) richtiger Sussa.

- l) þat seigia þýd/ker menn, at hann (hilbebrand) var einn så trúsastasti madur sem vera kunni (c. 382).
- m) Drottning Herrad Erka oc Gudelinda pellar Prîar kvinnur hafa prifadar oc lofadar verit fyrir allar Pær konur, fem î py/kri tungo voro (c. 382).
- n) Og tydske mænd fortælle, at han (hilbebrand) havde fyldt line helvandet hundrede Vintre, da han döde, men i tydske kvad liges, at han havde seet sine to hundrede Vintre (c. 381. Rasu).
- 2) Der in den eben angestihrten Stellen häusig ausges brudte Segensat von alten Sedichten und Erzählungen deutsscher Manner bezeichnet wohl zugleich den Unterschied zwischen schriftlicher und mundlicher Ueberlieferung, der jedoch auch einmal besonders angemerkt wird:

oc vid pat sama er hans getit, hvar sem hans (Silves brands) nafu er retat eda frå hönum fagt (c. 168).

3) Der Verfasser nennt, wie wir vorhin gesehen haben (1, a) biese Sage von Dieterich von Bern (bies ist ber richtige Name, ben sie sich selbst gibt, Sagenbibl. 2, 316) eine ber größten in beutscher Sprache, bemerkt aber gelegentlich bas Daseyn an verer, hier übergangener:

Hertnid kongur vard enn heill sinna sara oc styrir sinu riki Vilkinalandi, svå sem heyrir enn i sögu hans, oc hann vinnur mörg störvirki medan hann var kongur i Vilkinalandi, oc af hönum er allmikil saga, po at þess verdi nú ei her getit i þessari strasoga (o. 331). Diese Stelle sehlt in der altschwed. Bist. E.

4) Ueber bie große Berbreitung ber Sage verschiedene Stellen.

- a) Þidríkur-köngur i Bern-er hinn mesti hostingi sem kunnugt er vida umm heimin oc hans namn man uppi vera og eigi verda tapat nalega umm allt sudur rikimedan verolidin stendur (c. 108).
- b) oc fyrir fwi eru öll hans vapn gullbrin, at hann (Sigurd) er umframm alla menn at drambi oc kurteist oc aliri hæversku nalega i öllum fornsöngum oc hans nasn geingur i öllum tungum syrir nordann Grick-lands has, oc svå man vera medan verolld stendur (c. 166). Unter dem griechsschen wird das mittandische Meer verstanden.
- 5) Es wird behauptet, daß der Norden einen Theil dieser Sage eigenthumlich besithe, und der Gegensatz zwischen der bentsche fter erwähnt.
- a) Danir oc' Svlar kunnu at segia heraf margar söguk enn sumt hasa peir sært i quædi sin, er peir skeinta rikum mönnum mörg era pau quædi quedin nû, er syri löngu voru ort eptir pessari sögu (Borr. c. Ar. 178; Sagenbist. 2, 296).
- b) Norrænir menn hafa sammansett nockurn part segunar enn sient med quædskap, pat er sirst srå Sigurdi at seigia Fasnisbana. Völsüngum oc Nislüngum oc Nislüngum oc Nislüngum oc stå Nislüngi köngi. oc pò at nockut bregditt at quædi um mannaheiti eda atburda, hå er ei undarligt svo margar sögur sem Pessir hafa sagt, enn po ris hun nær af einum esn (Borr. cod. Ar. 176, Sagenbibl. 2, 296. 297).

Dieterich von Bern wird, und mit Recht, nicht unter beit Gegenständen ber eigenthumlich nordischen Sage angeführt.

- c) oc borg på er hêt Fertilia, er Væringiar\*) kallu Frid/kelu. (c. 13). Fertilia beutet auf bas niederd. verde für vrede, Friede.
- d) Brynhilldur er fögurst er kvenna hvorutveggia sudur 1 löndum oc nordur i löndum (c. 17).
- e) Studas Sohn, ber wie sein Bater hieß, tobtet einen Drachen Namens heime: oc pest vegna seck Studas hans heiti, at hönum var jasnat vid orm pennan oc nu kalla Væringiar Heimir (c. 17). Weil namlich in der Bolf. Saga, wie in der Sagenbibl. (2, 153) richtig bemerkt wird, ein Heimir vorkommt.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Baringer f. Sagenbibl. 2, 149- 150.

- 1) Nidûngur kongur fitur na i riki finu oc med hönum Velint hinn âgwtaki îmidur, er Væringiar kalla Völund (c. 24). — Vidga var fun Velints, þelf er Væringiar kalla Völund (c. 175).
- g) â hans (Thettleifs) vöpnum er markat þad sem þýde/kir menn kalla Elsendýr enn Væringiar Fil, af gulli lagt (c. 161).
- h) oc svå er hann (Gigurd) frægur, er hann drap þan mikla dreka, er *Væringtar* kalla Fafni (c. 166).
- i) oc hans (Sigurds) nain mun aldrig týnaz í Þýdverskri túngu oc slikt tama med Nordmönnum (c. 324).
  - 6) Noch fichtbare, auf die Sage hinweisende Denkmaler.
- a) Bidga kommt an die Weser und sindet die Brude abs gebrochen, welche diesseits und jenseits auf Felsen lag. Er gibt seinem Pserbe die Sporn und sliegt pfeilschnell hinüber: oc enn t dag må sia stadin i berginu skuanna oc naglanna, bædi par sem hann hliop af oc svå par sem hann kom nidur (c. 37).
- b) Die Hunen erobern und zerstören die Stadt Pultust in Rußland: oc Pau verk voro på unnin, er enn mego sia Peir, er Par koma i Pann sama stad (c. 290).
- c) Thibrek verfolgt den Bidga långst der Mosel und als dieser in das Wasser springt, wirst ihm der Konig den Spieß nach und der sährt dei der Mündung des Flusses in die Erde: oc par stendur pat spiotskapt enn i dag, oc pat må par sia hver er par kemur (c. 313).
- d) Nû verdur snörp orrusta þennan dag, er Hûnir sækia gardin enn Nislûngar veria, oc heitir Holmgardur er orrustann stendur î, oc svá heitir hann enn i dag Nisslûnga Holmgardur. Enn steinveggur var gêrr umm þennan gard oc sami steinveggur er umm hanz enn nú i dag (c. 355).
- e) Hogne sticht bem Trung ben Speer in die Brust: På lætur Irûngur sigaz vid steinveggin oc Pessi steinveggur heitir Irûngs veggur enn i dag (c. 360).

Irungs veggur ist hier verwechselt mit Irungs vegr und bebentet die Tringostraße d. h. die Milchstraße. \*)

<sup>\*)</sup> Bu ber Sagenbibliothet 2,7265 erfinnete fcbei buff fcon in ben Nith. Walbern 1,2248. biffe, Bemerfung vortomentalie.

- 7) Der Inhalt ber Bilt. Sage felbst bestätigt ihre Angaben über die Entstehung bes Ganzen und zeigt ben verschiedenen Ursprung der einzelnen Theile.
- a) Rubiger von Bechelaren erscheint in zweisacher Gestalt, einmal als Rodolf (c. 64 83), der mit Berta, einer Schwester der Erka, die sonst kein Gedicht kennt, verheirathet wird, und dessen Thaten die Bilk. S. allein beschreibt; sodann (c. 267 st.) als Rodingeir, und hier ist, den übrigen Sagen gemäß, Gubelinde seine Frau (vgl. Sagenbibl. 2, 189).
- b) Thibrek heirathet Konig Druffans Tochter Gubilinda (219), von ihrem Tobe ift nichts gesagt, aber hernach (c. 317) wird ihm von Erka die bekannte herrad als Gemahlin gegeben.
- c) Ueber ben Tob des Königs Dfantrir lauter Mibersprüche oder vielmehr drei verschiedene Erzählungen. Er wird von Vildiger erschlagen (c. 123), späterhin (c. 270) heißt es, er sen im Kampse gegen Ulfrad und dessen Schaat gefallen, endsich, (c. 326) wird behauptet, Haupturheber seines Todes seringste in der Erzählung selbst vortommt (vgl. Sagendibl. 2, 255).
- d) Högnis zu fruhe und umpaffende Erscheinung ift schon (oben S. 88) bemerkt.
- e) Högnis Abstammung von einem Elsen wird zweimal hintereinander und mit auffallenden Abweichungen erzählt. Einmal (150) heißt der Gemahl seiner Mutter König Albdrian und seiner Brüder sind drei: Gunnar, Gernoz und Sister. In der zweiten Darstellung (c. 151) sinden wir statt Albrian den Namen Trung und der Brüder vier, nämlich der nordische Gudzorm ist neben Gernoz noch hinzugefügt. Doch in der altschwedischen Bilk. Saga steht bloß die erste Erzählung (vgl. Sagenbibl. 2, 217).
- f) Högni führt den Beinamen af Troja bloß in der Riflunge Saga (oben S. 87), nicht vorher, und Folkher tritt hier allein auf (vgl. Sagenbibl. 2, 264).
- g) Sigurd der Grieche steigt mit Abettleif zu Pferde (c. 97), an einem andern Orte (c. 161) ist das vergessen und es wird wegen Thettleifs Schildzeichen und an sich sehr unpassend behauptet, Sigurd sep auf einem Elefant geritten.
- h) Sintrage flieht zu dem Herzoge Iron von Brandenburg (c. 209); spatemin wird Herburt, Frank Bruder, an ben Hof

bes Kanigs Artus gesenhet (c. 211) und gleichwohl bald dars auf (c. 220) erzählt, daß Iron erst nach dem Tode des Artus, seines Vaters, von Isung aus seinem väterlichen Reiche verstrieben, durch Attiläs Wohlwollen Brandenburg erhalten habe (vgl. Sagenbibs. 2, 230).

8) Schon unter 3-ift angeführt, baß einer anderen, nicht aufgenommenen Sage gebacht werde. Sonstige hindeutungen auf unbekannte Bebichte find felten und ich kenne nur zwei:

- a) Was von Afrik, ber Verfertigung bes Schwertes Edessachs und bem vorigen Besither, bem Konige Roseleif, gesagt ift (oben S. 56).
- b) Ahidvet erinnert den Heime daran, daß ihre Pferde in Friedland so gewaltig getrunken (unten Nr. 90).
- 9) Endlich bebe ich aus bem Gangen noch einzelne Bezies bungen.
- a) Edehard erzählt von bem Delben seines Gedichtes:
  342. namque Vualtarius erat vir maximus undique telis
  suspectamque habuit cuncto sibi tempore pugnam.

Er liebte den Kampf mit dem Spieß, nicht aber mit dem Schwertz so verstehe ich wenigstens die (metrich ververbte) Stelle: Bielleicht hatte Walthard den Gebrauch der Waffen dei den Hunnen gelernt, welche lieber mit dem Wurfspieß kampfen (Jorn. c. 50). Aber ich zweiste nicht, es soll eine Eigenthümslichkeit und besondere Geschicklichkeit des Helden angedeutet werden, welche die Sage ihm zuschrieb. Ihm ist unter seinen Gegnern Hagano allein gefährlich:

300, namque me meos per procha mores : i jam didicit, tenet hic etiam fat callidus artem.

Malthari entscheibet auch sonft burch ben Speerwurf (670. 713. 742. 773). Bei bem Kampfe mit Habewart wird bie Berschebenheit ber Waffen ausgedruckt:

822. hic gladio fidens, hic acer et arduus hafta.

Und im letten Streit behalt er allein ben Spear, wendet damit die Schwerter ab (1298) und verletzt den Konig mit der Spige besselben (1822).

Merkwurdigerweise kennt die Vilk. Saga noch diese Geschicklichkeit Baltarid (c. 104. 105), denn er schlägt dem Thettsliff einen Wettkampf im Speerwerfen vor und setzt dabei sein Haupt aufs Spiel. Wir wissen aus den Wetts

tampfen ber Brunhilb, baß jum Schiefen bes Speers eine große Kraft nothig war.

- b) Nach dem Traum ber Kriembild wird Siegfried, ber Kalke, von zwei Ablern, Gunther und hagen, erjagt; hier erinnert Lachmann (urfpr. Gestalt 105), baß beibe nach ber Vilk. Saga (c. 164. 165). Abler als Schildzeichen führen?
- c) Der Fahrmann, dem Högni einen Goldring bietet, hatte eben erst eine schöne Frau geheirathet, die er mit dem Geschenk ersteuen will (c. 339); durch diese Erklärung bestätigt die Wilk. Saga eine Leseart des ättesten Vertes ver Nicklings Noth (1494, 1): ouch was der selbe schisman erkt näulicht gelitt. Eins von den danischen Boldsliedern (Kämpeviser 1, 114 hat diesen Zug eigenthumlich verändert: Hagen seih schenkt, nachdem er den Fahrmann getobtet hat, dessen Leibs schen Goldring, gleichsam als eine Mordbusse.
- d) Grimhild sagt (c. 345): oc mi, minnumk en hversu mig harmar in storu sar Sigurdar Sveins; und abermals (c. 346): mig harmar pat mell, nû sem jastian, po storu sar, er hasti Sigurdur Svein sier midli herda. Dies erinnert sehr an die Worte Nibel. Roth 1463, 4: Sistiles wunde taten Kriemhilde we. Selssam genug besinden sie sich gerade in einer Strophe, die wegen des Ausdruckes die Nibelunges helde im Sinne des ersten Theils (für die Recken aus Nibelungeland), sonst in dem zweiten Theil ohne Beispiel, verdachtig scheint. Sollten sie aus einer andern Kecension übergegangen senn, welche der in der Bilk. Saga benutzen näher stand?
- e) Es befrembet, daß die Bilk. Saga dem Schwerte Sigurds nicht den in deutschen Gedichten so bekannten Namen Balmung, sondern den nordischen Gram beilegt.
- f) Höchst auffallend gibt sich Sigurd (c. 180. 181) für einen Verwandten (frændi) des Jarl Hornboge, eines Helben Ahidrets, aus. Ich halte diese Behauptung nicht bloß für falsch und der dort erzählten Geschichte mit Omlung zu gefallen eingerückt, sondern den ganzen Aufenthalt Sigurds bei Isung für verdächtig und in der reinen Sage undernübet.
- 10) Aus der schwedischen Vist. S. ist gestossen, was man in schwedischen Chroniken (Fant script. rer. Suecicar. 4, 250. 251. 253) sodann bei Ericus Olahus (hist. Sveon. p. 11. 12) und Joh. Olaus (5, 13—15) übereinstimmendes sindet. Nur eine einzige Abweichung in der kleinen Rheinchronik: Hertnid

fliebt, en seinen Munden, während ihn die Willia Seiscu 331) genesen lößt.

82.

, interes. Lini pintolo

Norna Gests Saga. Wahrscheinlich im Anfange bes Isteri Bahth: aber aus alteren Bestandtheilen zusammengesett (vgl.: oben G. 35).

Norna Gest ergabit (c. 6) eine Begebenheit, Die fich nach Sigurds Berheirathung mit Gubrun und mahrend feines Aufenthalts bei ben Ginkungen zutrug: ek var oc meh Sigurbi nordur i Danmork, på er Sigurpr kong Hringur senpi Gandalfslunum (Gaudzlyni) maga lina til mots vip Giukunga Gunnar oc Hogna oc beiddi, at peir munpu lûka honom skatt, epur pola her, ella ef peir vilpu veria land stt. pa halla Gandalssynir voll vip landamæri, enn Giukungar bidia Sigurpi Fafnisbana fara til bardaga meh sier. Hann sagpi sva vera skylpi; ek var þå enn með Sigurði. Sigiðum vier þå enn nordur til Holsetulands oc lendtum par sem Jarnamodir heitir, enn skamt frå höfninni varo settir up heslissteingur, par fem orrollan skylpi vera. Saum vier på morg skip figla nordann, varo Gandalfssynir firyr peim, tækia på at hvarotveggio. Sigurpur Hringur var ei par, Pviat hann vard at veria land fitt Svipiod - Sipann liftur faman lidinu oc verdur þar mikil orrolta oc mannalkiæd. Gandulfsfynir geingu fast framm, Þviat Þeir voru bædi meiri og sterkari enn aprir menn. I peirri lidi falt eirn mapur mikill oc sterkur, drap þessi maður menn oc hesta, svå at ecki stödi viþ, þvíat hann var líkari jötnum enn mönnum. Gunnarr bad Sigurp sækia îmôti mannskelmir þessum, þvíat hann kyad ei svå duga munpi. Es ist Starfabr aus Norme gen, auf ben Sigurd mit bem Schwerte Gram losgeht, er fliebt, doch haut ihm Sigurd zwei Bahne aus bem Baden.

In der Vols. Saga führt Sigurd (c. 38) in einer Unterredung mit Brynhild zum Ruhme der Giukunge an: Peir Ardpu Dana köng oc mickinn hosdingia brößur Budla köngs. Räher drückt er sich nicht auß (auch c. 33. wird der tapfern Thaten, die Sigurd nach seiner Berhetrathung mit Gubrun in Gemeinschaft mit den Giukungen vollbrachte, nur im Allgemeinen gedacht; die Samund. Edda Sig. III, 2 sagt bloß: drucko ok dæmpo dægr mart kautan), aber ich glaube dieser Kriegszug nach Danemark, den die Normag. S.

erzählt, ist gemeint. Won ihm hatte wahrscheinlich bort eine attere und bessere Darstellung können mitgetheilt werden, benn bier bleibt dunkel, wer der, in keiner Sage sonst auftretende, Bruder Budli's war, auch wird der danische Konig nicht getöbtet, ja er konnte nicht einmal bei dem Kampse zugegen senn.

Dagegen erhalten wir in unserer Ribel. Noth eine sehr ausführliche Schilderung jener Deerfahrt, benn ich zweiste nicht,
daß der Krieg Gunthers gegen den danischen Konig Lüdzgaft und den könig kudzer basselbe Ereigniß in sich faßt.
Auch dort wird zwor der Krieg angekundigt und die Wahl
gelassen (145, 1) durch Unterhandlungen ihn abzuwenden.
Siegfried sagt gleichfalls seinen Beistand zu und führt durch
seine Lapferkeit und den Zweikampf mit Lüdgast den Sieg
herbei. Freisich bleibt in den Nebendingen mancher Unterschied:
Gunther zieht gar nicht personlich mit in den Krieg, aber wir
wurden schon beim Biterolf (oben S. 131) zu der Bemerz
kung veranlaßt, daß gerade in diesem Umstande die Sage
abwich. — Sollte der König Frut von Danemark, der im Rosengarten Dauf einmal als ein Feind Gunthers erz
scheint, weil er von ihm seines Reiches beraubt worden, hierz her gehören? — Die Vilkina Saga weiß überhaupt nichts von diesem Ereigniß.

# 83.

#### Dieteriche glucht.

1) Bu welcher Zeit der Verfasser, der sich doch selbst wohl unter Heinrich dem Bogeler (7978) meint, gelebt hat, wissen wir nicht; Darstellungsweise, Sprache und Reim verrathen das 14te Jahrh.; das Wert könnte in eine bessere Zeit gehören, und doch aus Hartmanns armem Heinrich einige Zeizlen (2331:35. 9962) geborgt haben. Der Versasser beruft sich auf eine ättere Quelle (1838): der uns daz mære zeizmene slog (ordnete, aus einzelnen Bestandtheisen zusammenssetzte? auf verschiedene Sagen deutet unter andern, wie mir unten sehen merden, die Darstellung der Verhältnisse Dietleibs von Steier), der tuot uns an dem buoche kunt. Auf dies ses Buch bezieht er sich nicht selten (2020. 2026. 2268. 3674. 6192. 8324) und am Schlusse heißt es: nü ist ez komen an daz drum des buoches von Berne. Es wurde ihm, wie es scheint, vorgelesen, denn häusig ist die Redensart: als wir daz buoch hæren sagen (3527. 3674. 6613. 8221.

Digitized by Google

9282), zellen (8**324)**, ober etch :: als uns dez haoch las (6626. 6307), und : nu liveret, wez iws fagt daz liet (3674), wie man mir gesaget hat (8254. 9790). — Eine andere und, so viel sich urtheilen läßt, ältere Durstellung der Soge liegt dem Auszug zu Grund, welchen: der Andang des help benbuchs siefert (f. unten).

2). Dem Bauptgebicht vorangefent ift eine tunge Geschichte bon Dieteriche Ahnen. Die Bollftanbigfrit bep Genealogie, bas übernaturliche Alter von 305 : 450 Sahren, mahrscheinlich um einen langen Beitraum auszufullen, ben Boreltern bes Belben beigelegt; die große Ungahl von Kindern, Die boch bis auf die Stammbalter wieder fterben muffen, eine Geltsams keit, die fich mahrscheinlich aus jener Unnahme einer übernaturlichen Lebenszeit erklart; bas alles icheint absichtlich erfunben, und laßt fehr an einer mahrhaften Grundlage zweifeln. Bufate und farte Abanderungen burfen wir bier in jebem Falle annehmen. Bum erftenmal boren wir von dem Abnberrn Dietwart, bem romischen Könige, und seiner Frau Minne, Tochter eines Königs Lademer. Ihm folgt Sigeher, mit Amelgart aus ber Normandie, Tochter bes Ballus, verhei: rathet. Jest erft gelangen wir auf bekannten Boben: Otnit wird als ber Gobn jenes Sigeher bargeftellt und erhalt allein kein hohes Alter, aber ber Grund ist klar: weil die Bittwe wieder heirathet. Nach ihm herricht Wolfdieterich; bann Hugdietertch; jugleich wird Siegfrieds Geschichte angefnupft. benn seine Mutter Sigelint ift hier zu einer Schwester Otnits gemacht. Ungeschickt ift biefe Berknupfung in jebem galle, benn Siegfried tann barnach unmoglich Beitgenoffe bes Diete= tich von Bern seyn. Hugbieterich, mit Sigeminne von Frankriche verheirathet, hat einen Sohn Amelunc, biefer rich von Bern fenn. Name mare ber echten Sage wohl angemeffen (f. oben G. 2), nur mußten wir ihn burch andere Bedichte beftatigt finben. Ihm wird eine aus Kerlingen stammende Frau zugeschries ben (2399), mit welcher er brei Gohne zeugt: Diether, Ermrich und Dietmar, und bamit nabern wir uns ber bemabrten Sage. Die Beziehungen barauf erortern wir einzeln.

3) Diether, ber alteste ber brei Brüber (2407), erhalt bei ber Theilung ber Reichs Breifach und Baiern (2434).

2465. Diether der riche gewan sicherliche dri füne wol gelän, den Ermriche fit benam daz leben, do er si vienc und sie ane schulde hienc. Die Hartinge; die zu Breisach ihren Sie hatten, sind gemeint (oben S. 19. 31. 32); drei Sohne statt zwei, wie in ollen Sagen, ist auffallend, aber kein Schreibsehler, da bei Beinrich vom Minchen vielelbe Bahl vorkommt. Wir horen sier ben Ramen ihres Voters; daß Ali Driungatrausti wie er in der Vill. S. lautet, nicht richtig sehn kann, wird sich bei der Bromstimvalla Saga zeigen, dagegen mochte Harling, wie der Ansting des Pelbenbuchs ihn nennt, leicht angemessener sehn, weil Oteterichs sungerer Bruder Diethet heißt. Ueber das Schickslab ver beiben Harlunge in einer ans dern Stelle etwas naheres:

2546. Ermrich die Harlunge vie.

dag er sie zuw im brâhte.

do er in the ket gegeben,

do fchiet er sie pon irm leben,

und zooh ket zuo ir lande.

Der Andeutung nach muß man vermuthen, Ermentich habe burch das Versprechen, ihre Angelegenheit an einem bestimmten Tage beizulegen, seine Neffen listig herbeigelockt und dann getobtet. Davon weiß die Vill. S. (c. 257) nichts, wo Ermentet ihre Burg ersturmt, sie gefangen nimmt und aufphängen läßt. — Hernach, um den Dieterich zu berücken, rath Siblich bem Ermenrich zu einer Heuchelei:

2604 den ir dar sendet, den heizet sagen, und ir wellet varn über mer, got dienen mit einem her, dem heiligen grab helsen ûz der nôt, umbe der Harlunge tôt, den ir schaden habt getan und ir leben umbe suft gewunnen an.

Und zulett in der Schlacht:

9788. nu hoeret waz ich vernomen han,
an dem graben vor der flat,
als man mir gelaget hat,
da erreit Eckehart Ribsteinen.
nû han ich der rehten einen,
fprach der recke Eckehart,
nû wirstu lenger nit gespart,
dû vil ungetriuwer man.
dû gewunnd (l. gewunne) minem herren an
die getriuwen Harlungen;
nû wil ich mit dir tungen
einen galgen, ob ich mac.

4) Ermrich heißt der hinterliftige (karge 2489). Das Berbrechen an ben hartungen ist eben' erwähnt; ein anderes wird kurz angebeutet:

2455. ez gewan künic Ermrîch einen fun, der biez Eridrich, den er sit versande hin ze der Wilze lande; daran man fin untriuwe sach.

Doch rebet ber Dichter bavon, als von einem zukänftigen Ereigniß, da in biefem Gebichte Friedrich ofter im Kampfe erscheint (3563. 3824. 3898. 8212). Gemeint ift die schon Werk (G. 31) berührte Geschichte, aber in eine anderen Zeit verschoben, dern bort komtat er frieder alle die Harkunge um Merkenswerth ift das Land ber Wilzen, wofür die Bilk. Saga Vilkinaland seht. Der Dichter fahrt sort:

2460. nu feht, wie er fin triuwe brath:
an finem lieben kinde. 25.000.

An manigem mære ich daz vinde,
daz nie bi jemans tagen
ungetriuwer lip wart getragen.

Sch habe schon (oben S. 2. 3) bemerkt, daß die nordis schoe Gage undidas ohronicon Quedlinh, (oben S. 32) allein von Ermanarichs traurigem Ende erzählen, die deutschen Ges dichte aber nichts mehr davon wissen. Mit dem Verfasser unseres Werkes scheint es sich anders zu verhalten, nur her anigt er sich mit bloßen Andeutungen. Indem er nämlich noch weiter von dem Morde der Harlunge spricht, sagt er:

2554. ez was diu grôfte milfetât,
dia ûf erden ie geschach.
got ez sit allez rach
an sinem libe und an sinem leben.
er nam im swaz er im het gegeben
und rach den meinræten zorn.
der lip der wart hie verlorn
und ift diu sêle geselle
des tiuvels in der helle.

Er kommt mehrmals barauf zurud. Als Ermenrich gegen Dieterich und beffen Bolk wuthet, fagt er:

2862. daz gerach got allez an im fint. Und:

3496. ist er zuo der helle geborn, daz endunk nieman unbilliche.

Digitized by Google

untriuwe ift von im in die rîche leider aller êrst bekomen.

4270. dile grôze herzen riuwe, die rach sit an im sere got.

4275. daz wart im fit angeleit, daz er des kam in arbeit.

Belche fagt von ihm;

4956: fwer im den lip benæme, der gewunne des fünde kleine, wan er ist unreine.

Und am Ende, als er aus ber Schlacht gefieben ift, beifit es, wie es scheint, mit Berufung auf die Sage:

9819. wie ez Ermriche ist gedigen, daz habt ir wol vernomen: er hat den schaden genomen, der im immer nach gat.

Alle Meußerungen jufammengefaßt, follte man meinen, Ermenrich fen wegen feiner Gunben burch eine 'unbeilbare Krankheit gestraft worden und habe in diesein Bustande jenen elenben Sob erlitten, ben bas ohron. Quodlinh. beschreibt. Auch die Vilk. S. (c. 374) schließt seine Lausbahn mit einer furchtbaren Rrankheit, in welcher er halb tobt fcmachtet, nuche bem man ju feiner Beilung vergeblich ben Leib aufgeschnitten hatte. Das ftande überdies in einigem Bufammenklang mit Jornandes Borien (oben S. 2): ægram vitam corporis imbeeillitate contraxit. Die Rabenschlacht gibt feine Aufflarung, barin wird er nur wegen feiner Ermiofigfeit verwunscht (558) und (79, 3) ber Ausbruck gebraucht in fin tele fi ungeheilet. Worauf sich die Aeußerung im Anhange bes Helbenbuchs bezieht, ber treue Edhart habe ben Ermenrich erschlagen, weiß ich nicht; bas Gebicht, worin bas vorkam, ift ent= weder verloren, oder es findet hier ein Irnthum statt. -

Ermenrichs Schat ift fcon fruber (G. 17. 46) erwähnt worden, auch hier eine hindeutung barauf. Dieterich ergabit:

7832. (waz hordes heten zwên künige rîch von golde und gesteine, daz hât er allez alleine. er hât daz Harlunge golt, dâ von git er noch lange solt; sô hat ouch er vür wâr allen den hort ger, den Dietman der vater min ie gewan bi den tagen.

5) Dietmat, der dritte Bruder, ist und als Bater Dietezichs schon bekannt (oben S. 106). In der Bilt. S. ist er, ebenso wie der dritte Sohn, der Water der Harlunge, ein unzehliches Kind und Ermenrek allein in rechtmäßiger Ehe erzzeugt. hier wird von ihm erzählt:

2471. Dietmär der tugenthaft lebt in rein bluender kraft funszie jär volleelich und nam ein künigin rich des künig Desen tohter

Diesen Namen kennt kein anderes Gedicht. In der Bill. S. (c. 13) heirathet er Doilia, Tochter ber Jaris Elsung.

2487. Dietmar und Ermrich die zugen beide ungelich. Ermrîch der was karc, Dietmêr vor eren niht enbarc; er was milt unt tugenthaft. got vuogt im guotes rîche kraft. doch faget uns daz mære, wie milte Dietmar wære, iedoch bûwet er Berne und was dâ alle zît gerne unz an fin endes zil. er gewan hôher êren vil,. er was ein vorhtsamer man, des was im sleht undertan Rômilch lant und Rômilch marc. Dietmâr der was fo flarc, daz im bî lînen zîten nie kunic torste wider riten. in den êren lebt Dietmar vierzic und driu hundert jar,

> dô het er nû zwei kint diu litten arbeit fint. daz was Diether und Dietrich, die sit verdarp künic Ermrich.

2525. Dô Dietmâr den tôt dolte, als er doch sterben solte, do bevalch er Ermriche finiu kint getrüllche.

awê, daz daz ie gefchach,

wan er fin triwe fit an in brach.

6) Dieterteh heißt einigemal (5637. 8054) der junge Anielung (vgl. oben S. 2). Gleich nach dem Untergange seiner Bettern, der Harlunge, sinnt Ermenrich, angereißt von Sibich und Ribestein, auf sein Berderben. Eine friedliche Zeit und ein freundschaftliches Berhaltniß zwischen heiden scheint dieses Gedicht nicht vorauszusehen, und als Ermenrichs Berfolgungen anheben, ist Dieterich noch in der ersten Jugend; mehrmals wird ausdrücklich gesagt, er sen noch nicht zu einem Manne herangewächsen (2824. 4168. vgl. 4234. 5234). Die Verbreitung seines Ruhms durch die Sage wird gleich, wo sein Name zuerst vorkommt, erwähnt:

2483. — — der Bernære, der mit maniger manheit. alle diu wunder hât bejeit, då von man finget und seit.

Und Wolfhart spielt barauf an, indem er den Dieterich zum Kampfe ermuntert:

3228. von fprunge vert alrest din nam, den foltu machen bekennelich.

Diether, Dieterichs Bruder (oben S. 157), wird gelegentzlich erwähnt, er heißt der junge künic von Roemisch lant (2535. 7420) und zieht nach nicht mit in den Krieg.

7) hilbebrands Berhaltniß zu ben Gohnen Dietmars (oben G. 143) wird angeführt:

2535. Diethern und Dietrich die zoch ein herzoge rich Hildebrant der alte, der kuene und der halde.

Daß Frau Uote hier und sogar thatig erscheint, ist schon (oben S. 24) bemerkt.

8) Dieterichs zwolf Helben (oben S. 102) sinden wir sehr unvollständig, als hatte die Sage sie vergessen, und eigentlich nur den Hildebrand und Wolfhart, den letzteren jedoch ganz in seinem eigenthümlichen Charafter (1911. 6405-6555); ein paarmal wird Sigehêr (5841. 8594) wir genannt. Die übrigen fehlen ganz. Auch die Wolfinge! werden, nicht erwähnt und von Hildebrands. Verwandsschaft mit diesem Ge. schlechte nichts gesagt: — Das Eckewart, der Harlunge

man, für Dieterich fampft und getobtet wird, ift fcon (oben

S. 144) bemerkt.

- 9) Dagegen eine bedeutende Erweiterung ber Sage zeigt sich in Beziehung auf Dieterichs Mannen überhaupt, indem wir-eine Unzahl bisher unbekannter Namen erblicken. Sie sind zum Theil bier in die Begebenheiten verslochten, zum Theil erscheinen sie in andern Gedichten dieser Periode, so daß wir durchaus nicht berechtigt sind, sie als eigenmächtige Zusähe bloß dieses Werkes zu betrachten; im Gegentheil, der Fall ware benkbar, daß sich einige darunter befanden, die der ältestert Zeit und versorenen Sagen schon zugehörig, hier zuerst wieder zum Vorschein kämen. Wir dursen uns daher der Muhe sie aufzuzählen nicht entziehen.
  - a) Herebrant (oben S. 107).
- b) Helmschart, ein Verwandter von Wolfhart (2992. 3149. 3396. 3746. 4424. 4682. 5844: 8288. 8592), sällt im Kampse (9870. 9913). Auch in der Rabenschlacht wird (10) sein Tod beklagt. Ich glaube, daß Helmschröt im Asphart (74) und im Rosengarten A (132. 133. 193. 381) und Berselbe ist.
- c) Amelolt von Garte (3751. 4433—69. 5847. 7198. 8591). Dieterich findet ihn todt auf dem Schlachtfeld (9870). Irgend ein Berwandschaftsverhältniß Umelolts wird nicht erz wähnt. Im Alphart dagegen (wo er allzeit mit Nere zusams mengestellt ift 44—77) nennt sich dieser junge Held selbst einmal (97) Amelolts kint. Alphart und Wolfhart sind Bridder (89. 90. 179. 427) und Hildebrand heißt jenen Nesse (101. 121. 131. 179); daß dieser sein Schwesterschn ist, wissen wir längst (oben S. 107). Bestätigung und weitere Ungabert im Rosengarten: Umelott ist ein Schwager Hildebrands, dessen Schwester er zut Frau hat (C 11², wo Amerolt geschriebert ist, und D cod. Arg.), weshalb ihn Hildebrand auch öster Bruder nennt (C 11². D & Arg. alter Druck 134. Caspar v. d. R. 112) und Umelotts Schne sind nach C. Wolfhart und Sigestap, nach D cod. Arg. und Pal. kommt noch Alpharts hinzu, der zwar nicht mitkämpst, aber doch austritt.

Der Anhang des Heldenbuchs enthält verschiedene Angaden. Da, wo er von Hildebrands Bater spricht, heißt es: "Amelott von garten der hat syn tochter". Hernach: "Amelot von garten het hiltbrant — schwester mit de het er drey sün Wolfhart Alphart vnnd sygestab". Und damit überzeinstimmend schon vorher von dem lettern: "Tygestab was auch hiltbrands swester sun. vnd was Amelung (l.

Amelot) von garten: seyn vatter". Dagegen in einer andern Stelle, die mit dem Gedicht von Alphart stimmt, sehlt der dritte Bruder: "Amelot von garten was alphart und wolfshart vatter". Siegenot nennt wieder nur die beiden Wolfhart und Sigestap (s. unten). Den lettern sahen wir früher in andern, diesen hier widersprechenden Berhalt niffen (oben S. 104).

- d) Alphart (3004. 5564. 6305-21. 8287. 8590) kampft mit Bitterunc von Engellant und besiegt ihn (9493-9533), wird aber selbst von Reinher erschlagen (9674) und sein Tob von Dieterich sehr bestagt (9893-9916); wie schon bemerkt, hier keine Undeutung, daß Amelolt sein Bater oder Wolfhart sein Bruder sey. Warum er in dem Anhange des Heldens duchs "alphart von ach" heißt, weiß ich nicht.
  - e) Nere. Dben S. 118. In ber Rabenschl. unbekannt. Naheres im Appart.
  - f) Fridrich von Raben (2706-20. 2878. 2888. 3005. 5711. 5831. 9846). In ber Rabenschl, nur einmal (261). Ich glaube, er ist unter Friedrich dem jungen im Alphart (76) gemeint.
  - g) Sigebant (3001. 3620. 3746. 4105. 4683. 5280. 5604. 5839. 8571. 9843), auch in der Rabenschl. (729) und im Uphart (76. 419). Ein anderer Sigebant von Merda wird von König Sigeher als Bote in die Normandie geschickt (1963).
  - h) Walther (7340. 8573 9842), auch in ber Rabenschl. (551).
  - i) Herman von Ofterfranken (5714. 5834. 8574). In ber Rabenschl. (63) ein Herzog und, was auch richtiger scheint, ein Mann Egels.
  - k) Berhtram von Pole (3011. 3599. 5837), wird gestödtet (9682); erscheint aber wieder in der Rabenschlacht, wo er Herzog heißt (114. 205. 732).,
  - 1) Elsan (3008. 5838. 6004. 9846), erhalt einen Sitzu Bern (7192). Der alte Elsan, dem in der Rabenschl. der Helche Kinder und Diether anvertraut werden?
  - m) Munc (8293). Ich finde noch einen Helben Dieterichs unter biesem Namen in der Fortsetzung des Laurin (b. Mperup S. 45. 58. 67). In der Rabenschl. tritt er nicht auf.
  - n) Else. Dben G. 138.

- o). Stutfulck von Rine'. Dben G. 136.
- p) Randolt von Ankone. Dben G. 145.
- q) Berkter (9844), auch im Alphart (73).
- r) Ich faffe die Ramen zusammen, die diesem Gebichte allein eigen find. Sabene, Herzog zu Bern, mit gand und Leus ten von Dieterich belehrt (2706 - 20. 2872. 2888. 3005. 4046. 5711. 5831. 7326), bleibt in ber Schlacht (7148). Er wird mit Friedrich von Raben zusammen genannt und ousbrudlich von Sabene, Sibechen fun, unterschieden (8344). - Jubart von Leiteran (3007, 4021, 4425, 5959, 8593) fällt im Kampfe und wird sehr von Dieterich beklagt (9680. 9871). Seine Frau Biudse wird (9956) awahnt, und die Sage scheint demnach mehr von ihm gewußt zu haben, als wir hier erfahren. - "Tydas" herzoge von Meilan (5702 -24. 5818. 6590. 7190. 9300-20) - Eokenot (4141. 5842) wird getöbtet (9689). - Volcnant (2899. 2917. 2956. 3002. 5767 - 5821. 8292). - Strither (5713. 5833). — Starkan (5713. 5833. 8594. 9845). — Schiltrant (5840), vielleicht Schiltbnant, der im Uphart (80) vors tommt. - "Starcher" (3907. 6004) bleibt in ber Schlacht (9691). Ein Selb gleiches Namens unter Dietwart (957).
  — "Wichmann" (5605). — "Kewart" (3003) für Gerbart?
- 10) In Beziehung auf die oben (S. 126) gemachte Bemettung, daß bie in bem Gebichte von Biterolf angenommenen Berhaltniffe Dietleibs und feines Baters anderwarts fremb seyen, stelle ich hier zusammen, was sonst barüber sich findet. Von Stire her Dietleip (3953) wird mitten unter Dietes riche Mannen erwähnt (3625), entkommt bei einem Ueberfall von Ermenrichs Seite (3770), und wird als Bote an tiefen gefendet (3625. 3770. 3878), wo er in Streit mit Wate gerath (oben S. 55); er bringt bie Entscheidung Ermenriche gurud (3981), allzeit aber nennt er ben Dieterich feinen herrn. Daß er ben ins Sunenfand fliehenden begleitet habe, wird nicht gefagt, vielmehr erscheint er plotlich, als Dieterich bort angelangt ist, im Gefolge der heimkehrenden Königin Helche (4664) und, was ebenso befrembet, mit ihm Edewart, von bem man auch nicht weiß, wie er dorthin gekommen, und ber von Dieterich wie ein lange nicht gefehener empfangen wird (4705), obgleich er kurz vorher (4433) ihm eine Melbung gethan hatte. Dies läßt sich nur burch Bufammensetzung verschiedenartiger Theile des Gedichts erklaren. Dietleib erzählt ver helche Dieterichs Schicksale, ehe fie biefen noch felbst hat vor fich erscheinen lassen (4815), ja

R

er wird ieht (5896) fogar unter ben helben genamt, die Helche bem Dieterich zu hulfe sendet. Hernach zeichnet er sich im Kampse gegen Ermenrich aus, besiegt den Bate (6670—6774), erhält von Dieterich Gefangene zum Geschenk (7024) und wird zu einem Ansührer ernannt (8561).

Biterolf der Stirære wird nur unter den Helden Egels und ber Belde aufgezahlt (5132. 5895); nichts verlautet bas

von, baß er Dietleibe Bater fen.

In ber Rabenschlacht befinden fich beibe, Biterolf (marcgrave 735) und Dietleib, an Chels hofe und sichern dem Dieterich Beiftand zu (42. 43); fie folgen bier auf einander, nicht aber ift gefagt, als Bater und Cohn. Dietleib wird ofter genannt und sein Duth gerühmt (323. 527. 537. 560. 702. 976. 994. 1029). In ben Drachenkampfen ftreiten fie amar für Dieterich, erscheinen aber im Gefolge bes Conigs von Ungarn und werden von diesem eutboten (1686. 3156). Es gab also eine doppelte Ansicht, nach ber einen gehörte Dietleib zu Dieterichs, nach ber anbern ju Ghels Rreiß; ob lettere eine Folge bes großen Gebichtes von Biterolf mar, ober umgekehrt biefes fich schon barauf ftutte, ift nicht gu entscheiben. Doch scheint die andere richtiger, ba auch die übrigen Gebichte ihr beistimmen. In ber Bilk. Saga ift Bis turulf ber Bater bes Thettleif, biefer fucht ben Konig Thibret auf und wird endlich beffen Mann. Die icone bas zwischenliegende Sage von ihm hat kein beutsches Gebicht bemahrt. Dietleib erscheint im Laurin verbunden mit Dietes rich, und heißt Biterolfes kint (2322 altes Helbenb.); ber Bater empfängt ihn bei ber Rudfehr (2731). Im Rofen= garten A (114. 145) und C (7b), als er zur Theilnahme an Dieterichs Bug foll aufgeforbert werben, finbet ber Bote nicht ihn, wohl aber ben alten Biterolf in Steier: mark zu Saus. Diefer verweist ihn (A 147-158, C hat hier eine Lude) nach Bechelaren, wo Dietleib bei Rubiger verweile, aber bort ift er auch nicht, sonbern nach bes Martgrafen Ausfage in Siebenburgen, wo ein Meerwunder ihn hat erwurgen wollen. Der Bote macht sich nun babin auf den Beg, findet aber ben jungen helben gu' Bien por bem Munfter stehen. Sein Segner im Rosengarten sagt zu ihm (A 347 und C 22b): dû bist niht gewahsen noch zuo einem man; jeboch in C wird ausbrudlich bemerkt, als Sildebrand ihn zum Kampfe aufruft: er hielt bi kunec Etzel under einer banier rot. Dunkel ist im Rosengarten D von einem fruberbin nicht gang guten Bernehmen zwischen Diete: rich und Dietleib die Rede (f. unten). Endlich im Anhange

bes helbenbuchs: Dietlieb von Steyre aus Steyrmarck, was Bitterolfs sun der was an der Thunaw gesessein.

- 11) Ermenrichs helden. Das sonscher befannte berühre ich naturlich nicht; Personen, die dieses Gedicht bloß mit Biterolf gemein hat, find dort schon angeführt.
- a) Bittich, hier in keiner naberen Berbindung mit Seime (3385. 3412. 3730. 6507. 8633. 9225), zeigt fich reuig; Dieterich wenbet ihm feine Gnabe wieber gu (vogleich wir von seinem Abfall hier nichts erfahren haben), verleiht ihm Raben und bas Rog Schemine (7115-7175). Hier also ber Rame von Wittichs Pferd; in der Rabenschlacht reitet er es im Rampfe gegen Diether und ber Belche Gohne, und entflieht barauf vor dem zornigen Dieterich (394. 410. 463. 958. 960). Das alles stimmt nicht mit ber Bill. G. Dars nach erhalt Bibga gleich bei feiner Ausruftung den Stemming von seinem Bater (c. 33. vgl. 25), eh er zu Thibret fommt; zwar leiht er in ber Folge einmal bem Omlung bas Pferb, erhalt es aber zurud und verliert es eift durch den jungen Thet= ter, der es ihm niederhaut (c. 310); vor dem zornigen Thidrek entflieht er dann auf bem Roffe des getödteten Thettre (c. 313). Noch verwittelter wird die Sathe durch die Ergählung bes Rosengarten A und C. Wittich weigert sich bier in den Rampf zu gehen, bis ber Berner auf Hilbebrands Amrathen einen Tausch bewilligt, wornach ber Konig von Wittich bas Roß Falke nimmt, ihm dagegen Scheming gibt. Das ist aber ganz unpassend, benn beide sind von Anfange her und ber echten Sage gemäß Eigenthumer der Pferde, welche fie durch diesen Lausch erst empfangen sollen. Wie wir eben gehort haben, bekam Bidga ben Stemming von feinem Bater und gleichfalls burch die Bill. Saga (c. 38. 169) wissen wir, auf welche Weise und von wem Thidrek den Falke erhielt, ben Bruder des Skemming und ihm an Werthe gleich. Allein auch in dem Gedichte von den Drachenkampfen (56ª) reitet Dieterich ben Scheming. Wie gelangt er bazu? Einen Irner Gebichte in biesem Umstand nicht wohl annehmen. Das Räthsel tost allein der Rosengarten D durch eine Anspielung auf ein unbekanntes Gebicht. Dieterich besitht allerbings Scher ming, aber nur, weil Wittich bas Pferd in einem Kampfe gegen Amilolt verloren hatte. Teht im Rofengarten, seine Streiflust anzuregen, verspricht ber Konig ihm das Pferd duruckzugeben; aber an einen Tausch wird nicht gedacht und nur A und C, indem sie gang unpassend ben Falke hineinmischen,

nehmen ihn an. Wittichs Worte in bem Rosengarten D nach cod. Pal. (benn c. Arg. ist hier luckenhaft) find diese (83):

Schemig dez guot roe wil ich dir wider lan, daz du bræht von dem berge von dem vatter din, ersliest du den risen, ez (sol) din eigen sin. ez wart mir in dem garten (ze Garten?), do du strite mit Amilolt. ich wil ez dir wider lazen, verdienestu den sost.

Nun ließe sich auch die Angabe in der Flucht rechtsettigen, als ob sie, fiellich immer im Widerspruch mit dem Kosengarten, die Ridagabe Schemings bei einer andern Beranlassung behaupte. Die Bemerkung jener Stelle, Wittich habe das Pferd von seinem Bater mitgebracht, zeigt die Uedereinstimmung des versorenen Gedichtes mit der Vilk, Saga; und die weitere Nachricht: von dem berge, erklart sich durch eine Keußerung im Anhange des Heldenbuchs über Witticks Vater: "Wielant — wur auch ein schwid in dem berg zu gloggenfachsen", womit wohl der Koukesas gemeint ist. Im Alphart reitet Wittich den Schimming" (235).

- b) Witigouwe, wird nur einmal (8633) genannt \*). Ohne Bweifel gehart hierher aus dem Anhange des Heldenbuchs: "Wyttich ein held. Wittich Owe syn brüder. Wielant was de zweyer Wittich vatter".
- c) Witigtsen gleichfalls nur einmal (8635) neben Helme erwähnt. Mehrmals in der Rabenschlacht, meist in berselben Gemeinschaft (732. 837. 838). Ursprünglich wohl Wilgis.
- d) Ribestein scheint ber im Biterolf (von dem die ungenannte Rabestein. Er wird mit Sibich (von dem die ungetriuwen ræte in die welt fint komen 9716) zusammen genannt und zeichnet sich, wie dieser, durch treulose Rathschläge aus (2565. 6835. 9615). Ihm wird Schuld an dem Mord der Parlunge beigemessen (s. oben S. 186).
  - e) Wate. Dben S. 55.
  - f) Madelger. Oben S. 146.

<sup>\*)</sup> Diefer Name bei Jornandes Vuidigoia (oben &. 1), althocht. Witigawo, Witugowo (tr. fuld. 1,68. 148; vgl. Gr. 2, 494), fommt überhaupt seiten vor.

g) Marolt von Arle und fin bruddel Karle (8622); sonst nirgends; aber bem Dichter fallt babei eine andere Sage ein, beim er fügt hinzu r.

den guoten Karle mein seh filht?

ha Eymenrich erhalt einen reblichen Rath:

dirre der hiez Gibeche und was ein recke ûz

und was ein recke ûz erkorn.
von Galaber was er geborn.

i) Folgende Namen stelle ich zusammen, weit sie nur hier und fast alle nur ein ober zweimal vortoppmen; ihr Ursprung aus der echten Sage ift freilich sehr bebentlich.

Bitrunc von Engellant (9405. 9486) wird getöbtet (9533) — Reinher von Parise (9535) erschlägt acht Selver Dieterick, und wird von Wolfhart getöbtet (9664). T. Diezolt von Tennemarke (8608). Häzelt von Norwæge (8609), wenn nicht Häzelt von Gruenlanden in den Rabenschl. (709) derselbe ist, denn Grünland hieß eine Norwegische Landschaft; Die Rabenschl. fennt aber auch (718) eisten "Pauzolt" von Norwæge und der könnte ebenfalls gemeint senn. — Dietpolt von Gruenlant. (8610. 9259). — Fridunc von Zeringen (8611). — Madelolt (8637) — Sturinger von Islant (8674. 9274; einmal, 8613, währscheinsich durch einen Schreibschler, steht Engellant). — Bigemär von Brübent (8614). — Tästent von Normandie mit dei Brübent (8615). — Marhunc von Hossen (8617). — Ladmer von den bergen (8619. 9217). — Ramunc von Islande (8621). — Strither von Tuskan (6467, 6505). — Marholt von Gurnewale (8928). — Tiwalt von West-vdle (8630). — Meizunc von "Ditmars" (8631).

#### 12) Egeld Delben.

- a) Bon ben brei sonst verbundeten, Irnsrît, Hawart und Irine (oben S. 115. 116), erscheint bloß ber lettere (5126. 5892. 7335. 8567. 9841).
- b) Bei Ruedeger bemerke ich nur, bag er ben Dieterich auf seiner Flucht als einen alten Freund und Bekannten em-

pfangt (4711), Gotelind und Bedelaren aber niemals genannt werben.

- c) Nuodunc kommt vor (5135. 5899. 8566. 9839), aber teine Spur, bag er ein Sohn ober Verwandter Rubigers sep (oben S. 190. 101).
- d) Bloedelin (5127. 5893, 7335. 8567, 9441) niemals als Bruder Chels angeführt. Ich merke hier an, daß die Bilk. Saga (c. 349, 359) auch nur einen Herzog Blodlin kennt und nichts von einer Vermandtschaft mit Attila sagt, bessen nur einmal im vorbeigehen (c. 63) erwähnter Bruder Ortnit heißt.
- e) Dietersch von Kriechen (5140. 5904), auch in ber Rabenschl. (53. 539. 563. 580. 713). In bem Rosengarten D, unter bes Berners Rampsern; er heißt da der schwene Dietersch von Kriechen, ich weißt nicht, ob auf die Sage von dem schönen und häßlichen Dieterich, die schon in der Kaiserchronik vorkommt, dabei eine Beziehung waltet.
- f) Harenkt von Riuzen (5890), im Rosengarten auf Dietersche Seite; in C (Bl. 22) Herenkt von Riuzen, in D aber sowohl in c. Arg. als Pal. beständig Hartung. In der Bist. Saga zwar ein Hertnit König von Rusland, doch unter ans bern Berhältnissen.
- g) Intan von Antioch (5132. 5891. 8570), auch in ber Rabenschlacht (545.721). Ift ein künic Imian, häusig erwähnt in Dieterichs Drachentampsen (1666. 178. 213°. 231°. 264°), wo er aber König von Ungarn (165°) zu seyn scheint, berselbe?
- h) Baltram (5136. 5865 68. 5925. 7337. 9838), jugleich in der Rabenschl. (57. 325. 327. 579. 705).
- i) Erwin von Elsen Trois (5128, 5376, 5894), auch in ber Rabenschl. (56).
  - k) Isolt (5129. 5900. 8570), ethalt von Etel als Botenstohn die Mark von Rodenach unz ze Budine (7280-7364). In der Rabenschl. Isolt von grözen Ungern (49. 548. 578. 715) und: Az Hinnischer marke (235).
  - 1) Norpreht von "Pruwinge" (5137); in ber Rabenschl. N. von "Profinge" (55. 546; wahrscheinlich ist auch 233 Norpreht zu lesen statt Nuodung und 737 statt "Hortprecht").
  - m) Helferich von Lütringe, nur einmal (5138); fommt auch nicht in ber Rabenfchl. vor. Ein Ritter biefes Ramens in Eden Ausfahrt, aber ganz außer Berhaltniß mit Etel.

- n) Helferlch von Lunders (5139, 5902, 9216) und Helferlch ohne Zusat (7339, 8568). In der Rabenschlacht (Helferich allein 51, 220, 225, 566-76, 589-94, 877, 992, 1037, 1044, von Lunders 248, 541, 801, 896, 1059, und 535 verlangt der Reim Lunder) ist er sehr thätig.
- o) Walther von Lenges (5884), in der Rabenschl. Walther der Lengeswere (47. 712).
- p) In diesem Gedichte allein und nur einmal werden gesnannt: Balther (5136), Wigolt (5141), Sturinger (5142, verschieden von Sturinger von Islant unter Ermentich), Hagene von Polan (5886), Hüzolt von Priuzen (5889).
- 13) Wie schon verhin bemerkt, Otnet und Wolfdietersch werden hier unter die Ahnherren Dieterichs von Bern gerechenet, und die Sage von ihnen ist kurz angedeutet (2093-2366). Uis Otnet, König von Rom, vierzig Jahr alt ist, rathen ihm die Landesherren eine Frau zu nehmen und empfehlen ihm Liedgært, Tochter des Königs Godian, dessen Land "Galame" (Galanie?) jenseits des Meeres liegt. Die Werdung ist gefährlich, denn der Bater nimmt jedem Freier das Leben. Otnit fährt mit einem Heer hindber, verwüstet und verkrennt das Land, die Godian seinen Sinn beugend mit dem Frieden die Tochter ihm andietet. Otnit nimmt also die Liedgart mit sich heim. Doch Godian bleibt im Herzen unverschnt und sendet durch einen wieden Mann heimlich vier Drachen in Otnits Reich, die bei Garte in einen tiesen Wald gethan werden. Der Dichter beruft sich auf die Sage:

2233. nú ist iu wol kunt getán,
wie Otnit der kuene man
nâch dem wurm in den walt reit,
daz hát man iu ouch geseit,
wie in der wurm släsende vant
vor einer wilden steinwant.
er truoc in hin in den herc;
die würme sugen in durch daz werc.

Die Wittwe gelobt ben jum Manne ju nehmen, ber sie an dem Drachen racht. Um biese Zeit kommt aus Griechensland in das romische Reich Wolfdieterich, tobtet ben Drachen, wird Konig von Rom und heirathet die Liebgart.

2289. fb ist daz genuogen wol bekant, mit wie manlicher hant er manige êre ervaht. Er kebt 503 Jahre, von 56 Kinkem bleibt nur Angdieterloh übrig, der bas, romische Beich erhält. Er heirathet Sigeminne von Frankriche.

2353, daz ich in folt nu wiggen fan.
daz ist iu. e wel turt getan:
wie der hêre Hugdieterich
die küniginne von Francrich
mit ûzerwelter manheit
in ir vaterlande erstreit;
waz arbeit er umb sie gewan,
e er sie ze wibe nam.

Er lebt mit ihr fünfthalbhundert Jahr und hat nur einen einzigen Sohn, jenen Amelung von welchem schon (G. 185) die Rede war.

So kurz diese Andentungen find, so beziehen fie sich boch fichtbar auf eine von ben bisher bekannten abweichende Darstellung ber Sage. Godidn (in bem Gothaffchen Coder ber Weltchtonif, we biefes Stud aus unferm Gebichte wortlich aufgenommen ift, abgedruckt in ben altb. Balbern 2, 121-127, fleht Ortrist und Gordidn), Ronig in "Galame" (Salan c. Goth.), heißt hier ber Bater von Otnite Frau, dages gen in ben codd. Pal. und im cod. Francof. "Nachaol (Nachehol C) ze Muntaburt, beffen Hauptstadt, "ed Sunders (Suders D), in Surgen's liegt. In bem atten Drud fieht "Machahol zu Muntebiste" iint "Suders in Syrren"; bei Colvar (44): "Zachered zu Mantamur". Die erfampfte Königstochter erhalt nach ber-Baufe ben Mamen Sidrat (505, 2 Mone, 493 alter Druck), bagegen ber ihr bier beigelegte Liebgart bort, außer, daß ihn Bolfdieterichs. Großmutter führt, fremd ift; merkwurdigerweise gebraucht ihn Caspar von ber Rohn, ber fonst Otnits Wittme gar nicht nennt, einmal gang zu Ende; in ber Nacht namlich, wo Teufel ben Wolfbieterich mit Erscheinungen qualen, beißt es (329), auch fein Beib "Liebgarta" sen gekommen und habe ihn versucht. Der Ba= ter ber Sibrat fandet nicht vier, fonbern zwei Drachen (538 Mone), ober nach Caspar zwei Dracheneier (239. 243), und auch nicht heimlich, vielmehr als eine kofitiche Gabe, an Otnit ab. Endlich ist auffallend, daß hier durchaus nicht Atberichs Erwähnung geschieht, durch beffen Beiftand Dinit bie Sibrat gewinnt.

Much bie Erzählung von Dinits Tob weicht ab Micht an einer Felfenwand, sondern unter einer betaubenden Bauberlinde (Bolfd. cod. Fr. 982) findet ber Drache ben

feblafenben dalfen iverfiblitgbidbetifte ifth iftet ihn iftet. Dage: gen die Bottes die wurme lagen in durok dez word finben fich gleichkautend bem großenn Genichte (vii. Br. 998) ... Huch bort toutet Bolfbietenich. fpaterbin iben Deachen iligber fein übernatürlich hohes Alten und bie große Anguhl "Binbed , bie bis auf einst wieder flerben; gehotem:unferm Werte allein ant Dort hate Maffrieterich (244) prinne Bochter, die gleichfulls Sidratingenannt, wird. und ben Bohn Hugdieterloh. Was aber::hier non bes dehtgertantiten Wontenem and Rame pfen um Sigemingio von Frankricke folgt, devon millen Die anderen Bedichte nichts, und klart. fich vielkicht bei naberer Bekanntichaft mit ber Biener Dandfibeite auf.

2040. Sigebens kint,
die hier die leheme Sigelint,
die nam lit der kunic Sigemunt;
(daz ist une allen wol kunt)
der fuort sie gen Niderlande.
Sigemunden man wol erkande. Sigemunden man wol erkande,

der gewan bi Sigelinden fint

ein lobfamez kint, Stfriden den hôchgemueten, an dem lit grozer mort gelchach; den Hagen von Tronge flach . .... ob einem brunnen mortlich. vil fêre riuwet er mich. To have and the colored

15) Gunther von Rine und Gernot fein Bruber tompfen auf Ermenrich's Seite (8627. 9737): do reit der kunic Gunther zuo, dem volgten zweinzie tûsent man (9084); vast zugen dort her die starken "Burgonis man" (9091). Abermals heißen fie "die Burgonië" (9119), aber niemals Nibelunge (pgl. oben S. 43). Giselher, erscheint wohl nicht wegen feiner vorausgefetten Rindheit. Bon allen Burgunbischen Manifen wird keiner genannt, als einmal "von Alzan ber Volker" (9209); er tampft, mit Wolfhart; babet Berufung auf bie Sage;

na habt ir e wol vernomen fi wâren kuene beide.

Wher was fehr auffällt und die gange Anordnung ber Sage in diefem Gebichte verbachtig macht: Die übrigen Belben ber rheinischen Konige kommen allerbings vor, jedoch auf ber ent gegengesehten Seite für Diebrich tampfenb. Done bag im geringften ihres Berhaltniffes ju Gunther gebacht ober biefe unnaturliche Arennung erflart mare, erfcheinen fie unter ben andern Gelben bes Berners, als hatten fie immer bagu gebort. Also Hagene und Dancwart neben einander (8575); die verangegangene Erwähnung des Hagene won Troneje als Siegfrieds Morber fleht gang abgesondert, und muß auch; ba, wie oben (G. 185) angemerkt ift, nach ber Genealogie biefes Gebichtes Sienfried und Dieterich nicht Beitgenoffen fenn tonnen. Co: bann: Ortwin van Metzen (3009), Sindolt (3002: 3624. 3752); Hünolt (3001. 8270. 4424. 5280. 8571. 9843). Gere (8290) ausbricklich marcgrave genannt. (Unter ben, Mannen der Ababerren tommt noch ein anderer Hapolt, 530, und Sindolt 1965, vor). Und um die Berwirrung vollstan-big zu machen, so wird wiederum Ramole als zur Partei Ermenrichs geborig angeführt, aber mitten unter beffen Rampfern (8607), nicht, wo et bingebort, unter Gunthers Burgun= ben. - Marcgrave Eckewart, ben ja auch Biterolf nicht kennt, ist allein übergangen.

16) Liudger und Liudegast, in der Ribel. Noth Feinde, im Biterolf Bundesgenossen der rheinischen Konige (oben S. 135), sind hier (5881. 8603), mit vollkommenem Wisberspruch, erst Helben Etzels hernach Ermenrichs. Erklärt sich das aus verschiehenen Bestandtheilen des Werks, wovon bei Dietleib bereits die Rede war, oder ist es Nachlässigseit des Ueberarbeiters? In der Rabenschlacht dagegen (731. 735) steshen sie aus Ermenrichs Seite.

17) Walther von Kerlingen, bei Ermenrich (oben S. 96). In ber Rabenschlacht ist er unbekannt.

# 84.

Seinrich von Munchen. Sette im Anfange bes 14ten Jahrh. Rudolfs Beltchronit fort. (Die hierher gehörige Stelle aus bem cod, Drefd. vergitchen mit bem cod. Gothan. in ben altb. Wätbern 2, 115-133).

1) Eingetragen ist die Seschichte von Dieterichs Uhnen, nur sehr viel kurzer als in dem Gedichte von der Flucht; der Inshalt stimmt im Ganzen, der Ausbruck oft wortlich überein. Heinrich beruft sich auf ein Buch (138. 144. 168. 232. 235. 312), daß er jenes Gedicht meine, konnte man umsomehr versmuthen, als in dem cod. Goth. das Stuck, was Otnit be-

trifft, ohne Frage wortlich baraus entiehnt ift; aber ich glaube bennoch, er meint ein anderes, etwa die Onelle jenes Gebichts, weil, wie sich zeigen wird, er, ungeachtet der auszugsmäßigen, vieles ganz übergehenden Darstellung, doch einiges genauer und richtiger hat, ja dies ist gerade auch in jener Erzählung von Otnit nach dem cod. Dreid. der Fall, wo der cod. Gath. abweicht und das aussührlichere Gedicht absweicht.

2) Die Angaben von dem übernatürlichen Alter der Ahnberren Dieterichs sallen weg, wie die große Anzahl von Kindern. Nicht von Königen in Kom ist die Rede, Dietwarts Land beist Méran (70) d. i. Dalmatsen (vogl. oben G. 53). Frau Minne ist Tochter best Königs "Ladinores aus Wester-Lant" (93). Sigeher sein Sohn:

123. er twanc bi liner zit

Lamparten under sich vil wit.

Auf biese Weist kommt ber Schauplet boch wieder nach Italien. Auch Ortnit herrscht nun in Lamparten (193. 218) in Uebereinstimmung mit bem Gedichte bes Heldenbuchs \*). In der Flucht wird bei ber Geschichte ber Ahnen Lamparten gar nicht genannt.

3) Ortnit will die Drachen tobten:

200. de wart er von ir einem getragen,
der in flafent ligen vant,
in ein hal und in ein fleines want,
den jungen würm ze fpile.

Dies widerstrebt nicht dem Gedicht von Wolfdieterich, wornach der Kaiser unter einer Zauberlinde eingeschlafen war, aber der Berfasser von Dieterichs Flucht hat durch eine geringe Umstellung ber Worte (oben G. 199) den Sinn verandert.

236. dô Wolfdieterich der kuene man wart alt zwei und sehszie jar, dô lac er tôt ze Bar : in der stat und in dem lant daz nock Pülln ist genant.

<sup>\*)</sup> Die Kaiserdvoult in einer nunberlichen Mischung von Sage und Seschichte (alth. Balber 3, 278=83), die ich hier übergehe, weil kein Gebicht etwas entsprechendes darbietet, zeigt bei ganzlicher Abmeichung des Inhalts, doch dieselben geographischen Berhaltnisse. Denn anch Dieterichs von Bern Ahnbert der alt Dieterich, ist ein vürst zo Merch und sieht, von Ebel seines Landes beraubt, nach Lamparten.

Im Widerspruch mit bem Gebichte von ihm, wonach (216°) ber lebendsatte Held in das Kloster von "Tischgal" (Tustkal att. Du.) geht und davin sliedt. Ich erinnere daran, daß Bari in Applien auch Ruthers Six war (oben S. 151).

4) Etmenrich, hier "Erntreich", heißt der ungetriedest, der ie von muoter wart geborn (285). Die Stelle über seinen Sohn lautet:

205. ez gewan der kunic Erntrich

einen: sun, hiez Friderich

es. Vormder er fit verlant 🛒 i

5) Ueber bie Barlunge:

305. ouch gewan Diether der riche
det lüne vil herliche,
die wären hübsch und wol getän,
die jungen Harlunge was ir nam.
die selben Erntrich vie,
an einen galgen er si hie

ze Raven in der stat, als ez an sinem buoche stât, von dem ungetriuwen man.

Das Gebicht von ber Flucht sagt nicht, daß zu Raben die Harlunge sepen aufgehängt worben, und boch heruft sich ber Verfasser gerade bier auf das Buch.

36) Richts bavon, daß. Dietmard Fray bes König Delen Rogber gewesen, boch von ihm etwas naheres:

Dhne Zweifel Theodoriai domus, von bem schon bie Sage bes 12ten Jahrh. spricht (oben S. 40), nur baß hier Dietmar es gebaut haben soll.

7) Dieterich aus feinem Reich vertrieben.

331. Der ungetriuwe Erntrich
der vertreip finen vetern Dietrich
fit von Bern ûz dem lant.
Dietrich von Bern kam zehant
zuo Etzel dem künig rich,
dem dient er fit vil vlîzeclich
und was bi im vil jâr.

8) Eine Beziehung auf bie Mit beit weige Drotts.

die Hinnen mit grözer not.
ditz gefchach durch Sifriden tot,
den Hagen erflagen hôt
(als von im gefchriben flet)
ze Wurinz an dem Rin.
Chreimhilt was em magedin,
diu fit nâch der vart
kunic Etzel ze wibe wart,
do im frou Helch erstarp.
Chreimhilt al dâ gewarp,
daz beidiu recken und zagen
ze Oven wurden erslagen.
fie felb ouch den tôt nam
von Hilprant des Berners man,
der bi dem firite was,

Der cod. Goth. mit anbern Worten und ausführlicher:

künic Etzel mit finer hant Francrîch daz lant und diu diutschen lant betwanc. nach dem felben fider niht land flarp im Heich fin wip, ... dô nam er sinem lip ein wip ûz Burgunderlant; Chreimhilt was diu genant. der hêt Sifrit der degen vor zuo wib gepflégen, den Hagen ob einem brun erkach. daz Chreimhilt fêr sider rach. wan dô si hệt die hộchzit mit Etzel dem künic rîch, dô luod fi dâ bî ir brueder alle drî, Gunthêr, Gîselhêr und Gernôt, und Hagen, die alle den tôt nâmen und manec kuener man. ze Ofen wart daz mort getân. daz klagten fit arm und rich. vil manic hekt zierlich muost da sin leben verliesen. Chreimhilt begund ouch kielen darumb die felben nôt:

Hilprant der alt Ilooc fi ze tôt, der ouch bi dem strite was.

Auffallend, daß Dieterich bei biefer Erzählung nicht genannt wird, obgleich hilbebrand erscheint. Man follte meinen, der chronologische Widerspruch habe den Heinrich von München dazu bewogen, denn er trägt hierauf die gewöhnliche Geschichte von Theodorich vor und knüpft sie durch solgende noch hierzher gehörige Teuperung an:

416. wan dô künic Etzel tôt gelag
und daz ze Ungern al fin mâg
in dem fal wurden erflagen,
dô kom Dietrîch in den tagen
gen Constantinopel dô
zuo dem keiser Zenô
und was bi im al dâ.

Allein aus der Dichtung ist doch, wie wir vorhin gesehen haben, Dieterichs Aufenthalt bei Epel angenommen. Den Namen Nibelunge scheint Heinrich von Munchen nicht zu kennen.

- 8) Dieteriche Tod wird übereinstimmend mit ber Rais serchronik erzählt (oben S. 38).
  - 9) Allgemeine Hindeutung auf die Sagen von Dieterich:

456. nu hân ich iu gesagt gar,
wie ez Dieterschen ergie,
daz habt ir vernomen hie,
den man von Bern nant.
von dem felben wigant
wirt manic gelogenez mær geseit,
des mich vil oft hât betreit
von im manigiu zil.
swer ditz von im lesen wil
der les "historia katholicum",
dâ vint er an ein drum
die wârheit von im geschriben,
als si bis her ist beliben.

Statt Katolicum ist zu Iesen Gothorum, und Jornandes wird gemeint. Dies zeigt eine Stelle aus einer bis zum Jahr 1452 reichenden Chronif (cod. Pal. 525. s. 38a): "Dicz was dieterich von pern dietmairs sun von des gestächte die amelunge chomen. wer nu von seinem leben und von leinem gestächt und von seinem vrluige wissen welle, der lese historiam gethorum, es wird doch von im manig gelogen mär gesait" \*).

10) Egels Bater heißt "Vallerades" (53); in ber eben angesührten Chronik bes cod. Pal. 525 steht (352) "sallades". Entstellung von Valeravans in der gothischen Geschlechtstafel bei Jornandes?

### 85.

#### Rabenichlacht.

- 1) Häusige Berusung auf eine ältere, schriftlich vorhandene Darstellung: als wir daz buoch hoeren sagen (112. 154), als mir daz buoch ist kunt (196. 677), uns welle dan daz buoch liegen (782). Der Dichter hat vortesen hören: ich gehört bi minen eiten an buochen nie gelesen (779), aber auch selbst lesen können: an den buochen ich nie gelas (79).
  - 2) Er gebenkt jugleich munblicher Ueberkieferung:
  - 98. ditz ist ein altez mære, ir habt ez oft hoeren sagen.
  - 101. an minem alten mære hebe ich wider an.

Das alteste bis ieht bekannte Beugniß geht in die erfte Salfte bes 13ten Sahrh. jurud (vben S. 157), unser Gebicht mochte etwa hundert Jahre junger seyn.

- 3) Das Gedicht von der Flucht wird vorausgesett, es heißt von Dieterich:
  - 6. der künic von Römisch riche hestuont nur ein einigez jär, daz wizzet sicherliche, nach dirre herverte, daz ist wär, in Hiunischen landen. in rouwen sin man, die da waren bestanden.
  - 10, 4. dem was getrulichen leit umb den kuenen Alpharten; er beweinet ouch dicke den farken Helmscharten.

<sup>&</sup>quot;) Aus einer andern Handschrift mitgetheilt von Hoten im neuen lit. Ang. 1807, S. 660.

Beibe sind in jeuem Gebiehte gesallen und von Dieteileh bestlagt worden (oben S. 191. 192).

- 4) Sedoch das Gebicht von der Frucht, in der Gestatt in der wir es besigen, kann nicht gemeint senn: Hier kämpsen Helden, die dort schan getödtet sind: Berstram Von Pôle (er besindet sich nach Str. 114 in Dieterichs Gestoge; dagegent nach Str. 205 kommt er ihm in Lamparten entgegen geritten, als wäre er noch nicht dei ihm), Rienolt von Meilän und Eckelart. Sogar Stfrit von Niderlanden, dessen Mord durch Hagen als ein längst geschehenes Ereignis dort erwähnt ist, erscheint hier als Mitsteiter. Das sind offenhare Widerschutz, anderweitige Adweithungen in Darstellung der Verschältnisse werden hernach noch zur Spräche kommen.
  - 5) Dieterichs Bermahlung mit Herrat ift schon (oben S. 103) bemerkt. Bon Diether wird, gesagt, er seh ein wenig alter, als die beiden Sohne der Helde (298...299; wgl. oben S. 127).

Warum bes Bernerk Roß Falke (oben S: 195) erft hier und nicht in der Flucht genannt wird, erklart sich freilich aus der Erzählung von dem Erwerbe desselben. Starker, Ermenrichs Mann, den Dieterich im Kampfe todtet, war im Besite (626).

634. Ditz edel kasteldn gewan her Dieterich, els ich vur war vernomen han, alrest des tages sicherlich

Et besteigt es nacher, um Wittich zu verfolgen (915. 961).

— So spat jedoch gelangt, in der Vilk. Saga Thiorek nicht zu seinem berühmten Pferd. Schon im Zweikaupfe mit Ridga (c. 28) und hernach (c. 44. 43) hat, es ihm Dienste geleistet. Zwar scheint damit in Widerspruch zu stehen, daß erst lange hernach (c. 169) Heime hen Falke aus seiner Deimath holt und dem Könige schenkt, aber die altschwedische Bilk. Saga überstefert hier das richtige: Heime gab es ihm gleich bei ihrem ersten Zusammentressen (c. 18). Noch verdächtiger wird die Erzählung unseres Gedichtes dadurch, daß jener Starker sinst nirgends vorkommt; in der Flucht gehört sigar ein Held dieses Namens zu Dieterichs Partei und fällt im Kaimpse (oben S. 193). Falke ist auch im Siegenot (58 alt. Dr.) des Berzners Ras, dagegen wird es dam Wolfvietericht in Enpars Gesticht (158) zugeschrieben.

- und an dem sich des Feindes Speereisen umbiegt, weils vier Hustung mage und an dem sich des Feindes Speereisen umbiegt, weils vier Hettigthumer (Reliquien): darin befestigt sind, kennt bloß unser Sedicht, aber schwerkich aus der altern Sage; oder es ist eine Rachahmung von Wolfdieterichs St. Idegenhemb.
- 6) Von Dieterichs Helden sinden wir nur Hildelbrant, und Wolfhart, selbst den in der Flucht noch bekannten Sigeker nicht. Dagegen die meisten, doch nicht alle, der in jenem Gedicht genannten Kampfer, erscheinen auch hier wieder, wie das dort aufgestellte Verzeichnis darthut. Ungestehrt stoßen wir nur auf ein paar dort fremde Namen: Alpher, ein Bote, den Friedrich (von Naden) an den Berner sendet (265-67); Reinher von Meilan, der ihm dei seiner Ankunft in Lamparten entgegen reitet (205. 206); endlich Alebrant (736), von dem wir bloß den Namen ersahren. Von zwei andern ist etwas eigenthumliches anzumerken:
- a) Der aus der Flucht (oben S. 192) schon bekannte Usan heist hier ber alte (283. 1119) und hat bedeutenden Untheil an den Begebenheiten. Ihm werden die Kinder der Helche und Diether anvertraut (114, 281–97, 304, 340–62, 869–73) und das er an ihrem Tod insoweit Schuld ist, ais er ihnen fortzureiten gestattete, so haut ihm der zornige Berner das Haupt ab (1120). Ilsan besitst hier ein Roß Blanke (362), in der Visse, wird das auch genannt (c. 382), aber es gehört dem Könige Thivest, der es von Alibrand geschenkt erhalten; oder nach Rasn (c. 393) jagt ihm darauf ein Diener bei seinem letzten Ritte nach.
- b) Eckehart (oben S. 144). Genannt werden hier die Hars lunge zwar nicht, aber es fehlt doch nicht an einer beutlichen Beziehung auf ihren Mord. Edehart spricht zu dem gefangenen Sibich:
  - 864, 3 nû muostu hangen, nû wol mir dirre reisevart. nû fint gerochen mine herren. nû kan mir nimmer mêr leides gewerren.
  - 7) Ermenrichs Belben.
- a) Als Wittich, verfolgt von bem Könige Dieterich, sich nicht mehr retten kann, erscheint ein merminne, diu was Witiger an, und birgt ihn in Meeres Grund; sie heißt frou Wachilt (964-74). Die Vist. S. bei Peringskjöld und Rafn, obgleich sie erzählt, Lidga sey vor dem feuerathmenden Thidres in die See gesprengt und darin persunken (c. 313),

weiß doch nichts von jener wundesbaren: Rettung. Daziehen die altschwedische spricht davon: als Widede auf der Flucht vor Didrik in die See gesprungen und untergegangen war, "tho korn til honom en haffru; hans seacher fadher modhen ok togh honom ok förde honom vid Sälandh ok wär ther longa kundh". Dort ereilte ihn noch Didreks Rache.

Durch biese Zeugmisse wied zugleich ine andere Begebetts beit und die Herkunft Wittichs bestätigt, die wir nur noch äus der Visik. Saga (c. 18) kennen. Der König Viskmus erzeugte mit einer Meerkrau ben Niesen Bade, den Vater Vilinis, der Vidgas Vater ist, so daß in obiger Stelle das Berwandsschafts verhältnis richtig und genau angegeben ist. Die Meerkrau, veren wahrscheinlich alten Namen Wächilt das deutsche Gesticht allein erhalten hat, war die Mutter von Wittichs Großbatter.

b) Rienolt von Meilan, in der Flucht getödtet, lest hier noch und ist Wittichs Schwestersohn (oben S. 145). Bei Dieterichs Ankunft ertheilt er vor Padun dem Helferich schwieder neben Wittich, als dieser vor Dieterich slieht, er sellst erwartet den Konig und wird von ihm niedergehauen. Sein Zusammensen nitt Wittich ist auf einmal ohne irgend eine Erklärung angenommen und auch früher nicht ein Wolft gesagt, daß er bei dem Kampse mit den jungen Königen zugegen gewesen. Spärterhin erzählt Rübiger bem Ehel:

waren ûf die wart geritten, gein in kômen diu kint, diu fit leider mit in stritten, owe! da namen sie daz ende alliu driu von fin eines hende

In dem Gedichte selbst, wie gesagt, steht das nicht, Wittich allein begegnet den Knaben (376); aber es müßte darin stehen, dann ware Rienolds plögliches Erscheinen an Wittichs Seite erklart und wir wurden einsehen, warum Dieterich, nachdem er Rienold getöbtet hat, außruft: ja han ich gerocken ein wenig miner swere (956), welches voraussett, daß Rienold einigen Antheil an dem Mord gehabt. Bon Wittichs Hand allein sind jedoch die jungen Helden gefallen, das sagt auch jene Stelle. Diese Lucke in der Erzählung erklart sich nur durch unvollständige Ausfassung der Sage, wem sie nun zur Last fällt, unserm Ueberarbeiter, oder seiner Quelle.

- c) In einer großen Anzahl neuer Namen, die hier Ermenrichs Streitern beigelegt werden, kann ich nur einen einzigen, auch anderwärts vorkommenden auszeichnen: Fruot von Tenelant, Tenemarken (478. 684—86. 786—96); er hat einen goldnen Löwen in der Fahne. Wir werden ihn im Rostengarten D. doch auf der Seite Dieterichs und in besonderen Beziehungen zu Gunther von Worms, finden.
- d) Die lediglich hier und fast alle nur einmal vorkommens ben Namen stelle ich wieder zusammen. Sigebant von "Jerlant" (248), ju unterscheiden von einem Sigebant bei Dies terich (oben S. 192) - Herman kunic von Normandte (482). - Walker von "Marsey" (486. 487). -Westenlande Enenum" (491). Ein an sich merkwurdiget und ohne Zweifel fehr alter Name, ber fcon in bem angels sachs. Liede vom Wanderer (Conyb. p. 15) vorkommt; vol. Rechtsalterth. 270. — marcman von Westvale, fein Zeis chen ein schwarzer Strauß auf weißem Schild (491. 492). — "Sturinger" von Hessen (494. 832). - Norunc von Engellande, in feiner Sahne ein filberner Panther auf ichwars Bem Felbe (496. 497). - herzoge Stritger von Gruenlande (498). - Baldunc von Pari/e (707). - "Wiker" (708) - Sturmholt von Swangou (710 711). trunc von Morlande (714). - Gérolt von Sahfen (715). - Sigehêr von Zeringen (716). - marcgrave Balther von Etzelingen (719). - "Tywan von Gurdenwale (720)". Rentwin von Elsentroie (724). - Frideger von Selande (726). — Sigemár von Engellande (727. 728). — Turolt von Brúnswic (729). — Landgraf "Markeiz von Duringen" (730.731). - Uolrich von "Tegelingen" (736), vielleicht Tengelingen (oben S. 53). - Wernher von Wernhersmarke (848.850.861). - "Moroltvon Eierlande" (806). - Gerbart (739). - Moruno (738. 802), wird getödtet (806); hierauf erscheint noch ein Morunc von Tu/kan (1008).
  - 8) Ctzels Selben.
- a) Îrinc, hier allein (54. 542. 709), aber ihm ist ein sonst völlig unbekannter Bruder Erwin gegeben (543).
- b) Ruedeger heißt einigemal von Beckeldren (233.719), doch Gotelind wird nicht erwähnt.
- c) Nuodunc, der junge degen (41); ebenfalls nichts von einer Berwandtschaft mit Rubiger, hochstens konnte barauf hindeuten, daß er da, wo Epels Helben dem Dieterich Husagen, unmittelbar nach ihm genannt wird. Aber viel auf-

fallenber ist ein anderer Umstand. Bekanntlich todete Wittich den Nudung (oben S. 100. 101) und dies Ereignis mußte nothwendig in diesem Gedichte, welches bis zu Wittichs Ende geht, vorkommen und ganz passend berichtet es auch die Vilk. Sage (c. 309) vor dem Kampse Vidgas mit der Erka Sohnen. Aber in unserer Rabenschlacht ist es vollig vergessen, zum Beweiß, wie luckenhaft die Ueberlieferung darin geworden ist. Ueberhaupt unbedeutend, tritt Nudung hier nur im Kampse mit Krut von Danemark auf (685—702).

- d) Bloedelin (45. 562. 580. 710). Zwar auch hier nicht ausbrücklich Spels Bruder, aber, was doch wohl bahin beutet, einmal Konig (324) genannt; er felbst heißt Egels Kinder die vil lieben herren sin.
- e) Folgende Namen nur hier: Dietmar von Wienen (62). Diepolt von Beiern (65). Wolger von Grane (66. 724). Tibalt von Sibenbürgen (67) und Berhtunc (73) find als Berwandte der Herrad schon oben (E. 104) angeführt. Richolt von "Ormeie" (Ormanie? 69) Berhtram von Salnicke (71. 716). "Weicher von Constantinopel" (72). Walther (551). "Marcholt von Sibenbürgen" (739). Ruodwin von Treisenmure (725).
- 9) Gunther von Rine (811), von Wurmz (722), auf Ermenrichs Seite; seine Fahne ist grün. Gernot (723). Der Name Nibelunge kommt so wenig, als in der Flucht vor, aber auch nicht Burgunden, außer bei Rümolt "von Burgonye lant" (224). Er ist Hauptmann von Padua u. auf dieselbe Weise, wie in der Flucht, unter Ermenrichs Maunen aufgestellt; durchaus nichts von seinem Küchenmeisteramt bei Gunther. Rübiger kämpst mit ihm (237—45), und sehr befremdlich und die ieht unerklärbar sagt Helferich von Lunders:

225. mir ist wol kunt sin ellen: ich und er wären gesellen.

Auch Volker von Alzeise wird einmal (705) auf Ermenrichs Seite angeführt.

Was die übrigen rheinischen Helden betrifft, so sehlen zwar Hagen und Dankwart, aber sonst werden genannt, und zwar ganz wie in der Flucht, in derselben ungeschickten Trennung, auf Dieterichs Seite: Ortweln von Metzen (517.730), Sindolt (578.732), Hünolt (114); nut kein Gere.

10) Eine überraschende Erscheinung ift Stfrit von Nider-lande. Die Flucht sett seinen Sob voraus, hier finden wir

ihn als Ermenrichs Beistand (495). Wie unglücklich diese Einstigung ist zeigt sich in allem, was von ihm gesagt wird. Er kämpft mit Dieterich (646—654) und den Worten nach sollte man meinen, dieser habe ihn getöbtet, denn die Erzählung schließt hier mit den Worten: den helm durch dede wende stach er daz sper unz an daz ende. Allein bald nachher beginnen sie abermaß einen Kampf. Dieterich überwindet den Siegfried und dieser, um sein Leben zu erhalten, reicht dem Berner sein Schwert Balmung (672—684). Nicht bloß ist dies dem Geiste der echten Sage von Siegfried unzangemessen, es widerspricht ihr auch gradezu, da in der Niebelunge Noth (896, 1) Siegfried auf der Jagd vor seinem Morde Balmung sührt und hernach das Schwert in Hagens Haut wird nichts gesagt.

11) Endlich noch ein Zeugniß von bem Dafenn unserer Mibelunge Noth, wenigstens ihres Einganges, benn daß in einer Nachahmung berselben ein Paar Zeilen baraus wieberholt werben, hat schon Lachmann (urspr. Gestalt 85. 86) gezeigt.

# 86.

Eden Ausfahrt. Bwei Darstellungen sind zu unterscheisten. Die eine enthalt ber alte Druck in 284 Strophen; ich bediene mich dafür des Augsburg. aus dem 15ten Jahrh., vorzugsweise aber eines bisher unbekannten, welcher zu Straßt. 1559 erschienen. Die andere von 311 Strophen sindet sich in dem Heldenbuche des Caspar von der Rohn. Ich kann mich auf den Abdruck der letztern in der Hagen. und Busching. Sammlung nicht beziehen, weil Strophen aus dem alten Drucke eingerückt sind. Da dies gleichwohl nur so weit geschehen, als beide Darstellungen zusammen stimmen, (denn in dem letzten Theile weichen sie auch dem Inhalte nach ab, obgleich eine gewisse Berwandtschaft sichtbar bleibt), so lernt man den alten Druck dort nicht kennen, selbst wenn man davon absehen wollte, daß auch die gemeinsamen Strophen nicht selten ben Worten nach sehr verschieden sind.

1) Berufungen auf daz liet (33 alter Dr. fehlt bei Cafpar v. b. R.) und auf die geschriebene Quelle: wir sinden hie geschriben stan (1 bei beiben; 63 alt. Dr. fehlt bei Casp.). Bahlreicher sind sie bei Casp. allein: als uns sür war diu lieder lagen (49), diu buoch (76), daz buoch (155). Und auf

vie munbliche Sage: wir haben daz wol hoeren fagen (191. 291). Bruchstück einer alteren Darstellung aus dem 13ten Jahrh. in Docens Misc. (2, 194) und eine reinere Dichtung in der Vilk. Saga (c. 40—43). Die Zeugnisse fangen schon bei Enenkel (oben S. 160)'in der Mitte des 13ten Jahrh. an.

2) Dieterichs Feuerathem (oben S. 105) ist nicht ausbrücklich erwähnt, aber die Wirkung bavon in ber übernaturlichen Kraft, die ihm sein Jorn gibt. Im Kampfe ruft

er Gott um Bulfe an:

101, 11 (Str. Dr.) "Da gewan er eines Löwen Krafft von herczenlichen zoren Da wart er figenhafft",

204, 5 (Str. Dr.) "Wenn er in noten was behafft So halff jm Gott der güte Vnd sandt im zweyer Lowen krafft Hett jn in seiner hüte".

Und fein Gegner fagt:

175, 7 (Str. Dr.) "Vnd wer da recht erzürnet dich Der sol dein nit erbeyten".

3) Dieterich tobtet bie Hilde und ben Grim.

2. (Str. Or.) "Drey Helden sassen in einem Sal Sye redten von wunder one zal Die ausserwölten Recke Das ein das was sich Herr Fasolt Dem waren die schönen frawen hold Das ander sein brüder Ecke Der dritt der wild her Eberrot Sye redtend all geleiche Kein küner were in der not Wann von Bern herr Dieteriche Der wer ein Held in alle land Mit listen lebt kein weiser Dann der meyster Hiltebrand.

3. Da sprach es sich herr Eberrot
Nun schlüg er lästerlich zu todt
Hilden und auch den Greymen
Vmb ein Brinne die er jm nam
Die tregt er lästerlichen an
Sein lob sol nyemand rümen
Vnd was auch mir darumb geschicht
Ich hör sein lob nit gerne
Nun ist er doch so küne nicht

Herr Dieterich von Berne Als jr habt von jm vernommen Wer fich der Greym erwachet Er wer von im nit kommen".

Fasole erwiebert:

5. "Ia wer das auff den Berner seyt
Vnd das er Greymen vnd die Meydt
Schlaffend schlüg der vil kune
Der thet vnrecht manigsalt
Vor Thirol ein schoner wald
Darinn ein anger grune
Da spürt er ausz die selben Meydt
Des morgens in dem tawe
Sye het in nach in todt geleydt
Die vngefüge frawe
Von jren sellegen wachet Greym
Herr Dieterich erschlüg sye beyde
Vnd fristet das leben sein".

Bei Caspar von der Rohn entspricht Str. 5. und 8, doch bie lettere ift theils abweichend, theils vollständiger:

8, 5. "in ampprian do lait ein walt dor in ein anger cluge do spurt er ausz her greimen drot und dy magt in dem täuen" do led er augst und grosse not wol von der starken frawen von peren der surst lobesam er schlug sie pet zu tode sein helm sein prun er nam".

Folgende Strophe nur allein bei Caspar:

12, 4. "vnd so sprich ich zu dier zait
das er her greymen vnd die mäit."
der edel pernere
als lesterlich nit slug sein hant
sie truck hilprant gar sere
do half er mayster hilleprant
der edel degen here
vnd slug zu tot man vnd das weib
auf einen grunen anger
do er der nert den seynen leib".

Die Begebenheit, auf die hier angespielt wird, erzählt die Bilk. Saga (o. 16) doch nicht in völliger Uebereinstimmung. In einer Felsenhöhle, nicht in Tirol und nicht auf einem gru-

nen Plate; sindet Thibrek den Riefen Grim und bessen Weib Hilde. Nichts davon, daß Grim schläft und erst von den Schlägen erwacht, die sein Weib empfängt; Thibrek kampft gleich mit ihm, aber es wird allerdings gesagt, daß Hildebrand nahe daran ist, von Hilde erbrückt zu werden und Thibrek ihm zu Hülse eilen muß. Einen Panzer nimmt Thibrek nicht, aber den Helm Hildegrim, eigentlich auch das Schwert Nagelring, das ihm Alfrik, der hier eingemischt ist, vorher schon bringt, hier aber nicht erwähnt wird.

#### 4) Alberich.

Es wird obne weitere Einkeitung ber 3wem Atbrian (El brian Augsb. Dr. Albrianus Strafb. Dr. 187) genannt und gefagt, Dieterich fen bem Rathe bes treuen Mannes gefolgt. Der 3merg ermahnt aber auch feines Baters, ber gleichfalls Albrian beißt (188). 3ch ameifie nicht, bag ber bekannte Alberich barunter verstanden wird, ber bem Dieterich, wie bem Raifer Otnit, Beiftand feiftet, und ber nur in biefer fpateren, wahrscheinlich auszugemäßigen Bearbeitung nicht an ber rech ten Stelle ift eingeführt worben. Bei Cafpar von der Robn fehlen awar biefe Strophen und ber Name tommt überhaupt nicht vor (ober ift bas unverständliche "ampprian" für Tirol eine Entstellung bavon und auf bas Land übergetragen ?), bagegen tritt hier ein 3werg auf, welcher ben wunden Belferich burch eine Wurzet beilt (65-67) und wahrscheinlich berfelbe ift, ber, mahrend Dieterich und Ede fampfen (142), guf einmal von einem Baume berab jenen ermuthigt und ihm Gottes Sulfe ankundigt, thm auch hernach (184) guten Rath gibt. Inbem fich beibe Darftellungen erganzen, erhalten wir Licht über ben Inhalt ber altern und reinern, beiben gemeinschaftli: chen Quelle.

### 5) Rabenschlacht.

Dieterich fagt zu seinem Gegner, er tampfe, als habe er zwei Herzen im Leib; jener antwortet:

175, 3. (Str. Dr.) "Du fagst von zweyen hertzen mir Nun ist Dietmars hertz in dir Den man vor Rab erschlüge Man fagt von Herr Wittich das Do er deiner sterk wurd innen Wie so freüdig all sein mannheyt was So müst er dir entrinnen Vor Raba an dem wilden See Fürwar von keynem Helden Geschach im nye so wee

176. Herr Wittich was fraw Helden kint.

Der Berner groß zürnen begund

Das er verlor die finne

Do dacht er an das werde weib.

Ein kraft kam im im seinen leib

Die wont mit zom darinne?.

Statt Dietmars, obgleich in dem Augsb. Ornce ebenso steht, ist zu lesen Diethers. Auch 176, 1 ist ganz entstellt; der Augsdurg. Druck hat zwar richtig Helchen kint, aber noch daß sehlerhaste was, wosür ohne Zweisel /luoc muß gessett werden. Die Erinnerung an den Tod seines Bruders und der Helche Kinder bringt den Dieterich in Zorn und diesser steigert seine Kraft. — Bei Caspar sehlt die ganze Anspieslung und gewiß mit Recht, denn sie seht unser Gedicht in viel zu späte Zeit, ganz der Vist. Saga entgegen, die den Kampf mit Ecke unter Dieterichs erste Abentheuer stellt. Der alte Druck sührt den Fehler weiter, indem darnach dei seiner Rückstehr der Berner von Frau Herrad empfangen wird (281), wovon aber richtiger Caspar auch nichts weiß.

6) Dinit und Bolfbieterich.

Ede wird von brei Koniginnen zum Kampfe gegen Dieter tich geruftet, die schönste barunter Seburg ("zu Jochgrim fye die kron aufftrug") sagt zu ihm:

16. (Str. Dr.) "Seid du dann in dem willen bist So gib ich dir in diser frist Die aller beste Brinne
Vnd die kein aug nye übersach Darinn ein groffer streit geschach Von eines künigs kinde
Er was von Lamparten Otnit
Der nam darinn sein ende
Ein wurm fand jn in schlaffens zeit
Vor einer steynes wende
Er trug jn in ein holen berg
und legt jn fur die jungen
Die sugen durch das werck.

17. Herr Eck die Brinn ist lobelich Vnd die erstreyt Wolff Dieterich So gar on alle ichande Des lebens het er sich verwegen

Zun Teutschen gsellen (gsollet M. Dr.) sich der degen

Zå Burgern (burgen A. Dr.) in dem land Er gab sich in die Bruderschasst Vnd macht den Bruder weyehe (die brüder weichen A. Dr.)

Er bust sein sund in einer nacht Der not mag nyemand gleyche Solt ichs zu recht vergolten han Ja alles mein Kunigreiche Muste mir zu pfande stan".

Caspar hat diese beiben Strophen mit abweichendem Tent und noch zwei andere mehr:

- 47. "So du den jn dem willen pift
  fo gib ich dir zu difer frift
  die aller petten prune
  die manes aug ye gefach
  dar jn eim kaysfer sait geschach
  des hochsten adel kune
  der kaysser her dor jn entstiff
  vnd nam dor jn sein ende
  ein wurem jn jm schlof begreif
  pey eyner steynenn wende
  er trug jn jn den hollen perck
  vnd lait jn seinen jungen fur
  die zungen (l. sugen) zu tot durch das werk.
- 18. Die felbe prune lobelich erstreit von krychen wolff diterich fo gar on alle schande des leibes het er sich verwegn ein closters pruder sich der degn zu purgis jn dem lande die golden prun er do rein pracht das closter macht er reiche sein sunt pust er in eyner nacht der pus nie wardt geleiche er vber kam die pus so starck do losset ich die prune zu mir omb funftzig tausset marck.
- 19. Ich sag dir ecke wie er facht mit groffer not die gantzen nacht do er fich munchen wolte do kam aus seines hertzen krafft

der apt vnd auch sein pruderschafft jn nit entlössen solde er pust sein sunt do mit der degn er stunt auf eyner bare sie theten im manck starckn segen das sag ich euch sur ware al die er von kint auf erslug mit den so must er vme gan dar nach led er areibeit gnug.

20. Die prun die ist von stahel plos die ring sein glid vinger gros gehert mit tracken plute was ich dir sag vnd das ist war sie wart von slegen nye misvar si wurcken helde güte sie wart gewirckt von arabysz wol aus dem pesten golde dar an so lait der peste pryss der sie vergelten solde?

Et wird angenommen, Otnit sep bei einer Felsenwand emgeschlafen und von dem Drachen geraubt worden; das stimmt mit der Angabe des Gedichtes von der Flucht (oben S. 199. 200). nicht aber mit ber großen Dichtung von Wolfdiete= rich, wonach der Raiser unter einer Bauberlinde entschläft (cod. Fr. 162ª "vnder einem baum" Anhang bes Belbenb.), aus welcher Quelle jedoch die übrigen Undeutungen ber mitgetheil= ten Stellen zu erklaren find. Bolfbicterich hat Otnits Gebein in der Drachenhöhle gefunden und da ein Geist aus dem Tobten zu ihm redet und es gestattet, so nunmt er bessen gold= nen Panzer und legt ihn an (c. Fr. 177). Der Held wird am Ende feines Lebens ein Monch, aber wir finden bort anbere Namen, er geht in ein Kloster "zu tischgal" (cod. Fr. 2162) "tustkal" (alt. Dr.) in ben Orben bes heil. Georg. Er hangt die Monche mit zusammengeknupften Barten an eine Stange auf, bis sie versprechen, die Speise gerecht auszutheis len: follten fich die Borte er macht die brueder wichen (17, 8 Dr.) barauf ober auf eine ahnliche Zurechtweisung beziehen? ober foll gefagt werben, wie auch wohl bei Caspar (19, 6) die Meinung ist, er habe die Anwesenheit des Abts und der Bruder bei feiner Bufe und Erlosung von den Schreden berfelben nicht geduldet? Das Gebicht felbst enthalt nichts darüber. Die Buße wird mit den Andeutungen über= einstimmend erzählt: Wolfdieterich kampft auf einer Bahre

sigend die ganze Nacht mit den Geistern berer, welche er er:

schlagen hat.

Bir muffen noch einmal zu Otnits Panzer zurudkehren. Nach dem der Berner den Ede getödtet hat, heißt es (die Stellen fehlen bei Casp.) von ihm:

118, 6. (Str. Dr.) "Do blickt er an die Brinne Keyn Ichoner Brinn gesach ich nicht Von gold warend die ringe.

124. Die Brinne nam er in die hand
Er sprach sye giltet wol ein land
Ir hett ein Keyser ehre
Ich meint sye trüg Künig Otnit
Keyn besser was zu seiner zeit
Er was ein keyser herre
Es mag vil wol die selbig sein
Wo sye (sy ye 2. Dr.) ward gehalten."

Der Panzer war berfelbe, ben Otnit vom 3merge Elberich empfangen hatte, und der weitlauftig in bem Gebichte von Dinit (188 - 191 Mone, 181 - 186 alt. Dr.) beschrieben wird. Auf diese Stelle bezieht fich Strophe 20 bei Casp., der sogar einige Ausbrucke von dorther beibehalten hat und barunter die richtige Lebart von flahel bloz, wonach "flahel loss" (191, 1 M.) zu verbeffern ift. Die Hartung mit Drachenblut ift wohl ein Zusat, wiewohl wir im Liede von Siegfried (70, 3) baffelbe an einem mit Dinits ausbrudlich verglichenen Goldpanger gerühmt finden. Die Beile "fie wurken helde gute" scheint verderbt, benn wir wiffen aus Otnit (124 Dt.) bestimmt, baß die goldnen Ringe Elberichs Arbeit waren; vermuthlich follte sie truogen ba ftehen. Die Nachricht, daß die Konigin Seburg ben Panger bem Rlofter, worin Wolfdieterich geftor= ben war, für funfzigtaufend Mark abgekauft, finden wir nur bei Casp. (18, 12), fie steht aber auch in beffen Bolfbieterich und Saben:

331, 1. "drey kunigin von iochryme kauften sein prün guldin".

Otnit felbst schatte ihn bober zu achtzigtausend Mark

Uebrigens halte ich die Einmischung von diesem Panzer und die ganze Beziehung auf Otnit und Wolfdieterich für einnen spätern Zusat. In dem ältern Gedichte stand wohl nicht mehr, als in der Bistina Saga (c. 40), wo Ece sagt: min brynia er öll gulli buinn. Dies mochte Anlaß geben, Otnits berühmten goldnen Panzer darin zu erbliden. In dem

beutschen Gedichte zumal ist diese Annahme unpassend, da Ecke wie ein gewaltiger Riese dargestellt wird und ihm doch das Panzerhemd paste. Der eine Zusatz machte also einen andern nöthig, denn nun wird ausdrücklich gesagt, dem Dieterich sep der Panzer zu lang gewesen und er habe, um ihn anlegen zu können, ein Stuck davon abgeschlagen (223. 128 alt. Dr. mit ganz andern Worten Str. 184 bei Casp.). Außerdem wird noch (125 Str. Dr., sehlt bei C.) behauptet: "Künig Otuit grosser lenge pflag — Im was gerecht sein Briune".

- 7) Cde, indem er den Dieterich auffucht, findet einen todtwunden Ritter, der ihm erzählt:
- 47, 3. (Str. Dr.) "Selb viert ich von dem Rhein her reyt
  Da schüff ich mir dise arbeyt
  Durch willen schöner weibe
  Ich wolte preisz haben erjagt
  Des ich vil schier entgilte
  Mich widerstritt ein Held gemeyd
  Der fürt in seinem schilte
  Ein Löw der was von golt so rot
  Der Held bstünd mich selb vierdte
  Die drey schlüg er zu todt.
  - 48. Die drey hat er bey mir erschlagen Die kan ich nymmermer verklagen Ich weert mich selb nit lange Er schus das ich der vierdte bin Mein leben das gaht auch dahin Es ist vmb mich ergangen.
    - 56. Do fraget herr Eck jn zu hand Wie fein euwer vier namen gnandt Das het ich gern empfunden Des antwort jm da der weygand Es wirt euch Herr vil schier bekandt Von mir an disen stunden Ich hies von Lutring Helsferich Mein bruder Ludgast starke Vnd von Mentz Ortwein der reich Vnd auch Haug von Denmarcke Die drey hat er bey mir erschlagen Die kann ich bist an mein ende Doch nimmer mer verklagen".

Dieterich fagt felbst:

79, 6. (Ett. Dr.) "Ich stand in groffer schwere Vier haben mich gar seer verwundt Ich mag dir nit gestreiten".

Bei C. entsprechen die bort auf einander folgenden Stropfen 53. 54 und 55 jenen Str. 47. 48. 56, nur zum Theil im Ausdruck, nicht in det Sache abweichend: doch die Namen in 55, wo die beiden alten Orucke übereinstimmen, lauten einigermaßen anders:

55, 7. "ich hayfz von lone her helffrich mein pruder do lent garta von meintz ein degn tuguntleich vnd hug von denmarck zarte".

Hierzu gehoren zwei Stellen aus dem Anhange bes helben buchs, die nicht übereinkommen, wovon aber lettere die richtie gere scheint: "das landt tzu Köln und Ach hiess etwen grippigen land. In dem wonten vil helde, einer genandt lugegast (so) einer hug von mentz auch ortwijn von bunn". - "ein held hyes ludegast der ist von dem berner erschlagen. hug von Mentz ward auch von dem berner erschlagen. ortwijn ward auch von dem von bern erschlagen, helffrick von bunn". Käme nicht auch in den Dre chenkampfen (f. unten) H. von Lune vor, so sollte man benten bei Casp. sen statt von lone zu lesen von Bonne und biese Lebart richtiger, als die in dem alten Druck durchgeführte von Lütringe, da Belferich felbst erzählt, er sen vom Rhein bergekommen, und in einer Strophe (63), die Cafp. allein hat, von feinem Roffe fagt: "es hot mich manig reite getragen also krestiglaich zwischen kollen und speyer". Dann watt auch jener in ber Flucht (oben S. 198) genannte Helferick von Lütringe ein anderer. - Die Borte "do lent garta" (55, 8) sind vollig unverständlich, und es bleibt wohl babei, baß Belferichs Bruder Liudegaft heißt. Db mit bem Ge dichte Ortwin von Menz und Hug von Tenemarke ober mit dem Anhange des Heldenbuchs Hug von Meinz und Ortwin zu lesen ift, will ich nicht entscheiben, boch scheint jenes ben Borzug zu verdienen, ba beide Recenfionen in Hug von Tenemarke übereinstimmen und biefer Rame auch im Alphart vorkommt.

Die eigentliche Beranlassung bes Kampfes ber vier genannten Helben mit Dieterich erfahren wir nicht, auch nicht ben Hergang babei; die Bilk. Saga weiß überhaupt nichts bavon. Helferich bleibt nach unserm Gebicht am Leben und nach Casp.

heilt ein 3werg seine Wunden.

- 8) Die Genealogie best Ede wird mitgetheilt und barin finben sich hinweisungen auf andere Sagen. Doch bies alles nur in ber Darstellung bes alten Drucks. Ede und Fasold sind Bruber, und Dieser ist, wie es scheint, ber altere; er sagt:
- 166, 4. (Stt. Dt.) "Ich theylte von meim bruder nie Was vns mein vatter hie verlie Der Stett und auch der Lande Herr Dieterich ir solt wissen das Es ist noch alles gmeyne Schlacht ir mein bruder one hals Das lant dient euch alleyne Er heisset Ech der jar ein kind".

Ms Dieterich ben Fafoto besiegt und bieser ihm Treue ge: schworen hat, gelangen sie zu einer Burg.

185, 4. (Str. Dt.) "Herr Dieterich wolt schlaffen gehn
In einer kammer gar wol gethon
Herr Fasolt der sendt drate
Gar schon er sein da hüten liess
Mit also güter warte (güten eren X.)
Sein Base, die da Rütze hiesz
Vnd Ecken Müm auch ware (were X.)
Keyn weib ward nie von leng so hoch
Wann sye zwen starken Rysen
In einem walde erzoch.

186. Der Fasolt da von dannen reyt
Herr Dieterich zu Metze beyt
Nach Zwerg Albrianus rhate
Do rhiet im der getreuwe man
An Fasolt ir euch nit solt lan
Er ist geritten drate
Nach seiner Basen in den than
Da ist er hin gerante
Das sag ich dir du kuner man
Sye ist Gott unbekandte
Ee das er in die srag erliess
Do sagt er im gar rechte
Vnd wie das sye Rutze (Ruczel L.) hiess.

187. Er fprach, mein vatter Albrian
Der hat mir es wol kundt gethan
Von wem fye habend (hab X.) den namen
Ein Ritter hiefz der (herr X.) Nettinger
Vnd er kam in den wald daher

Verflüchet sei sein kammen (famen 2.) Von wannen er ye kame her Das ist noch nit gar langen Das Rützen (ruczen X.) Bruder Nettinger Kam in den wald gegangen Vnd der (den X.) beschlieff ein wilde meyd Die trug Fasolt und Ecken Hat mir mein vatter geseydt. 188. Von der geburt seind (lo find X.) sye hoch Ir vatter fye mit treuwen zoch Ecken gab er die krone Herr Fasolt zürnen da began Damit da schiedend sye hindan Es was also gethane Ja allenthalben mit gewalt Hand sye die land bezwungen Als auch ir mannheyt darnach stalt Dardurch ist in gelungen Seid das euch der fyg ift beschert So feind jr billich Herre Ir habt euch ir erwert".

Die beiden Sohne der Rute kommen vor, werden aber nicht genannt. Es sind junge Riesen mit eisernen Stangen bewaffenet (189), die noch keinen Kampf erlebt haben (190). Der gewaltsame Erwerb ihrer Rustung war wohl in einer andern Sage erzählt, hier deutet eine Strophe darauf hin:

193. (Str. Dr.) "Die Ryfen warend beyde wol Gewapnet, als man Recken fol Da in zwo Brinne feste Ich sag eüch warumb das geschach Fraw Rutz ein Burg darum zerbruch Darinn sye die Brinn wesste Den Wirt (den A.) sieng sy one wehr Müst mir geben die Brinne Die du behalten hast bischer Die wil ich meinen kinde (kinne A.) So seind sye gar wol angelegt Der Wirt sprach, gar gerne Sye seind eüch da vnuerseyt".

Uls Dieterich die beiden jungen Riesen, die den Tob des nahverwandten Ede rachen wollten, hernach auch ihre Mutter Rübe erschlagen hat, kundigt das Fasold dem blinden "Eckenot" an, seinem "vetter" (220): Dieser erwiedert:

221. (Str. Dr.) — — "er ist der kunest man Der Rützen Sun ye dorfft bestan Der lebt bisg an sein ende Ecken den wil ich beklagen

Rutz hat auch manch man erschlagen Ein Burg brach sy mit der hende Dann sye was kuner dann ich bin

Mit allem meinem leibe".

Eine Stelle im Anhange des Heldenbuchs gewährt weitere Aufschlüsse, indem sie die hier verschwiegenen Namen nennt und die verwandtschaftlichen Berhältnisse theils genauer des stimmt, theils sort sührt: "Ecke und Vasat (1. Vasolt) und abentrot die warent Mentigers sün aus Cecilienland, und Mentigers weyd hiels Gudengart die was der dryer sün müter. — Rüntze die was Ecken vatters schwester, und mentiger was jr brüder, die selbe Rüntze het zwen sün, de eine hiels Zorre, der ander hiels Welderich. Rüntzen brüder Mentiger hett auch zwen süne der ein hiels Eckwit de ander Ecknad".

Abentrot kommt in keinem bekannten Gebichte vor, nur die Vilk. Saga nennt (c. 40) einen Riesen Aventrob, boch unter ganz andern Verhältnissen, als Bruder von Etgeir, Asptzlian und Vidolf. Welcher Name richtiger ist, Nettinger oder Mentiger, steht auszumachen, doch scheint Rütze ben Vorzug vor Rünze zu verdienen, da wir ein Riesenweib diez ses Namens aus Otnit und Wolfdieterich kennen. Gubenzgart sinde ich sonst nirgends. Die Worte Rüntzen brüder Mentiger" enthalten offenbar eine Unrichtigkeit; wahrscheinlich muß stehen Rüntzen vater N. N. Den Namen des einen Sohns Ecwit, verdanken wir dieser Stelle allein; der zweite Sohn Echnad aber ist ohne Zweisel der blinde Eckenod des Gebichts, den Kasold Vetter nennt.

Wie schon bemerkt, nimmt die Darstellung Caspars v. d. R. von da, wo Fasold besiegt ist, einen andern Gang; sie ist durftiger, erganzt aber dennoch unsere Kenntniß der Sage, denn wir sinden darin die Namen der beiden Sohne der Rütze: Zerre (247 im Reim auf herre, mithin sicherer als vorhin Zorre; 249) und Weldertch (258. 267. 268. 269). Der Bater wird auch hier nicht genannt, der Name der Mutter aber weicht ab, oder ist vielmehr in "Rachin" entstellt (249. 264); mit ihr werden noch zwei Riesenweider "Kalleich" und "Ritzsch" (250) angesührt, die vielleicht auch zu dem Geschlecht gehören, wovon wir aber nichts näheres erfahren. Rachin nennt den Ecke ihrer Schwester Sohn

(262) bas ware abweichend, wo es nicht ein bloger Schreibsfehler ist. Eckenot (282. 283 im Reim auf rot und gebot, boch steht einmal Eckenat geschtieben), sagt ausdrücklich (286), Ede sen seines Bruders Kind gewesen; blind ist er hier nicht. Sein Pferd heißt "haidangernosz".

9) Bei Caspar eine Beziehung auf den Schmied Wieland, bie in bem alten Drucke fehlt. Ede ruhmt bem Dieterich überhaupt seine Ruftung, um ihn zum Kampfe zu reizen:

den helm vin den ich auf han den helm vin den ich auf han den wirck Willant mit sitten in sant ein konick her vber mer erfacht ein konickreich mit der wer guldein ist er an mitten nun loss dir von dem helm sagn ob dich darnach belange er ist so maisterlich beslagn guldein sint im sein spange dar in verwurckt ein wurmes schal wie vil man swert drauf schlechte da von gewint er doch kein mal.

81. Er ist als ein adamant in wurck ein Krych mit seyner hant maysterlich als er wolte er ist on alle missetat ein Krich in vmb fangen hot das er laucht jn dem golde das ich dir sag vnd das ist er (l. war) er ist gar schon on mossen zwelf mayster wol ein gantzes jar do ob dem helm sassen ir lon der was so wol gethan vonn keyner hande wossen wirst nit wunt kuner man".

Bur Erklarung bes einzelnen fehlt bie Sage. Bielleicht ift von bem helm Limme bie Rebe; vgl. oben S. 147. 148.

# 87.

Otnit. (Nach Mone und dem cod. Francos.)

1) Nur einmas eine Hinweisung auf die Quelle: ditz buoch seit uns daz (339, 1. cod. F. 252). Allein gleich im Ansang

ist damit noch eine, in bieser Weise nothwendig fabethafte, Erzählung verbunden, wonach das bon den heiden in die Erde vergrabene Buch zu "Saders" oder nach andern Hi. "Sanders" (bei Ottokar ein "Sutters" in dem Bruchst. bei Docen "St. Sunders") in Sprien sey gefunden worden.

Cafpar von der Rohn in seinem aus 297 Strophen bestehenden Auszuge hat diese Nachricht auch. An bem Schusse ber Handschrift steht: "der neu 297 der alt 587 lied"; mithin besässen wir in unserm Werke das Alte dem Umfange nach ziemlich vollständig, da die Monesche Ausgabe 569 Strophen zählt. Allein Caspars Quelle war eine andere, denn obsseich der Inhalt im Ganzen übereinstimmt, zeigt er doch kleine Abweichungen, wie z. B. die schon (oben S. 200) berührten Dracheneier; selbst die Form des Namens "Ortnei" (in der Fortsehung Laurins "Ortneid") ist nicht dieselbe, sondern eine dem Hert nich der Wiss. achter stehende. Abermals ein anderes und vollständigeres Gedicht scheint der Versasser von dem Anzhange des Heldenbuchs vor sich gehabt zu haben (s. unten Nr. 135).

- 2) Otnit hat wie Dieterich einen golbenen Comen in ber Fahne (312, 3. c. Fr. 23. Casp. 155); wahrscheinlich weil er, wie jener, in Lamparten berrscht.
- 3) Elbertch nennt sich einen machtigen Konig, dessen mit Ebetsteinen besetzte Krone mehr werth sey, als Otnits Reich. Er wird als ein sich nes Kind dargestellt, im Gegensate zu der Nibelunge Noth, wo er als ein alter, graubartiger Iwerg erscheint (vgl. Elsenmarchen Lxx).
- 4) Elberich gibt dem Otnit das Schwert Rose und sagt dabei: 122. ich wæne dag in der welte kein bezzer swert nn si; ich brähte ez üz einem berge, der heizet Almart. daz ilt gezieret mit golde lüter als ein glas.

ich wirketez in eim berge der heizet Göikelsas.

Der Berg Almart (in allen Handschr. wie in dem alten Druck Str. 118) ist sonst nicht genannt, wohl aber der Kaustasus, der unter Göikelsas (Göckelsals B, Gerkelsals C, Gerikelsas D, geikeisas cod. Fr. 106. geigelsas Dr. v. 1509) verstanden wird; vgl. oben S. 196. — Der Rosengarten C legt dem Dieterich das Schwert Rose bei (s. unten).

5) Der 3wergkonig gibt bem Otnit auch einen Belm:

125, 3. vil sælic ist der man, der den helm treit:
jå kiuset man sin houbet einer milen breit.

Namlich: so weit glanzt er; und damit wird Hildegrin beschrieben, obgleich nicht genannt.

b) "Helnot von Tuschan" (10, 1. 38, u. f. w. auch im cod. Fr. "Helnot") scheint im Alphart als Dieterichs Mann (unten S. 239) unter dem Namen Delmschrot vorzusommen.

### 88.

Bolfbieterich (Rach bem cod. Francof.).

1) Haufige Berufung auf ein Buch: ditz buoch seit uns (41°. 50°. 77°. 86°. 116°. 129°. 185°. 215°), tuot uns bekant (70°. 118°), als wir ez lesen (105°). Aber auch, und am häufigsten: als wir noch hoeren sagen (80°. 97°. 103°. 105°. 116°. 125°. 138°. 149°. 151°. 157°. 159°. 178°. 190°. 214°). Endlich: als irz noch hiute hoeret singen oder lesen (70°); also wir ez hoeren lesen (208°).

oder lesen (70b); also wir ez hoeren lesen (2082).

Neben diesen, mitunter wohl als bloße Fullung gebrauchten, Ausdrücken sinden wir gleich Eingangs eine besondere, umständliche Erzählung von den Schickslein des Buchs. Es ward in dem Kloster zu "Tagemunt" (ebenso im c. Pal.; "zu Tagemunden" in den alten gedruckten Ausg. Dageminde im c. Arg.) aufgesunden und dem Bischof von "Einstet" (ebenso im cod. Pal. und Arg.; eystet alt. Dr.) nach Baiern gegeschickt, der sich bis zu seinem Tode, siebenzehen Jahre lang, daran ergeste. Hierauf brachte es sein Capellan den Klosterstrauen "zu sante walpurg zu einstat" (waltburg zu einsteten c. Pal.), deren Abtissin wiederum große Freude daran fand. Die ietzt solgende Stelle lautet in drei Handschr., die ich vergleichen konnte (Grundriß 8. Abelungs Nachrichten 1, 224), verschieden:

c. Fr. 40b. "Sy satte fir sich zwene meister die lertent

fy es durch ein hebescheit

Die funden die dar zu fy brohten es an die kristenheit

Nohe vnd ferre für fy in die kristen lant Sy sungent vnd seitend do von wart die büch bekant".

c. Arg. "Sú sattz fir sich zwen meister do lertt sú ez durch ein hubschheit

Die fundent disen don darzu su brohtten ez in die kristenheit

Nohe und ferne furen sú in die land

Su sungenz vnd seitenz da von wart ez bekant". c. Pal. "Sie satzte sur sich zwen meyster die lertens durch

pr hupscheit

Daz sie daran fundent geschriben daz brachten sie in die cristenheit

Nahe vnd ferre füren sie in die lant Sie sungen vnd seiten do von ward ez bekant."

In Fr. ist wohl mit Arg. zu lesen: die lert sie ez, und es soll gesagt werden die Abtissin machte die beiden wanderns den Sanger mit dem Gedicht bekannt, indem sie ihnen das Buch zu lesen gab, oder es ihnen vorlesen ließ. Hieran schließt, sich das folgende in Pal. an: was sie dort sanden, verdreites ten sie nacher. Indessen könnte die Lesart in Arg. die offens dar in Fr. auch soll ausgedrückt werden, mit der genauern Angade, daß die beiden Meister den Ton dazu gefunden, seicht den Vorzug verdienen. Die Meinung ware also: sie hätten das Gedicht vor der Verdreitung erst, so wie wir es besitzen, zugerichtet.

Der alte Druck, ungeachtet er abkurzt, hat durch einen Busfat, der ein lateinisches Driginal vermuthen läßt, alles

entstellt:

"Zween meister bey in (ben Klosterfrauen) beleyben
Die bat sy vil gereyt
Das sy das buch abschreyben
Zu teutsch der cristenhyt
Wer es dan wölte leren
Der mocht darnach fragen".

Allein die Erzählung selbst, die immer wegen der darin enthaltenen Unsicht von der Verbreitung des Gedichts Ausmerksamkeit verdient, ist sie nicht ganz oder wenigstens zum Theil erdichtet? Ich getraue nicht darüber zu entscheiden; die Sache selbst, ich meine die Entdeckung einer alten Handschrift (nur erinnere ich, daß noch kein altes Zeugniß über das Gedicht gesunden ist, das alteste und noch ungewisse bei Enenket und Reinfried; dagegen scheint Ruther bereits Sagen von dem Meister Berchtung zu kennen) könnte immer wahr seyn, wenn auch die naheren Umstände hinzugedichtet wären. Bedenklich ist schon der mir unverständliche Name des Ortes, wo das Buch zuerkt soll zum Vorschein gekommen seyn, und dann werden wir mistrauisch gemacht durch eine auffallende, offensbar erdichtete Unnahme, die uns auf einmal mitten in dem Gedicht selbst überrascht. Nämlich ein Dichter tritt hervor:

142. daz sage ich Wolferam der werde meister von Eschebach.

Und boch mare überfluffig, ein Bort über bie Unwahrheit biefer Behauptung zu verlieren.

2) Berhtunc von Meran (Bertung von Meiran c. Fr. Perchtung von Meran cod. Vindob. 299, nach ber Abschrift

eines Studes daraus; Bechtung im alten Dr.) scheint mit dem Berther von Meran im Ruther in Zusammenhang zu stehen, imd eine weiter als auf die bloßen Namen sich erstreckende Aehnlichkeit ist schon oben (S. 53) angedeutet. Hier ist nun Beranlassung, außer seinen Familienverhaltnissen, Hinweisungen auf frühere, wie wohl, möglich, in anderen Sagen naher beschriebene, Ereignisse aus unserm Gedicht zusammen zu stellen. Ich bemerke nur vorher, daß die Bilk. S. durchaus nichts von ihm weiß.

Bon bem Bater bes Hugbieterich, ber im cod. Vindoh. Antzevs (gereimt auf allus) im c. Fr. Antis, im Dr. eben-falls gereimt auf allus, Attenus, in einer Ueberschrift Anzius

heißt, wird erzählt:

41. "Der hette vf sime hose erzogen dz ist wor

Ein hertzogen riche der lebet wol dirthalp.hundert (vil manig c. V.) jor

Es waz der hertzoge bertung geborn von merian. Den hies der kung antis halde vir sich gan Ich habe dich erzogen setzig ior (sehst in V.) noch wirdekeit". —

"Ich lerte dich werfen mit dem messer daz dich nieman tar bestan

Do gab ich dir zu wibe die edel hertzogin".
41°. B. spricht: "ich habe erfaren heiden und die kriftenheit

Walgunt zuo Salnecke, ju bem sich Hugvieterich, als Jungfrau verkleidet, begibt, außert:

44b. "Bertung ich wol erkenne, daz sag ich voh fir wor Er het mir vor gedienet me slen zwelf ior". (Der hat mir gedienet hinz in daz dritte jor V.) \*).

Berchtung hat ben Wolfdieterich in der Runst mit dem Meffer ju werfen unterrichtet, und als dieser eine Probe abgelegt, erzählt

ber Alte aus seinem früheren Leben:
63b. "Ich sihe es am ersten wrse vnd an den spring die
Du detz so behendekliche du bist der meister min
Daz lert mich uwer enlin der kung antis

Ich erschal vom mim zorne von kleinen dingen kus (l. allus)

Daz ich für zun wilden riffen zum kunge grippian

<sup>\*)</sup> Meiter kann ich den mahrscheinlich michtigen, mit Absicht milbernden cod. Vindob. nicht vergleichen. Auf die Abweichungen bes
alten Drucks lasse ich mich, bei der großen Entstellung des Tertes,
ohne besondere Beranlassung, nicht ein.

Dem diende ich mit flisse also ich och han getan Wol noch großen eren waz im recht kon Der kung by sinem wibe hete einen sun Der iunge itt geheissen zum namen pelian (belligan alt. Dr.)

Den ich die kunst och vor gelert han
Daz wersen mit dem messer vnd schiessen zu dem zil
Zwen springe han ich gehalten also ich dir sagen wil
Ein wrf mit dem messer och ich im entsaget han
Dz bistu alles wol geleret usserwelter man
Grippian der riche wz mir dar vmb holt
Er gab mir ros und kleider silber und golt
Ich bleib do siben ior sprach der grise man
Untz daz mir gute botschaft von kriechem riche
kam".

Er scheint fich namlich mit Wolfdieteriche Großvater ausges sohnt und ihn nachber nicht wieder verlaffen zu haben.

- 3) Wichtiger ift Berchtungs Genealogie, welche ihn als Unberrn bes alten Silbebrand barftellt und bie noch unbekannten Glies ber bes gangen Stammbaums angibt. Eine folche Ausfüllung aus spaterer Zeit, mahrend eine so große Unzahl alterer und gleichzeitiger Denkmaler Die Lucken bestehen lagt, erregt freilich Zweifel an der Echtheit, doch in der Urt und Weise der Er= ganzung liegt nichts unpaffendes ober ungeschicktes, und bafur spricht ber wichtige, schon oben' (S. 107) bemerkte Umstand, daß hier zuerst wieder der mahre, seit dem esten Liede verschwundene, Name von Hilbebrands Bater zum Borschein tommt. — Berchtungs Frau, eine Herzogin, die ihm von feinem Beren gegeben murbe, bleibt ungenannt; er Sohne (66a), von benen jeboch nur gehne Tech8zehn in Betracht kommen, ba feche gleich anfange in bem Rampfe Bolfdieterichs mit feinen Brubern erschlagen werben (743). 3mei, Hache und Herbrant, werden vorzuges weise (64b, 65b, 74b, 144a, 200a, 204a, 205b) und anfanglich, allein genannt, und ihre Nachkommenschaft ist fur bie Sage von Bebeutung. Bon vier andern erfahren mir kaum etwas mehr als die Namen und von den vier übrigen diese nicht einmal; vielleicht also wollte man bloß ber Sage genug thun, die von sechszehn redete (vgl. oben S. 53).
- a) Hache der junge (65b. 144a). Wolfdieterich belohnt ibn:
  - 214<sup>a</sup>. "Do satzete er hachen zu landes herren an den Rin

Er gab ym zu wibe ein edele hertzogin

Zå bri/ach vf der festen het er die frowe zart Mit ir het er ein sun der hies eckehart".

Das ftimmt mit bem, was wir schon wiffen (oben G. 144).

- b) Herbrant, der die Sturmfahne führt und den Vorstreit hat (2056. 2216). Als alles glucklich beendigt ist:
- 213<sup>2</sup>. "Hin zů der schonen amigen reit do herbrant Do sties er ir ein fingerlin an die hant Do gab sy dem tegen och eins von golde klug Also es die maget edele an der hende trug".

Wolfdieterich:

213b. "— gab die burg zu garten dem kiemen (l. kuenen) herbrant

Wen es im wz gelegen by finens (so) swehers lant Der pflag der edele tegen wol mit siner hant Also lebet herbrant mit der frowen mit eren manig ior Er gewan mit ir drige sine dz ist endelichen war Den ersten sicherliche den hies er hiltebrant Der half her dietrich erfehten manig lant Der ander hies nere vnd wart ein keiner (l. kuener), man

Der dirte ein tegen here vnd heis ylsan Do zwischent ein dohter also wir es hant vernumen Von dem selben gesiehte sint vns die wilfinge kumen".

Und nochmals:

214. "Die wile hette och zu garten der kune herbrant Mit amye ein sun gewnnen dz ist vns wol bekant Der wart so wol versunnen man hies in hilte-brant." —

215<sup>2</sup>. "Die wile hette amyge hy herbrande getragen Zwen sine herre (süne here) der eine hies elsan Der ander der hies nere also wirs vernumen han Die och helde worent in strite kiene vnd balt Die in iren ioren wrdent mit eren alt Die helte ein swester zart also wir es hant vernumen

Die hies mergart von der wolfhart ist kumen".

Der Name Dieser (mit Amelolt verheiratheten) Schwester wird hier zum erstenmate genannt.

Hilbebrand, dessen spateres Berhaltniß zu Dieterich schon vorfin erwähnt ist, führt ben Beinamen Herbrandes suon ausdrucklich, wie in dem alten Liebe (oben S. 107). Bereits

ausgezeichnet im Kampfe ("Er begunde fich faste rieren dz fin 10b wart wit erkant" 2222), wendet er sich an den Wolfvieterich:

225b. "Do hat den fursten milte der iunge hiltebrant

Herre gent mir ein schilt dz ich mich durch die lant Dz wossen nit dirse schamen drige wolse von golde rot

Die wil ich durch uwern namen fieren vntz an min tot

In eime felde griene dar vmb ein ring blo 226. Der edel fürste kiene hies in ym bereiten do Mit also spehen dingen man brohte in ym zu der hant Von den wolsen und von dem ringe wrdent die wilfinge genät

Waz von dem gesiehte koment die fürtent och den schilt.

Die drei Wolfe geben auch andere Gedichte an (unten Mr. 99), aber das grune Feld nicht, wir werden es in dem Volkslicde von Hildebrand wiedersinden, obgleich dort (sowie in den Drachenkampsen) das Zeichen selbst ein anderes ist. Ich merke bei dieser Gelegenheit an, daß die Vilk. S. dem Hildebrand wiederum abweichend einen rothen Schild ertheilt, darin eine weiße Burg (Bern) mit goldenen Thürmen (c. 154), seinem Sohne aber einen weißen Schild mit der Burg Bern (c. 375). — Die Zugade des blauen Ringes scheint durch eine falsche Etymologie veraulast. Soviel sehen wir, daß Hildebrand durch die Wolfe im Schild als Gründer und Stammvater des Geschlechts der Wolfinge soll bezeichnet werden (vgl. oben S. 107).

- c) Berhter (203b) "Hachen bruder herhther dem gab er (Bolfdieterich) meton (l. Merán)" (214a).
  - d) Berhtunc. 214. kernde dz lant
    Daz gab er bechtunges (fo) line eime der och
    berhtung genant".
  - e) Berhtwin (220°. 224°).
  - f) Albrant. Mit bem vorigen zusammen genannt.
- 214. "Der furste (l. funste) der hies berhtwin der leste albrant

Den tet er (Wolfdieterich) truwe schire fassen vnd brobrant (1. Brabant)

Bon den übrigen heißt es: 2142. "Denvoch warent ir fiere die er balde sant Der edel fürste ziere in der kriechen lant

Do worent fi gewaltig bitz an iren tot Er londe in tulent faltig ire groffen not."

Die Vist. Saga weiß von biesem Geschlechte Hilbebrands nichts (oben S. 107. 108), bloß Sintram nennt sich (c. 44) seinen Verwandten, und ware, da er sich sier einen Sohn Reiginbalds von Venedig erklart, eigentlich sein Bruder. Die einzige Spur liegt darin, daß Hildebrand bei einer andern Gelegenheit (c. 34 Rasn), wo er dem Heime einen falschen Namen gibt, diesen Sintram Herbrands Sohn nennt. Sollte nämlich Sintram wirklich für einen Bruder Hildebrands gelten, so brache hier Herbrand der richtige, uralte Rame ihres Vaters durch. Oben ist schon bemerkt, daß unter Thidreks Helden ein Herbrand vorkommt, ohne daß von einer Verwandtschaft mit Hildebrand das geringste gesagt ware, dennoch berührt er sich in einem Stücke mit dem Herbrand unseres Gedichtes; er trägt nämlich wie dieser (c. 110. 115. 176) seines Herren Fahne, erscheint aber nur in einigen Theilen der Vist. Sage, in andern verwaltet Hildebrand dies Umt.

4) Vorhin ist die Stelle angeführt, worin Hilbebrand als zukunftiger Kampsgenoß Dieterichs bezeichnet wird; es sindet sich noch eine Beziehung auf diesen. Nachdem erzählt worden, Wolfdieterich habe in der Höhle zwölf Drachen erschlagen, heißt es:

1774. Im entran die alte ein iunge volget ir mitte Sy gingent bede mit iungen dz itt endelichen war Den iungen slug der von bern vber me den ahtzig jar".

Diese Behauptung ist in den Anhang bes Helbenbuchs übers gegangen (f. unten).

5) Dagegen sinde ich keine Spur eines Versuches Wolfdiesterichs Geschlecht durch seinen Sohn Hugdieterich, wie in der Flucht geschieht (S. 185), an Dieterich von Vern zu knupfen; wohl aber einiges, was er mit ihm gemein hat. Von dem Schwert Rose ist schon (S. 227) die Rede gewesen; sodann hat Wolfdieterich mit dem Berner dasselbe Zeichen: er vuert an sime schilte ein leiven von golde rot (1712); auch der Adler (vgl. oben 143) ware dabei, insofern ihn nach einer Stelle (1992) die Leute Wolfdieterichs auf der Fahne sühren. Endlich scheinen mir auch auch die Worte: von zorne begunde er brinnen (1362) etwas ähnliches, wie Dieterichs Feuerathem anzubeuten.

Bolfbieterich und Saben. Ein von bem vorigen in wesentlichen Studen verschiebenes Gebicht. Ich tenne es nur nach ber Umarbeitung bes Cafpar von ber Rohn.

1) Das Driginal ist ber Schlufstrophe zufolge über bie Salfte abgekurzt:

334. "Wolfdietrich in altem dichte hat siebenn hundert lied manck vnuütz wort vernihte oft gmelt man als aus schid drew hundert drei und dreissigk liet hat er hie behent das man aus einem sitzen dick 'müg hörn an sanck und ent".

Handschriftlich befindet sich das größere Gedicht, menn auch nicht die unmittelbare Quelle Caspars, zu Wien; so viel läßt sich aus einer kurzen Inhaltsanzeige bei Hormapr (Werke 2, 356. 57) schon schließen. Eine nahere Bekanntschaft mit dies ser vollständigen und weinern Darstellung wird erft ein grundsliches Urtheil über dieses Gedichts möglich machen.

- 2) Bolsvieterichs Meister heißt "Puntung" ein paar mal (2.72) "Potelung"; in dem alteren Gedichte steht aber "Berchtung auf Lilienporte". Er ist gleichfalls Herzog (276. 325) und Fürst bon Merdn (24. 26. 52. 67. 94), auch hat er sechszeh en Kinder (24. 86. 112. 130, einmal siedenzehn 87) wovon sechs im Kampse gegen Wolsvieterichs Brüder bleiben (131), aber von den übrigenzehen wird kein einziger genannt, und der ganze dort dis auf Hildebrand herabzestührte Stammbaum sehlt. Neu dagegen sind andere Verzhältnisse: Wolsvieterichs Mutter, Hugdieterichs Frau, ist Puntungs Schwester (2. 56. 66. 76) und ein König "Paltrian, Paldram" sein "Iwager" (61. 73).
- 3) Sabene, in bem vorigen Gebichte völlig unbekannt, hier gleichwohl eine so wichtige Person, daß sich ein großer Theil der Sage daran entwickelt, erscheint ganz in dem Charakter Sibichs. Er heißt der ungetreue (74. 93. 99. 172) und lenkt durch hintersistige Rathschlage (107) alles zum Bosen. Zwar ist seiner Abstammung nicht gedacht, höchst wahrscheinzlich aber wird Sabene Sibechen swon, den wir aus dem Biterolf schon kennen (oben S. 145), gemeint.
  - 4) Befrembend ift eine Beziehung auf das vorige Gedicht, ober vielmehr eine Einmischung desseben. Wolfdieterich heißt

einmal (205) von Salnecke, bas paßt nur borthin, wo er, ber alteste, von seinem verkleibeten Bater in der Mutter Beimath zu Salnecke erzeugt uud geboren ist, nicht aber hier, wo er, der jungste, in Constantinopel auf die Welt kommt und niemals (es mußte denn in der Wiener Handschrift sich and bers verhalten) jenes Reich genannt wird.

- 5) Was die Uebercinstimmung Wolfvieterichs mit Dieterich von Bern betrifft, so führt er auch hier den Lowen im Schild (232) und außerdem heißt sein Pferd, wie das des Berners, Falke (158. vgl. oben S. 208). Sodann wird er beschulbigt ein Sohn des Acusels zu senn (19. 50), wie die Sage von Dieterich wirklich behauptet (oben S. 40). Endlich merke ich an, daß ein nicht unbedeutendes Stück der Sage, welches gerade beiden Gedichten gemeinschaftlich ist: die Rache für Otnits (Ortneis) Mord an dem Orachen, die Aufsindung seiner Rüstung in der Vrachenhöhle und die Vermahlung mit seiner Wistung, in der Vilk. Saga (c. 382—85 Rasn), die überhaupt von keinem Wolfdicterich weiß und den Otnit Herts nid nennt, dem Thidres anheim fällt.
- 6) Wolfdieterichs Brudet, in dem vorigen Gedichte Wahfmuot und Boge, führen mit ihm einen gemeinschaftlichen Namen, der jedoch nur einmal vorkommt:
  - 2, 5. "die fraw gewan drei füne wol pei dem kunig reich drum das sie warn so schüne his mans al dietereich".

Er felbst aber heißt einmal! der junge Welfe (287, 3).

7) 3werg Albertoh leistet hier bem Wolfdieterich Beistand, bamit er seine Frau wieder sinde (317). Sie war seine Schwies gertochter und ausbrucklich wird angesührt: "lein lieber sun Ortnei" (318, 2).

### 90.

Alpharts Tob.

1) Als Grundlage wird ein beutsches Buch, ein altes Lied angegeben (45.55.56. 467), dessen Sprache mahrscheinzlich nur verändert, dessen Inhalt wohl ohne wesentliche Absänderung erhalten, vielleicht nicht einmal abgekurzt ist \*).

<sup>\*)</sup> Der ohnehin ludenhafte Tert ift in der einzigen Sanbschrift, die wir besitien, sehr zerrüttet. Str. 13 steht abgesondert und lautet wie eine Aufangestrophe mit allgemeiner Einleitung. Str. 14

2) Die Sage von Apharts Tod, wie sie in unserm Gedichte erzählt wird, paßt nicht in den Gang der Begebenheiten, wie wir sie aus der Flucht und Rabenschlacht kennen, sie widersspricht sogar geradezu jener Darstellung. Auch die Vistina Saga weiß nichts davon und bort ware sie nicht einzusügen. Sie fällt in die Zeit, wo die Feindschaft zwischen Dieterich und Ermenrich anhebt; vorangegangen mußte seyn der Mord der Harlunge, ihrer geschieht aber keine Erwähnung, ja nicht die geringste hindeutung kann ich sinden, man mußte denn dasur annehmen wollen, daß Eckehart (der harlunge Pfleger),

fcheint abermals nen anzuheben, wenn auch nur zu einem Abfchuitt; 15 und 16 folgen im Jufammenbang, aber Etr. 17 nicht, die fich wieder an 12 fcbließt. -Str. 49 gemaß find Amelolt und Rere von dem Geleit gurudgefehrt und 56 mit ei= nem neuen Anfang wird baffelbe berichtet, als gefchehe es iest erft. - Str. 58 thut der Kalfer eine Frage, die er fcon 50 mit wenig verschiedenen Worten gethan bat. - Nach 113, 4 findet Alphart achtzig Feinde auf der Warte, bagegen nach 116 besteigt er erft fein Pferd, um bingureiten und jene achtzig erfceinen 144 erft wirlich. Der Ausbrud in 112 und 113 ift fo verderbt, bag barin breimal daffelbe gefagt wird. bricht ab, es erfolgt feine rechte Antwort und erft 192, 3, als Ermenrich die Frage wiederholt, erhalt er Ausbunft, aber biefe fieht nun in Widerspruch mit 94. 95. Darnach namlich wurde Alpharts Schild, auf dem fich Dieterichs Zeichen, Leu und Adler, befand, weil der junge Beld unbefannt bleiben wollte, verdect (und beshalb bleibt es auch fpaterhin Str. 260. 263 dem Seime verborgen); dagegen nach Str. 193 hatte es der Gegner doch gefeben, befchreibt es aber iest anders: ein goldener Leu mit einer Rrone, ohne Dieteriche Adler. Dagu tommt nun noch, bag ber echten. Sage nach (oben S. 143) der goldne Len allein Diete: riche Zeichen ift. — Sewald (200) heißt spaterbin (438. 442) Sewart; ein Bergog von Tuffan (200), Graf (428); und Bergog Bertram (200), Bertram von dem Berge (438. 412). Lachmann (Rec. von Moues Otnit, Jena. Lit. 3. 1822 Nr. 14. S. 107) glaubt, es fev ein gu der Sage, nicht aber zu dem Buche gehöstiges, Lied eingerucht und aus dieser zweiten Quelle stamme 1—12. 17 - 44. 56, 3 - 67. Befaßen wir einen einigermaßen guver: laffigen Tert, fo konnte man diefer Annahme wohl geneigt fevn, weil fie allerdinge erklart, wie fich der Inhalt von 49 und 50 in 56 und 58 wiederholen tann. Indeffen bleiben die norigen Bers wirrungen noch gurud. Wie wenn nun zwei abweichende Sande fchriften des Gedichts, jede vielleicht unvollständig, nach der Weife bes 15ten Jahrh. D. b. nachtaffig und ungeschiett, gusammen-gefügt maren? Und was konnen die Abfebreiber nicht verschulcet haben! Die Sandschrift bes alphart gehort den Proven nach ju urtheilen, die in Sagens und Bufdings Grundriß fteben, zu den schlechteften jener Beit; wie weit das Berderbniß burch elende Abschreiber gehen kann, lernt man am besten durch cod. Arg. und Pal. des Mosengarten D.

der Sage gemäß (oben S. 37) zu Breisach einheimisch, fürchtet von Ermenrich vertrieben zu werden (314, 3) und Dieterich (401, 2) zu ihm sagt: "bu trägst ein getreues Herze". Nach unferm Liebe hatte der Bogt von Bern noch nicht hilfe bei Etzel gesucht, und weder der hunische König, noch von seinen, in den andern Gedichten so thätigen Helden (Nudung macht, wie sich zeigen wird, keine Ausnahme) wird nur ein einziger genannt. Aber noch mehr: die Flucht erzählt den Tod Alpharts (oben S. 192) unter völlig verschiedenen Umständen, und ohne Wittich im geringsten hineinzumischen. Auf eben diese Erzählung bezieht sich dann das Gedicht von der Rabenschlacht.

- 3) Ermenrich herrscht als romischer Kaiser (64 vgs. oben S. 168) in Lamparten (53). In seinem Bethältniß zu Dicterich von Bern, seines Bruders Sohn (62), erscheint er in einem mildern Lichte. Er betrachtet sich als Oberherrn und kundigt dem Dieterich den Krieg an, weil er den Berdacht hegt, dieser wolle sich gegen das Reich sehen (52); auch seine Bedingungen sind dieser Unsicht gemäß nicht ganz ungerecht: Dieterich soll das Land räumen, oder Bern als Lehen von ihm nehmen (59). Das stimmt am meisten mit der Vilfina Saga (c. 259) wo Siffa dem Ermenrek Thibreks Uebermuth perdachtig macht und anrath, Schatung von ihm zu fordern. In der Flucht und Rabenschlacht erscheint Ermenrich viel bösartiger: er strebt den Dieterich, den er durch Hinterlist in seine Gewalt locken möchte, zu tödten oder zu verjagen, bloß um sich seiner Lande zu bemächtigen (3565—89).
- 4) Auch bieses Gebicht führt einige sonsther nicht bekannte Gelben Ermenrichs an, die sammsich im Kampse gegen Dieterich getöbtet werden, also auch weiter nicht vorkommen können. Der bedeutenoste barunter scheint Perzog Bolfing, bessen Banner grün ist (53. 54. 144—149. 152. 157—160. 183—184). Siegewein\*) (157. 158). Gerbart (159. 160). Sewald (200) oder Sewart der alte (438. 442). Ein Herzog von Tuschkan (200), Graf von Tuschkan (428). Herzog Bertram (200), Bertram von dem Berge (438. 442). Gere, Bruder des Studensuß (357. 375. 376).

<sup>\*)</sup> Ich tenne bas Gebicht nur ans v. b. hagens Erneuerung und be: halte baher bei ben Namen, die allein darin vorkommen, feine Orthographie. Er schreibt Siegewein, dagegen Bolkwin, Ortwin (73); bekanntlich ist der verlängerte Bocal hier unorganisch (Gr. 2, 537).



- 5) Dieterichs zwölf Helben (oben S. 102), in ber Flucht und Rabenschlacht fast vergessen, sind hier vollzählig:
  1) Hildebrant. 2) Wolfhart (75. 383–98. 441). 3) Wolfbrant (76). 4) Wolfwin (80). 5) Sigestap (76. 451). 6) Helfrich (73). 7) Gerbart (73), nicht zu verwechseln mit einem Helben gleiches Namens bei Ermenrich. 8) Wichart (76). 9) Ritschart, ich glaube nämlich, daß bieser Name unter Richard (73) gemeint ist. 10) Helmnot (73). Ferner der in der Nibel. Noth sehlende 11) Wionant (76), und der aus dem Biteross allein bekannte 12) Sigeher (80).
- 6) Einige Mannen Dicterichs hat unser Gebicht mit Biterolf und ber Flucht gemein (Hache, Berhter, Friderich, Nere, Sigebant), die dort angeführt sind. Dagegen werden hier allein genannt: Bange (73), Volkwin (73 vgl. oben S. 138) Wytzschach (73, wie es scheint, ein slav. Name), Bottel (Gottel?), Hunbrecht (74), Branker, Wolfinge (74, wo hier nicht der bekannte Familienname gemeint ist, sonst müßte er auch Wolfing lauten), Amelger von Brysen (74), Walberich (76. 419), Wolfhelm (76). Abgesondert von diesen anzusühren ist Hug von Dannemark, der nicht nur häusiger erscheint (307. 320. 334. 356. 374. 400), sondern auch durch Eden Aussahrt bestannt ist (56 Straßb. Dr.), wo ihn aber Dieterich als seinen Feind getödtet hat (oben S. 221. 222). Helmschrot (73) kommt auch im Rosengarten, doch nur in A und B, vor und scheint der Helmschart in der Flucht (oben S. 199), Helm not von Luschkan (77) im Otnit und Wolspieterich (oben 228).

Endlich habe ich zwei Namen von den obigen geschieden: Drtwin (73) und Hannold (24 I. Haunolt), weil ich eine Frage anfügen will: ist hier Ortwin von Metzen gemeint und der rheinische Hünolt? dann wurde unser Gedicht mit der Flucht und Rabenschlacht in jener seltsamen Versehung (oben S.202. 212) übereinstimmen; oder im Gegentheil: kommen wir hier auf die Spur, wie sie mag entstanden seyn? Gab die an sich unschuldige und zusällige Widerkehr einiger Namen Verzanlassung, die rheinischen Helden überhaupt auf Dieterichs Seite zu ziehen und nun auch für Ortwin den Zusatz von Motzen zu borgen?

7) Hilbebrand führt bas Schwert Brinnig (350), nur aus dieser einzigen Stelle bekannt; in den Drachenkampfen und dem Siegenot (f. unten) wird ihm ein anderes beigelegt. Wiederum ein anderes, Lagulf genannt, in der Vilf. S. (c. 363). Des alten Meisters Verwandtschaft ift zahlreicher geworden

- a) Alpharts Berhaltniß zu ihm ift schon bei ber Flucht (oben S. 191. 192) erortert. Noch in ber erften Jugend (97), ift er schon mit Umelgart' verlobt. Gie felbft ergablt, Silbe= brand habe fie aus Schweben, ihres Baters Reich "mit wehrlicher Sand" geführt und bem Alphart zum Beibe gegesten (108. 109); ein Ereigniß, bas fonft vollig unbekannt ift. Frau Ute hatte ben Uphart von Kindheit an auferzogen (106), fo daß man glauben follte, er fen fruhe elternlos geworben. Indeffen nennt er fich felbit bier Umelolts Gobn und biefce Berhaltniß beftatigen, wie wir gesehen haben, andere Gebichte, allein feltsamer Weise erscheint Amelolt eben hier in Beziehung auf Ulphart als ein ganz fremder, wie er es in ber Flucht wirklich ift: beibe nehmen keine Rucksicht auf ein: ander, von Amelolt ift nicht die Rede, als fich Alphart in die Gefahr begibt, und biefer, in Bedrangnif, municht fich ben Beiftand feines Dheims Silbebrand und feines Bruders Bolfhart, gedenkt aber Umelolts nicht. Auch Siegestab ift hier nicht, wie im Rofengarten und Unhang bes Belbenbuchs, fein Bruder.
- b) Die Bolfinge überhaupt heißen ein weitverbreitetes Geschlecht und sind naturlich Dieterichs Mannen (39, 4.75, 2.88, 4.262, 2), allein auch bei Ermenrich scheinen Glieber davon gewesen zu senn (163, 3). Selbst jener Herzog Wolfing gehort dazu, benn Alphart macht ihm (146) Vorwurfe, daß er gegen Dieterich, ber doch seines Geschlechtes sey, ausziehe, vielmehr solle er Leib und Leben in dessen Dienste wagen. Jener schütz Leben und Sold vor, ben er von Ermenrich empfangen (149). Das deutet zugleich auf bie Verwandtschaft Dieterichs mit den Wolfingen (oben S. 107).
- c) Hilbebrand nennt den Nere seinen Bruder (417), doch wohl denselben, der vorher in Gemeinschaft mit Amelolt erscheint (44. 47. 49. 56. 77). Wolfdieterich (2142. cod. Fr.) stimmtsmit dieser Angabe (oben S. 222). Nach der Klage (oben S. 118) ist Nere der Vollwin und dieser heißt Hilbebrands neve; das konnte also damit bestehen. In der Flucht wird kein verwandtschaftliches Verhältniß des Nere berührt.
- d) Zum erstenmal dagegen hier ein anderer Bruder Hilbebrands: Mond Ilsan (403, 3). Wir werden ihn im Rosengarten wiedersinden: der Unhang des heldenbuchs sagt kurz: "munich ystau hiltbrant bruder". Hier horen wir, daß er in Dieterichs Ungnade steht (319. 403. 404) und zwar weil er ihm vor Garten seinen Vetter (dheim) erschlagen. Nur mit Muhe läst sich der Berner bewegen, ihm die Schuld zu vergeben (404—408). — Diese Erzählung wird durch

kein anderes Gebicht aufgeklart und man errath nicht, was für ein Berwandter Dieterichs das könnte gewesen seyn. Sollse der bei einer Andern Beranlassung (oben S. 196) erwähnte Streit Wittichs mit Amelolt damit in Zusammenhang sieben? Die Vist. Saga weiß nichts diesem Iksan, aber die danischen Heldenlieder (udvalgte Danste Wifer 1, 6. 19) kennen einen Munk Broder Alsing; doch als Hildebrands Bruder wird er nicht aufgeführt, obgleich einmal (19, 27) unmittelbar nach ihm genannt.

7) Bittich und Seime (oben S. 19. 20. 146. 195. 209).

a) im Berhaltniß zu Dieterich. Seime hatte ben Berner in ber Jugend aus Uebermuth bestanden, Dieterich ibn aber mit Gewalt bezwungen. Beime wurde hierauf fein Mann und Schildgeselle, leiftete ihm ben Gib und erhielt Latib und Gut (7). Dieterich erinnert ihn, ber iett dem Ermenrich unterthanig ift, felbst baran und ermahnt ihn, nicht seine Treue zu brechen (12). Beime erwiedert, er habe ihm in feiner Jugend große Dienste geleistet (11), Ermenrich ihn aber genothigt, ben Krieg anzukundigen, auch wolle ihn ber Raiser nicht aus feinem Dienste los laffen (18); er erinnert den Die: terich, daß er ihm damals freiwillig Urlaub gegeben, als er von ihm weggegangen sep (25—26). Der Berner leugnet das nicht, fagt aber, damals habe er ihm Treue gelobt und versprochen niemals als Feind gegen ihn zu reiten (27. 33). Heime entschuldigt sich: sein herr, ber Kaiser, bestehe auf bem Kampf gegen ibn, er muffe, ba er Gold und großen Lohn ges nommen habe, auch Dienste thun (28-32). Beime ber ju ber Rudfehr Friede von Dieterich erhalt, fagt zu fich felbft, er fen nach Bern zu den Wolfingen wie zu Feinden geritten. aber freundlich behandelt worden.

Wittich erhalt ahnliche Vorwurfe von Alphart. Er handle treulos an Dieterich, dem er Eide geschworen und der ihm nichts zu Leid, aber viel Gutes erzeigt habe, Gold, Burgen und Land gegeben (215—220). Aber auch Wittich glaubtsich durch empfangene Gaben dem Ermenrich verpflichtet (206.

207) ...

Beibe, Heime und Wittich, haben bei ihrem Uebertritt in bes Raisers Dienst ihr fruheres Verhaltniß nicht vergeffen, da sie, wie jener versichert (42) eidlich gelobten, niemanden gegen

Bilbegrin b. h. Dieterich felbst Bulfe zu leiften.

Was andere Gedichte von den Begebenheiten wissen, auf welche wir diese Beziehungen hier finden, ist folgendes. Der Dichter der Flucht spricht nur ganz allgemein von Wittichs Treulosigkeit (oben S. 195) und läßt ihn auf kurze Zeit in

Dieteriche Dienfte gurudtehren, von Beimes fruherem Berhalt: niß aber nicht bas geringfte. Much bie Rabenfchlacht fagt nichts, als bag Beime Ermenrichs Fahnentrager gewefen (712. 833-38. 804-847); Untreue wird bem Wittich vorgeworfen (380. 388. 460) und Diether, Dieteriche Bruber, ruft ihm ju (387): owê wâ tât ir iuwer finne, do ir verkouft unser lant und meint bamit bie in ber Flucht (7692 - 95) ergabite, aber: malige Berratherei, womit er Raben, bei feiner Rudfehr pon Dieterich ihm verlieben, bem Ermenrich überlieferte. Der Ros sengarten D allein erklart, warum Bittich ben Dieterich verließ with In Etmenrichs Dienste trat, und um so mehr, glaube ich, bezieht fich unfer Gebicht auf biefe Erklarung, als wir bort wiederum eine hinweifung auf Alpharts Tod finden, und bas burth erft versteben, warum Mittich hier (39) bie Wolfinge für feine Feinde halt. Ich theile bie Stelle aus cod. Arg. mit, beffen Bert vollständiger ift, und die beffern Lesarten aus

Wolfhart ühel muote und was im also leit,
daz Witige der kuene Scheming daz guot ros reit,
daz im in dem garten zuo solde was gegeben:
daz begunde muegen Wolfhart den degen,
Daz er die gab het enpsangen vür in so minnec-

lîch (wünnenclîch P).

Witege der kuene gienc vür her Dieterich.
er sprach gezogenliche: lieber herre min,
ich kan nit wizzen, wie im mac sin.
(swie gerne ich iu nu diente, so enmag ez nit
gesin. P)

Daz mich so sêre hazzet der Wölfinge übermuot, ich weiz nit warumbe, ez dunket mich nit guot. swie stille ich darzuo swige, got weiz min herze wol; zuo solichen dingen man nit vil reden sol.

Dô îprach gezogenliche von Berne er Dietrich: wellent ir danne heim (den hinnen P) riten zuo künig Erentrich (dem keifer Ermentrich P),

fo gedenkent an die eide, die ir mir hânt gesworn, dar an sült ir nit wenken, ir sürste (recke P) hôch geborn.

Jâ wolt ich wenken, fürste hôch gemeit; min lîp sî verwâzen, brich ich den est. dannen vuoren die herren üf der selben vart; do (l. daz) kam sider zuo leide dem jungen Alfhart.

Ueber Beime gemahrt die Bilkina Saga einige Aufklarung. Er ift erft fechezehn Jahr alt als er zu bem noch nicht zwolf-

jabrigen Abibret nach Bern auf bem Roffe Rifpa reitet und ihn übermuthig zum Bweikampf heraus forbert. Da ihm zuleht bas Schwert Blodgang (nur bei Rafn S. 51 und in der altschwed. Bilt. G.) zerspringt, muß er fich bem Thi= brek ergeben, ber ihm bas Leben schenkt und ihn unter feine Mannen aufnimmt (c. 17). Darauf beziehen sich Dieterichs Borte in unserm Gedicht. Heime holt und schenkt bem Thidrek das Pferd Falke und befindet fich noch lange bei ihm (c. 169. 245). Bahrend biefer Beit muß fich eine Begebenheit zugetragen haben, auf welche Thibret fpaterbin anspielt, und welche nicht naher bekannt ift. Er fagt zu ihm: erinnerft bu bich, wie unfere Pferde in Friesland so gewaltig tranten, daß das Wasser verschwand (c. 390. Rafn)? Hernach scheint er Bugleich mit feinem Gefellen Bioga in Ermenrets Dienfte übergegangen zu fenn; gesagt wird nichts bavon, aber wir finden ihn mit jenem an deffen Sot, wo er fich zu Gunften Thibrets und heftig gegen Siftas Rathschlage außert (c. 261); ja er reitet hin und warnt ben Thibrek (c. 264), gibt bann bem Siffa einen Schlag in bas Geficht und entfernt fich zornig. Es wird noch gesagt, er habe Ermenrets und Siffas Land vermuftet und verbrennt, aber weiter horen wir in bem Pering= ffjold. Tert nichts von ihm, und et verschwindet aus ber Sage, namentlich ift er nicht in ber großen Schlacht gegenwartig. Dagegen in den Hanbschriften, welchen Rafn folgt, werben seine späteren Schicksole erzählt (c. 387—392). Während. Thidreks Abwesenheit lebt er in einem Bald. Als er bes Ko-- nigs Rudtehr vernimmt, geht er in ein Rofter und befiegt den Riefen Uspilian, folgt bann bem Thibrek nach Rom, ber ihn ehrt, und wird endlich im Rampfe mit einem Riesen getootet.

. Ueber Bibga berichtet die Vilk. Saga ziemlich vollständig, aber abweichend von dem Rosengarten. Mit Einwilligung, sogen auf Betried Thidreks, geht er in Ermenreks Dienste über, damit er die Wittwe eines seiner Grasen heitathen und zu gleich dessen derhalten kann (c. 247). Er zeigt hernach noch bei jeder Gelegenheit Anhänglichkeit an Thidrek, tadelt Ermenreks Betragen (c. 261), warnt ebenfalls seinen oorigen Hernack volls es zur Schlacht kommt, erklart er dem Ermenrek, daß er nur ungern und gezwungen gegen Thidrek kämpse und ihm keiznen Schaden zusügen wolle (c. 300. 301. 305). Den Thetzher erschlägt er, um sich selbst daß Leben zu erhalten (c. 310). Was hernach solgt, ist schon (oben S.209.210), bei einer andern Gelegenhenheit, berührt. Vidga erscheint überhaupt in einer edlern Gesinnung, als in den deutschen Gebichten. Vorz

züglich gilt dies in Beziehung auf unser Werk. Als Heime bem Wittich vorstellt, es werde ihnen schlechten Ruhm bringen, erschlügen sie zwei den Jüngeling, und, wohl in Beziehung auf die lebendige Sage, hinzufügt, von ihrer Untreue werde man immer singen und fagen; so erwiedert jener unritterlich, lieber wolle er sich schelten lassen, als das Leben verlieren (254—256).

b) im Berhaltniß zu einanber.

Bittich verlangt bringend Heimes Beistand gegen Alphat und sagt: ich mahne dich beiner Side und der Treue, die du mir geschworen. Du verhießest mir, dis an den Tod sollte beine Hand mich in keiner Gefahr verlassen. Du sollst daran gedenken, daß ich dir zu Hülfe kam und dir das Leben fristete; es geschah zu Mutaren, du und der von Bern, ihr beide hattet sonst den grimmen Tod dort erlitten (251—253). Dies Ereignis muß in einer verlorenen Sage erzählt worden seyn, denn kein bekanntes Gedicht redet davon.

Hernach, als Heime auf Alpharts (verbecktem) Schilbe Dieterichs Zeichen vermuthet, will er nicht gerne gegen ihn, überhaupt nicht gegen die Wölfinge, kampfen. Wittich macht ihm Vorwürfe: das hast du mir mehr gethan, du brachst immer deine Treue, wenn ich in hartem Kampfe stand, wolltest du dich mit dem Feinde verschnen (260. 261). Auch davon wissen die erhaltenen Gedichte nichts. Nur aus der Vill. S. (c. 37) ließe sich ansühren, daß Heime dem Bidga gegen Sigstaf ansänglich nicht beistehen will. Das wirst ihm Vidga hernach auch vor (c. 88), so wie bei einer andern Gezlegenheit (c. 129) seine Treulosigseit.

- 8) Es muß noch besonders erwähnt werden, daß, als Wittich gegen Alphart reitet, der Dichter sagt: er habe sich rachen wollen an dem jungen Helden (212, 3). Der Grund scheint aber auch ihm unbekannt geblieben zu seyn, denn, als Wittich dem Alphart das Schwert in den Leib sticht, fügt er hinzu: nun weiß ich doch nicht, was Wittich an dem edlen jungen rach (304, 3).
  - 9) Walther von Kerlingen (oben S. 96).
- 10) Nubung, ein Herzog aus Deutschland, bem Schwanfelben und Rurnberg bient (78. 79. 418. 436). Keine Spur, baß er als ein Sohn Rubigers und Mann Egels betrachtet werde.
- 11) Edehart zu Breifach (oben S. 144). Sein Schwett Glefte (186) wird foust nicht genannt.

Rosengarten A. Darstellung ber Sage in bem alten Helbenbuch (492 Strophen); ichti bediene mich ber Hagenau. Ausgabe 1509, von welcher die andern Drucke (v. J. 1545, 1560 und 1590) nur in ber Orthographie abweischen. Bon einer Handschrift mit alterem und bessern Tert gibt es Bruchstucke, die Docen in den Aretin. Beiträgen angezeigt hat; die Muncher und Dresdner ist zu schlecht, als daß eine Vergleichung damit hier Bortheil hatte bringen konnen.

- 1) Siegfrieds Jugendzeit.
- 418, 5. "Der berner zu hiltbrant fprach Bestand ich den hürnen man Das wer min grott ungemach Ich mülzt den leib verloren han.
- 419. Er erschlug vor einem steine
  Ein trachen was freyssan
  Dem mochten all fürne gemeine
  Doch nit gesigen an
  Seyfrit der hürnen künge
  Hat gar vil recken erschlagen
  Noch weys ich dreü dinge
  Dauon wil ich nit sagen (l. dagen \*).
- 420. Er treit ein schwert to hert
  Das schneydet alle bandt
  Kein harnasch sich davor ernert
  Es ist menung genant
  Das ander ist ein bringe
  Do merk du mich gar recht
  Die macht von stahel ringe
  Der meyster eckenbrecht.
- 421. Er wirket sy nach künsten
  Vnd nach meisterschaft
  Er wüste das der hold in brünsten
  Gewunne große krafft
  Goldes vnd edel gesteine
  Des lage gar vil daran
  Es wart nye schwert so reine
  Das in gewinnen kan.
- 422. Das drit went mir myn mut Er ist ein hürnen man

<sup>\*)</sup> Obgleich in allen mir befannten Drucken lagen fieht.

Vnd het er fleisch vnd blut Ich wolt jn gern bestan Das ich mit jm solt sechten Ich were ein tumer man".

Des Drachenkampses wird nur in dieser Darstellung des Rosengarten gedacht. — Menunc soll heißen Mimina; namlich die Schwerter Wittichs und Siegsrieds sind hier verwechselt und jenem ist (313) Balmunc zugeschrieden; C und D meiben diesen Irrthum und legen Balmunc dem Siegsried ausdrücklich bei. — Merkwürdiger und A allem eigen ist die Erwähnung des kostbaren, goldverzierten Panzers, den Siegsried trägt und dessen Meister sogar genannt ist. Sollte mit diesem Eckenbreht Mimes Geselle Eckehard in der Vist. S. (c. 145) gemeint seyn? Bon einem Goldpanzer sagen die deutschen Gedichte nichts, aber nach der Edda (Sigurdarq. p. 188) fand Sigurd einen solchen in Fasnes Schaß.

Siegfrieds Starke wird fast mit benselben Borten, wie m bem Liede von ihm (33, 3, 4; oben S. 72) beschrieben:

- 3, 5. "So grofz was die sterke fyn Das er die leo sieng Vnnd fy mit den schwentzen sein Vber die mauren hieng".
- 2) Rriemhild fagt zu Dieterich:
- 247. "Ich hor von dyner künheit So vil fingen und auch sagen.

Dber, wie die Worte in C lauten (17b):

Ich hoere fint diner kintheit vil fingen und Jagen, Dû habest bi dinen ziten der récken vil erstagen.

- 3) Dieterich, als er mit Siegfried nicht kampfen will, sagt Hilbertand und Wolfhart:
  - 417. "Ir brechtent mich vmb de leyb Ir find zwen falsche wicht Myn brüder und myn weyb Laffent euch myn erbteil nicht".

Bei Dieterichs Verheirathung mit Herrad war sein Bruber Diether schon in der Rabenschlacht geblieben, die Erwähnung jener (es mußte dann hier eine andere Frau Dieterichs gemeint seyn), ist also gewiß unrichtig und findet sich auch nur in A, in B lautet die entsprechende Strophe:

318. Wan ich von im must sterben was wer geholsen dir,

ich het wol neher erben ein jungen pruder schir".

In C und D fehlt sie gang, bort (11ª C und in beiden handschr, von D) werden bei einer andern Beranlassung, bei dem Auszuge aus Bern, Diether und die jungen harz lunge genannt. Der Rosengarten fällt bemnach in die erste Beit Dieterichs, vor dem Kriege mit Ermenrich.

- 4) Bon ben Bolfingen (269 A; 21, 196, 216, 306, C; 28 D.) finden wir nur drei: Silbebrand, Bolfhart und Siegestab, baß aber auch Beime und Wittich sich bier unter Dieterichs Rampfern zeigen, ist ber oben (S. 102) gea außerten Bermuthung gunftig. Was bie übrigen betrifft, weld die zwolfe voll machen, so sind außerdem noch Dietleib von Steier und Monch Ilfan, also sieben Namen, sammt. lichen Darftellungen bes Rosengarten gemein. Dagegen Ede hart' findet fich als Mitstreiter nur in A, B und C; in D wird seine Abwesenheit sogar fur nothwendig erklart. Lediglich in A und B brei: Umelolt (b. h. als Rampfer, er erscheint auch in C und D, zieht aber nicht mit aus), Helmschart oben S. 1949 und ein Ortwein; ber lettere fehr unpaffend, ba auch unter den rheinischen Selben einer diefes Namens vorkommt. C und D haben bafur Rubiger von Bechefaren und Hertnit (Sartung) von Rugen gemeinschaftlich; ben britten erfett C burch einen Bergog Umelung, D ben britten und. ben vierten (ben als wirklichen Streiter, fehlenben Edehart) burch Frut von Danemart und Dieterich von Griechen. Die Rampfe find verschieden geordnet; nur A und B stimmen überein.
- 5) Ein ahnliches Verhältniß in Beziehung auf die Helne am Rhein. Gibich herrscht zu Worms und seine Sohne Gunther und Gernot; alle drei zählen so gut mit als dort. Dieterich, um die Imosszahl voll zu machen. Unerwähnt bleiben Giselher, (was auch schon oben S. 13. hätte angemerkt werden sollen), Dankwart, Sindold, Hunold, Rumold, Gere und Eckewart, und von den bekannten Namen sinden wir nur Hagen von Tronze und Volker von Alzeie; Ortwein kann kaum sur den Ortwin von Metzen gelten, da er als ein Riese und Bruder des Pusotb erscheint. Allen Darstellungen sind ferner gemein Asprian und Schrukan; von beiden wird sogleich näher geredet werden, ebenso von Pusotd, der jedoch bloß, wie Walther von Waskenstein, in A, B und C erscheint. D hat für diese beiden den schon aus dem Biterolf (oben S. 145) bekannten Rienold von

Mailand und einen Herzog Herbort. Endlich nur in A und B Staudenfuß (oben S. 136); statt dessen in C und D Stuffing (von Irland C, aus Ungexland P cod. Pal.). — Ein Herzog Sabin aus Brabant (in A, B und C) kämpst nicht mit, sondern ist bloß Bote der Kriembild nach Bern.

- 6) Asprian, aus dem Ruther, der Bilk. Saga und Dieterichs Drachenkampsen (229<sup>b</sup>), auch durch das Zeugniß im Reinstried von Braunschweig (oben S. 174) als ein Riese der kannt, erscheint hier als ein Kampser Gibichs im Rosengarten. Er wird gleichsalls als ein großer Riese dargestelkt (296. 301. 312. 313 A; 20<sup>b</sup> C; und D im cod. Pal. sügt hinzu: oberhalp des gürtels alt klaster lanc). Zwei Schwerter trägt et (297 A; 20<sup>b</sup> C); nach D in einer Scheide; B legt ihm auch (55) vier Hånde dei. Er wird des tiuvels genoz 301 A, tiuvelsoldan 20<sup>b</sup> C, tiuvels man D, genannt. Im Ankange des Heldenbuchs: "Asperian ein rys, der sürt zwey schwert in einer scheiden, damit kund er sechten".
- 7) Schrütan, jener Eyels Mann in der Nibel. Noth und im Biterolf (oben S. 141) kann nicht gemeint seyn. Er ist ein Riese (123. 280. 288 A, 19b C) und hat nach A (125; vgl. B 104) vier Urme; es heißt von ihm:

123, 7. A. "Dem die recken gryle

Bis an das mör fint vndertan".

2. 7°. C. dem sint die rison alle durch vorhte undertan. Doch bas richtigere enthält D in einer Zeile, die zweimal (Arg. und Pal. 6. 28) vorkommt:

dem fint die (diu lant von Arg.) Priuzen biz if daz mer von vorhte undertan.

Und Gibich fest hinzu:

Ich han in ûf minem hofe vierzec jar erzogen.

Auch der Anhang des Heldenb.: Schrüthan ein ryle, dem waren die preuffen bisz an das mör underthon".

C gibt noch ein Berwandtschaftsverhaltniß an. Schrutan fagt (19b):

mich riuwent also sêre diu mines bruoder kint diu mir in dem garten zuo tode geslagen sint.

Und (19b): er klaget also sere din fines bruoder kint. Er meint damit den Ortwein und Ousold.

8) Pufold scheint mit jenem "Pauzolt" von Norwegen in der Rabenschl. oben (S. 197) nichts gemein zu haben. Mis ein

Riefe (268 A 19ª C) heißt er ein ungetaufter (122 A; 100 B), und in C wird ihm (19ª) vorgeworfen: dû würde nie kritten holt. Nach C (19ª) ist er ein Bruber von Ortwein.

9) Wittich weigert sich mit dem Riesen Asprian gu tams pfen:

299. A. "Ich bin in frembdem lande Des mus ich hie entgelten.

225. B. "Ja wen ich wer ewr freunde fo hieft ir michts fein nit dar omb ich hie pin fremde fo fol ich ftreites lit mit im fein vberladen".

Bezieht sich auf seine schon vorbin (S. 210 vgl. 20. 196) besprochene Herfunft aus ber Ferne. Er gehort nicht zu ben Wölfingen.

# 92.

Rosengarten B. Überarbeitung des Caspar von der Rohn. Stimmt im Ganzen mit A, weicht jedoch in 'der Erzählung des Einzelnen, namentlich bei der Beschreibung der Kampse nicht selten ab; manchmal ist sie sogar aussührlicher, Hier geht uns nur eine einzige Verschiedenheit etwas an: Vok ker der Spielmann wird von Ortwein nicht bloß verwunztet, sondern todt geschlagen (271), während er in A, so wie wie in C und D (wo Issan sein Gegner ist), am Leben bleibt; natürlich, weil er noch in der Nibelunge Noth eine so bedeutende Stelle aussullen muß. Kannte nun der Urheber von B das Nibelunge Lied gar nicht, oder trat in dem, welches er kannte, Bolker gar nicht auf (vgl. oder S. 130)?

## 93.

Rosengarten C. Die Sage nach einer Frankfurter handsschrift, worin der Tert ohne Bergleich reiner und vollständiger ist, als in allen andern, mir bekannten. Durch die Einmischung eines Bugs, den Dieterich zu Egel und Herche unternimmt, ihren Beistand zu erbitten, unterscheidet sich diese Darstellung wesentlich von den vorigen.

1) Berufung auf eine handschriftliche Quelle: tuot uns daz buoch bekant (13b. 152. 26b). Das alteste Beugniß, das wir bis ietzt kennen, findet sich bei Ottokar von Horneck (oben S. 170).

- 2) hilbebrand fpricht ju Dieterich (27b):
  - — fit ir ez, her Dieterîch deme der vogt Dietmar liez sin erbe vnd sin rich? Ich hin dem sin vater Dietmar allez sin erbe lie.
- 3) Der atte Meister mahnt ben Berner an seine helbenthaten (272):

- ritet doch vil dicke striten in den walt, da bestet ir mit strite würme, risen unde man.

Auch in D biefe und noch eine andere (unten S. 255) Erwähnung von Dieterichs Kämpfen mit Drachen: etwas ähnliches im Wolfd. (oben S. 234). Es ist wohl das besondere Gedicht (unten Nr. 99) gemeint, doch töbtet auch schon in der Bilk. S. (c. 44) Thibret gemeinschaftlich mit Fasold einen Drachen und befreit den Sintram.

- 4) Sifrit üz Niderlant (26<sup>b</sup>), der hürnin (26<sup>b</sup>, 27<sup>a</sup>, vgl. oben S. 105). Gibich sagt ihm die Kriemhild zu, wenn er gegen Dieterich kämpse (26<sup>a</sup>), aber hernach heißt es (31<sup>a</sup>): do sie sach in noeten Sisrit ir lieben man. Seltsam tautet: swie daz Sisrit hürnin wære, drt halsberge leit er an (26<sup>b</sup>); auch in D wird das erzählt (cod. Arg. und Pal. 49), boch sind es da nur zwei. Liegt darin eine Bezie-hung auf den Panzer des Eckenbrecht, wovon bloß A redet? die brei Panzer, die ohne Beispiel wären, vermuthe ich, sind aus einem Misverständniß des Wortes drisch (triplex; Ps. Kontab gebraucht es) hervorgegangen, was in der altern Quelle vorkommen mochte und sich auf das dreisache Gesteht der Panzerringe bezieht.
- 5) Als Siegfried dem Dieterich einen Gruß mit Balmung berspricht, antwortet dieser (20<sup>b</sup>): den gruoz vergelt ich dir mit mime schwerte Rosen. Die Stelle des Eckesahs vertritt also Otnits von Alberich geschmiedetes Schwert, denn diesses heißt Rose (123. 199. 202. 321 Otnit s. oben S. 227; und Wolfd. 95° u. b), oder vielmehr, da es wahrscheinlich (nach Wolfd. n. Saben 244 ausdrucklich) dieses Schwert war, welches Wolfdieterich mit des Kaisers Goldpanzer in der Drachenbible fand und hernach sührte, es sind beide Dieteriche verzwechselt. In D ebenfalls die obige Stelle nur mit verderbten Vert, allein bald nachher heißt es noch einmal in beiden Handsschriften:

Rose wart erswungen in des Berners hant.

6) Herzog Amelinc wird nur in biefem Rofengarten C (72, 116, 132) und im Bolfslied von Hilbebrand (2, 2) genannt. 3war steht in einer von Docen (Bair. Intelligenzbl.

1812. S. 59) angezeigten, zu bem Rosengarten A' gehörigen Handschrift gleichfalls dieser Name, ist aber dort, wie in einer vorhin (S. 191) angeführten Stelle aus dem Anhange des heldenbuchs und vielleicht im Siegenot (s. unten) für Amelolt gesetzt, was hier unmöglich der Fall seyn kann, da dieser Amelolt mit auftritt. Wir ersahren nichts näheres von ihm, will man nicht in der Antwort, die er dem Hildebrand bei dem Aufruf zum Kanpfe mit Gibich gibt, eine Beziehung auf frühere Berhaltnisse sehen (25b):

Ich besten in willecliche, sprach herzog Amelunc dem gestehte wirde ich nimmer holt, sie sin alt oder junc.

kein helt wart nie so kuene, sie habent in vur niht,

- 7) Daß Bittich nicht eber kampfen will, als bis fich Rusbiger wegen Nubungs Tod mit ihm versohnt hat, ift schon oben (S 104), bemerkt. Wer in bas Gebicht biese Beziehung einz nicht, bebachte nicht, baß bie Schlacht, worin Nubung blieb, noch gar nicht konnte vorgefallen seyn.
- 8) Als für ben Walther von Waffenstein ein Gegner aus- findig zu machen ift, fagt Hilbebrand (76):

dem ich sinen kempsen, weiz got, niht sinden kan, ez si dan Dietleip von Stire, der ist ein starker man. hülf uns der herzoge, vil lieber herre min, so möhten wir mit vröuden wol riten an den Rin.

Do sprach der wol gezogen von Berne her Dietersch: ich han im gedienet kleine, daz riuwet ietzut mich.

Borauf sich bas' bezieht, weiß ich nicht zu erklaren (vgl. oben S. 194).

Dietleib kampft mit Walther (in D mit Stuffing) und beis

ben wird ber Sieg zugesprochen (232):

Sie bunden abe die helme und nigen der künegîn. ûf saste sie (Kriemhist) ir ieclichem ein rôsen krenzelîn, ein helen und ein küssen gab sie dâ ie dem man. dô wurden eitgesellen die stolzen recken wol getan.

Bon Diefer Berbindung beiber Belben weiß fonft fein Gebicht.

9) Norpreht. Als der Zug am Rhein anlangt (13b):
dô sprach der künec Etzel: wol lieben herren mîn,
nuo râtet alle geliche, wie komen wir über Rîn.
dô sprâch der alte Hildebrant vil gezogentlich:
niht mit gewalte, vil edeler künec rîch.
daz lâze ich iu wizzen, sprach her Hiltebrant,
Norpreht heizet der ferge (tuot uns daz buoch
bekant),

er was min hergeselle hie vor vil manegen tac, in reisen, in hernoeten, mit triuwe er min pflac, der degen ist vil kuene.

Much rebet einer ben andern (14ª) trût geselle im Gespräche an.

Der Fährmann kommt zwar auch in D vor, aber er ist bort ein Riese mit zwölf Söhnen, und auch sonst weicht die Erzählung ab; von einer Bekanntschaft mit Hilbebrand wird nicht das geringste gesagt. Er heißt im cod. Pal. wie hier Nordrecht, im cod. Arg. Ruprecht, und damit stimmt demenach völlig der Anhang des Hildenbuchs: "Gidich un Crimhilt heuen ein fergen zu wurms au dam rin. der was ein starker grosser held genant Rüpreht und het zwölff stine".

10) Bon einer Ungenade, in welcher nach Aphart (oben S. 240) Ilfan bei Dieterich ftand, weiß unfer Gedicht nichts, aber es berührt andere Umfiande aus dem früheren Leben des Monchs. Dieterich und Hildebrand ordnen die Kampfe, jener fragt (7°):

Wer bestêt nuo Volkêren den ûzerwelten degen? der ist in harten stürmen gen hunderten verwegen. Dem ich nuo sinen gesichen nirgent sinden kan, in bestuende dan min bruoder, der starke münch Ilsan. der ist uns leider vremde, so sprach er Hiltebrant, ie doch wil ich in suochen dä ich in bi wilen vant. Do sprach der Bernære: wie mac daz werden wär, er ist in siner kutte gewesen me den zwenzec jär. Wizzet ir nit, herre, waz iu der münich swuor, do ir im erlouptet daz er in daz kloster vuor? er gelobt iu eine reise und swuor iu einen eit, swan iu sin aller notest wære, so wolt er sin bereit.

Und hernach erinnert Hilbebrand seinen Bruder daran (9b):

dich bitet min herre von Berne, sprach meister
Hildebrant,

daz dû gedenkest an den eit, den dû ime tæte in die hant,

swanne uns din aller notest wære, dû woldest skrivereit.

Auch D enthalt beibe Stellen und zwar cod. Arg. am beften, c. Pal. hat von der erstern nur einige Zeilen, jedoch stimmen beide Handschriften in der Abweichung von C überein, daß der Monch zwei und treißig Jahre, nicht zwanzig, im Aloster gewesen sep. Eine lange Abwesenheit wird übrigens vorausgesetzt, da Ilsan seines Bruders Sohn, den Wolfhart,

nicht kennt (11<sup>a</sup>). D läßt ihn sagen: er lag in der wagen do ich in ze næhsten sach. Als Isan sich zum Kampfe rüstete, (10<sup>b</sup>):

do hiez er ime bringen ein sper und einen schilt, da mit er bi sinen ziten vil dicke hate gespilt.

- 11) Hertnit künec von Riuzen. Wir ersahren bloß den Namen. In D, wo aber beibe Handschr. Hartunc lesen, wird noch gesagt, sein Zeichen sei ein Rad gewesen. Auch im Anhange des Helbenbuchs: "künig Hartung aus reusenlant". In der Bilk. S. ein König Hert nid von Rußland (vgl. oben S. 227. 236); wird dieser gemeint, so ist seine Erscheinung im Rosengarten neben Etzel unpassend, indem er dort der Großvater der Herche ist.
- 12. "Stuffing von Irlant" (22°), der Gegner Hertnide, dem er unterliegt. D nennt ihn im c. Pal. "Stueffing vz Ungerlant" im c. Arg. "Stiffing" und "Schiffing üz Igerlant". Do der Unhang des Heldenbuchs, von beiden Ungaben abweichend oder sie vereinigend, wirklich das richtigere enthalt, ist noch die Frage: "Stieffung ein kunig von ypperland, das leyt in ungerland".
  - 13) Bon Hagen etwas noch nicht gehörtes (18<sup>b</sup>): einen filberwizen vanen vuort er in der hant, oben üf sinem houpte zwei güldin wisants horn.

Auch in D beibe Beilen, saber abweichend: "Ein silber wisz, stange fürtt er in der hand Da fürt er uff dem helm zwey silber wisz horn" cod. Arg. — "Einen silber wissen schilt fürt er in der hant Do surt er vf dem helme zwei guldin horn". cod. Pal.

14) Bolfer (23b):

den schilt begund er sazzen, do wolt er in die not, dar ane stuont ein sidele, diu was von golde rot.

Und (244):

er truoc an sime schilde ein gige vil gemeit.

Daffelbe wird in D gefagt. Ich hole hier nach, baß er in A (361) eine goldene Fiedel auf dem Ruden tragt.

## 94.

Rofengarten D. Die Sage ift bedeutend erweitert, am auffallendsten in der Ginleitung durch eine Fahrt Egels nach Bern; ber Tert stimmt sonst haufig mehr ober weniger mit C,

weicht aber manchmal ganz ab. Er ift in ben beiben bekannsten Hanbschriften, ber Stroßb. und Heibelb. \*), in einem Grade verderbt, von dem man sich keinen Begriff macht; die erstere ist wenigstens vollständiger. In der Sammlung von Hagen und Busching sind sie in einander gemischt, um einen etwas lesbarern Text zu erhalten; für Untersuchungen dieser Art mußten sie geschieden bleiben, da auf jenem Wege jede von dem Eigenthumlichen, das sie enthält, eingebüßt hat.

- 1) Mehrmals in c. Arg. der Ausdruck: tuot uns daz buoch bekant, dasur in Pal. daz liet (47. 49. 64). Doch auch in Arg. also wir ez hoeren sagen.
- 2) Wir finden hier die Ausdrucke Burgundære, Burguntriche wieder (oben S. 13), dagegen in C Rinesche man (25<sup>b</sup>) und Rinherren (31<sup>a</sup>). Den Hutern des Roseng, wird (nur in Arg.) eine besondere Fahne beigelegt:

ein baniere die sie voorten die was schone bereit: ein strich von rotem golde was dar in geleit, anderhalp dar gegene ein strich von silber wiz.

- 3) Sifrit der hürnin, künic az Niderlant, Sigemundes trüt (c. Arg. und Pal. 44). Er ift noch nicht mit Kriemhild verheirathet, aber sie kundigt dem Dieterich, mit dem er zwor sich messen soll, das Fest an. Es heißt von ihm: der vueret zwelf swert, einez ist Balmunc genant; das steht in diesem Rosengarten allein, doch in beiden Hos. (c. Pal. 8) und mag auf irgend einem Misperständnis beruhen.
- 4) Brünhilt erscheint zwar und in leiser Andeutung ihres Gegensates zu Kriemhild, der sie Uebermuth mehrmals vorwirft (Arg. u. Pal. 43. 53. 56. 59), aber, befremdend genug, nicht als Gunthers Gemahlin; oder sollte beider Vermählung zugleich gefeiert werden? doch heißt sie auch nicht Königtn, sondern bloß ein frouwe wol getan. Auf ihr vorher gegangenes Leben nicht die geringste Hinweisung.
- 5) Bon Volker von Alzeije wird etwas auffallendes zweis mal behauptet (arg. u. Pal. 6. 28): er sey der Kriemhild Schwesterschen. Kein Gedicht kennt eine Schwester der Kriemhild. Der Anhang des Heldenbuchs, der offenbar den Rosengarten D vor sich hatte, sagt ebenfalls: "Fölcker von altzen genandt eyn sideler, wann er sürt ein kydelen in synem schilte. Der was frau crimhilt schwester sun".

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Ich besithe Abschriften; von ber lettern durch Carove's Gute. Nur bei dieser forgidltigften bin ich im Stand die Seitenzahlen des Originals anzugeben.

6) Walther von Kerlingen (oben S. 85-96). Sein Beichen:

ein lewe von lafure (glasure Pal.) an sime schilte was.

- 7) Herbort, ein Herzog auf Gibichs Seite (Arg. schreibt allzeit Herbrot und Pal. Herbot, aber der Reim auf dort seit die richtige Lesart außer Zweisel). Obgleich er hier gestödet wird, glaube ich doch, ist der Herbort von Tenelant gemeint, den wir schon aus dem Biteross (oben S. 133) kennen. Im Anhange des Heldenb. "Herbot ein hertzog und held".
- 8) Beziehung auf Dieterichs Rampfe mit Drachen (Arg. u. Pal. 8. 9. vgl. oben S. 250):

Dô sprach der schrîbære: herre, her Dieterich, und lâzet ir die rôsen, ez stât iu lesterlich. Ir türret ouch nit striten, daz ez ieman fromez siht, wanne mit den würmen im walde, diu schoene Kriemhild spricht,

sie müge dem von Berne des prises nit Jehen, sie hab danne von sinen handen ein starken first gesehen.

- 9) Ruedeger der milde hat hier einen, sonst nicht genannten kneht Herman bei sich (Arg. u. Pal. 22).
  - 10) Dieterich tagt entbieten (Arg. u. Pal. 10);

der milden marcgrävinne, der richen Gotelint daz sie mir her sende ir lieben /wester kint

Wer bas ift, barüber gibt kein Gedicht Auskunft, benn keins weiß von einer Schwester ber Gotelind. Auch schickt sie in ber That niemand bem Dieterich zu Hulfe.

11) Edehart. (S. oben 144). Als Hilbebrand bem Ameslolt beim Abschiede die zuruchbleibenden empsiehlt, nonnt er auch die Harlunge und sagt (nur in Arg.):

wir nemen in irn herren, Eckehart muoz ouch mite. Allein es ist von ihm nicht wieder die Rede und er erscheint auch nicht beim Kampse.

12) Hildebrant der alte (Arg. u. Pal. 10):

und vueret ûf dem helme ein güldin sarbant.

b. h. eine goldne Schlange (serpent). Davon ift auch im Siegenot die Rebe, die drei Wolfe auf dem Schild aber sind bei dem Bolfdieterich (S. 233) abgehandelt.

43) Wolfhart (Pal. 9):

— vuert an dem schilde ein wolf was rôt güldin, dô vuert er ûf dem helme, der degen vil gemeit, ein filberwize stange, von dem (l. der) man wunder seit

daran goltschellen, daz rede ich ane wanc, fwenne er den helm erschutte, daz ez vil lût erklanc.

Arg. ift an dieser Stelle verberbt und wiederholt die Beile, welche das Beichen Fruts beschreibt.

14) Ilsan. Sein Roß (Arg. u. Pal. 10): was Scheminges bruoder michel unde flarc. In Pal. weiter auch der Name: "Benig" daz guot ros wart von im überschritten.

15) Fruot künic von Tenemarc. Stin Schistzeichen nach cod. Arg.: driu marders houbet, bagegen nach Pal. (37): vuert er daz "marmel' an dem schilde sin, und in der Rabenschlacht, wo er auf Ermenrichs Seite tampft, wieder etwas anderes (oben S. 211). Er wird hier zum Gegner Gunthers bestimmt, weil er Rache an ihm zu nehmen hat. Hildebrand ruft ihm zu (Arg. u. Pal. 37):

Wâ bistu nû von Tenemarke der junge künic Fruot? ez hebet in dem garten Gunther der degen guot. mit dem soltu striten, dû junger helt starc.

Gerne, sprach künic Fruot, er treip mich üz Tenemarc, er nam mir ouch min erbe, daz mir min vater lie.

#### Kerner :

er sprach: mich hat übergangen eines sæligen tages schin, daz ich gen minem viende ein kempse hiute sol sin. ich wil im wünschen glückes, der mich gen im hat gestalt. mit im wil ich gerne striten, sprach der degen balt.

## Und nochmals:

ach, Günther, dich wil triegen din grozer übermuot du næme mir min erbe und mines vater lant, dag wil ich dir gelten, als ich dirz schuldic bin.

Im Anhange bes Helbenb. "Frut aus thenmarck ein junger kunig". wahrscheinlich aus unserm Gedicht hier genommen.

- 16) Dietersch von Kriechen (oben S. 198).
  - 17) Gibich fragt:

Wer beståt mir mînen risen, der heizet Schrütan? dem sint die Priuzen biz an daz mer undertân. ich hàn in ûs minem hose wol vierzec jâr erzogen.

## Hildebrand antwortet:

den bestat Heime, der hat vier ellenbogen.

In dem Unhange des Heldenb. dieselbe Bemerkung: "Heime ein held was Adelgers sun eyn hertzog hett vier elbogen". Aber auch die altschweb. Billina Saga sagt übereinstimmend: "Heim hin grymmæ" — Han haffdhe langa arma oc iiii alboga oc tiwkka hånder oc fagra singer". In dem nordischen Tert sehlt diese Stelle.

# 95.

# Bolfelied von Sildebrand. (Nach unferer Ausgabe).

- 1) Hilbebrand hatte nach c. Dreld. Frau Ute in 30 Jahren nicht gesehen, übereinstimmend mit dem alten Liede und dem angels. Zeugnisse (oben S. 22. 26); nach dem alten Drucke in 32 Jahren, der Bilk. Sage gemäß; 33 Jahre in der danischen Uebersehung mögen bloß zufällige Aenderung senn. Nach c. Dreld. (7, 3) scheint Hilbebrand, wie in dem alten Liede, aus Walhen und Ungern zu kommen.
- 2) Hilbebrands Schild ift grun, wie im Wolfdieterich (oben S. 233); c. Dreld. fagt baffelbe, gibt aber hernach boch eine andere Farbe sammt einem Zeichen an, bas von den bisher bekannten wieder abweicht:
  - 21, 4. "der alt het vm gekert fein schilt mit seinem wapen die zwen schilt waren gleich an idem zwen guldein krapen auf plaber feldung reich".
- 3) Der Sohn, nach bem c. Dresd. ber junge Hilbebrand, erhalt in bem Beesenm. Bruchstud und bem alten Drucke ben Namen Alebrand, übereinstimmend mit der Visse. Saga. Seit dem alten Liede, wo Hadubrant steht, wird bieser Sohn in keinem andern Gedichte (oben S. 107), und nur in der Rabenschlacht (S. 209) ein Held bieses Namens angeführt. Der Bater fragt, ob er ein Wülfinc (Ylfing Visse. S. c. 376) sey, und will damit sein eigenes Geschlecht bezeichnen.
- 4) Alebrand sagt, er stamme aus Griechenland, und im c. Dresd. (15, 3) noch genauer: aus der Stadt "Pertolfe". Ift Unteritalien, Græcia magna und Parthenope gemeint?

- 5) Seltsam, daß der Rosengarten (cod. D. 6. alt. Dr. 5) als in des Berners Mark liegend gedacht wird, falls der Name hier nicht in allgemeiner Bedeutung genommen ift.
- 6) Berzog Amelunc (entftellt: Abelan im c. Drefd. und Abelon in der ban. Uebersetung), vgl. oben S. 250. 251.

# 96.

Lieb von Siegfried. Außer den beiden in dem Grundrisse von Hagen und Busching beschriebenen und in dem Abdrucke der Sammlung benutzten Ausgaden gibt es noch zwei
eben so seltene, das heißt, bis iett nur in einem einzigen Eremplar vorhandene: eine zu Frankfurt a. M. wahrscheinlich 1538 oder 1539 gedruckt in 8 mit Holzschnitten; und eine wohl ziemlich gleichzeitige plattdeutsche Uebersetzung, ohne Jahrzahl in 8. Einen dem Inhalte nach, wenigstens in einem Punct, abweichenden Tert (ungewiß, ob er gedruckt war)
hat Hans Sachs (s. unten Nr. 150) vor sich gehabt.

- 1) Gleich 11, 4 ein Uebergang in ein anderes Lied; wie von vornen hebt 16 an und 33; jedesmal werden zu der neuen Einleitung schon aus dem vorhergehenden bekannte. Dinge gesagt. Nirgends ist Zusammenfugung einzelner Lieder fo wahrscheinlich als hier.
  - 2) König Gibich zu Worms hat drei Sohne (16), ble drei jungen Könige genannt (102, 3. 177, 1); Giselher ift nicht darunter. Sie heißen: Gunther (173, 4), Girnot (176, 1; so steht in allen vier Ausgaben) und Hagen (175, 1. 177, 4). Der lettere als Bruder der Kriemhild kommt nur noch in der Vist. Saga, in danischen Liedern und der nordischen Dichtung vor.
  - 3) Siegfried mußte die Kriemhild schon, ehe sie von dem Drachen geraubt wurde, an ihres Baters hof gesehen haben; in unserm Gedicht wird bas zwar nicht erzählt, aber Siegfried selbst fagt, als Iwerg Euglin ihres Schickfals gedenkt:
    - 51, 3. — "Die ist mir wol bekandt
      Wir warn eynander holde In jres vatters landt".
  - 4) Siegfried fragt ben Zwerg Eugel nach ber Zufunft und biefer verkundigt ihm sein trauriges Ende:
  - 160, Lasz mich deyner kunst geniessen Astronomey genant Dort auf dem Trachenstayne Heut sin du hast erkant Die Stern und jr anzeygen Wie es mir sol ergan Mir und meym schönen weybe Wie lang sol jch sie han.

161. Do sprach das Zwerge Eugel Das will jeh dir veriehen Du hast sie nur acht Jare Das hab ich wol gesehen So wirdt dir dann dein leybe So mörderlich genunmen So gar on alle schulde Da umb dein leben kummen.

Die drei Schwäger, eifersüchtig über Siegfrieds Ansehen (173-76; Brunhild kommt nicht vor), beschließen seinen Tod.

177. "Also die drey \*) jung Künge Seyfriden trügen hasz Bisz daz die zwar geschwigen Vollendten beide das Das Seyfrid todt gelage Ob eynem prunnen kalt Erstach jn der grymmig Hagen Dort auss dem Otten waldt \*\*).

187. Zwischen den seynen schultern Vnd da er fleyschend \*\*\*) was

Do er sich kult im prunnen Mit mund und auch mit nasz

Sie warn der Ritterschaffte \*\*\*\*\*) Geloffen in ein gsprech Do wurd es Hagen befolhen Das er Seyfrid erstech.

179. Die drey bruder Krimhilde Wer weyter hören wöll So wil jeh jm hie weyfen Wo er das finden föl Der lefz Seyfrides hochzeyt So wirt er des bericht Wie es die acht jar gienge Hie hat ein end das dicht".

Unter ben beiben, welche die That heimlich (geschwigen) aussannen und anordneten, werden wahrscheinlich Gunther und Girnot gemeint; Hagen erhielt, nach 178, 4, den Besfehl zur Ausschhrung, wie in der Sda Guttorm, als der jungere. Im Obenwalde wird der Mord vollbracht (oben S. 154), von einer Jagd ist nicht ausdrücklich die Rede, auch nicht von Siegfrieds durstigem Prinken, vielmehr will er bloß von dem Lauf erhist sich das Gesicht in dem frischen Brunnen abkühslen (vgl. unten Hans Sachs).

Stfrides hochzit muß ein Theil unseres Nibelungeliebes gewesen seyn, welches etwa mit der Einladung zu dem Fest am Rhein (693, 3) begann und des Helden Tod erzählte, der Inhalt wird ja hier allgemein angegeben. Nach unserer Nibel. Noth (oben S. 64) lebte Siegfried nicht acht (zweimal, auch schon 12, 3 bemerkt), sondern zehn Jahre mit Kriemhild zussammen.

<sup>\*)</sup> drei fehlt in ber plattb. Ueberfepung.

<sup>\*\*)</sup> Odenwaldt Frankf. Dr.

<sup>\*\*\*)</sup> fleischen Fr. Dr.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Da war die Ritterschafte fr. Dr.

Roch eine andere Stelle beutet auf bieses ober ein abnliches Gebicht:

11 - "er ward aller hürnen Dann zwischen den schultern nit

Vnd an der selben statte Er seynen tode lidt
Als jr inn andern dichten Hernach werdt hören
wol.

5) Cuglin vertundigt auch die Rache ber Rriemhild ihren eigenen und aller Selden Untergang:

162. "So wirdt deyn todt dann rechen Deyn wunder schönes weib

Darumb fo wirdt verlieren Manch held den feynen leib Das nyndert mer keyn helde Auff erden lebendig bleybt

Wo lebt ye Held auff erden Der also ift beweyht. 463, 4. "Ia auch deyn schönes weyhe Leyt auch des krieges todt \*/".

Eine andere Stelle bagegen findet den Grund alles Unheils in bem verhangnifvollen Golbe (vgl. oben S. 111):

14, 3. — — — "Nyblingeshort
Darumb sich von den Hewnen Hub jammerlicher
mordt.

15. An manchem Held vil kune Die da wurden erschlagen Wol in den herten streyten. Als jr noch hörend sagen Das niemand kam daruone Das thu jch euch bekandt

Wann Dieterich von Berne Vnd meyster Hiltebrant".

- 6) Eugels Beissaung überhaupt entspricht ber Unterzibung Sigurds mit Griper, seiner Mutter Bruber, ja daß sie hier in den Mund eines Zwergs gelegt ist, scheint sogar der beutender und angemessener, als das Verhältniß, das die Edda annimmt; zumal dieser Obeim Sigurds eine ganz überstüssige Person ist und weiter nicht den geringsten Sinstuß auf die Sage ausübt. Gripers Bater heißt Eylimi, sollte dieser Rame mit dem ohnehin befremdlichen und schwer zu erklarenden des Zwerges in Zusammenhange stehen?
  - 7) Dinits Panger.
- 70. "Der Rysz verhand die wunden Vnd wapnet balde sich Inn ein vil gute Brinne Die was gar köstenlich

<sup>\*)</sup> Leid auch des Krieges noth gr. Dr.

Von eytel klarem golde Gehart mit Trachen blut On Kaylers Ornit\*) Brinne So ward nie Brinn fogut".

# 97.

Fundin Noregur (Stathoft. Ausg. ber Dluf Erngvas. Saga S. 333. und Norbista kampa bater).

Hildir var faþir Hildibrands, faþir Hildis ok Herbrands... þessi ætt heitir Hildingar.

In der Snorraebba (Skaldskaparmal 292 Raft) finden wir bloß: Hilldir er Hilldingar eru frå komnir; hier alfo ift das Geschlecht erweitert und hochst wahrscheinlich aus ber deutschen Sage Hildebrand und Herbrand hineingeschoben. ift bas Berhaltniß umgefehrt, inbem letterer als Enfel erscheint, wahrend er ber Bater fenn follte (oben S. 107). Es mogen alfo nur die beiden Namen herubergekommen fenn, wie wir fie ohne alle Beziehung auf Die Sage felbst, in bem altfranzofischen, jedoch angelfachfischen Urfprung verrathenden Gedichte von Konig horn (Ritlon 3, 274) lefen, wo ihnen überdies noch ein Bruder Godebrand beigegeben ift. In Sogubrot (Sagenbibl. 2, 487. 489) tommt wieber ein Ronig Bilbe brand vor und Bilde und Silbur find feine Rinder, und in Asmund Kappabanes Saga (Sagenb. 2, 569) die Namen abermale unter andern Berhaltniffen. Ein Belge Bilbe brandfen aus Sunaland beirathet Bublis Bochter Silbe und erzeugt mit ihr einen Gohn Silbebrand, ber nach hunaland gesendet und bort aufgezogen wird. Man erstennt die Anknupfung an unfern Sagentreiß, die der Ums ftand noch mahrscheinlicher macht, daß Saro bei Erzählung berfelben Begebenheiten ganz andere Namen gebraucht (Sas genbibl. 2, 599).

Die Zeit der Gerübernahme zu wissen, ware gerade nicht gleichgültig, da, wie wir oben (S. 107) gesehen, der Name Gerbrands in einer gewissen Periode nicht zum Borschein kommt. Indessen Fundin Noregur, Sogubrot und Asmund Kappabanes Sage sind dem Inhalte nach sämmtlich alter, als der Abfassung, welche bei den zwei erstern in das 14te Jahrh. fallt.

<sup>\*)</sup> Ebenso die plattd. Uebersegung. On Koifer Oinits Fr. Dr. - Oinit Ausg. v. 1585.

Blbmfturvalla faga. (cod. Hafn.).

Þå er Håkon, kalladur hinn riki, bafdi rådid fyrir Norege tuttugu vetur, på kômu ûtann af Spania fendimenn Fridrichs kongs af Spania med briefum og viuåttumålum og læmilegum præsentum, er keisaren sendi Hâkoni kôngi, enn þad fylgdi þeim bodum, ad keisaren had Håkon kông, ad senda fier dôttur sina, er Kristin hiet, og vilde hann fiå henni fyrir sæmilegri gisting; en kongurenn med rådi vina linna og samþycki sinnar dôttur giörir eftir keisarans bon, og var hennar ferd sæmilega giörd med miklum koftnadi og föruneiti. Formadur þelfrar ferdar var meistarin Biarni ûr Nidarôfi, er bestur madur (er bilkup cod. Holm.) hefur verid î Norvegi. Chriftine wird ehrenvoll in Spanien empfangen: enn pvinæft var sæmileg veitsla i kôngshöllinni og var jomsrůin þan-gad leidd; sidan sendi keisarenn jomsrůnni þriž (?två) broedur sina, Wilihialm og Heinrich, voru Þeir allir agiætir. Keisarenn bad hana kiôsa hvörn hun vildi eiga, enn med rådi keilarans kjöri hun sier Heinrich og fattnadi sier hana, og voru Þug påsud samann ad lögum enn ad keisarans veitslu yfirstadinni heirdi Biarni meistari lesid t Þýsku máli Þad asintyri, hvört hann særdi til Noregs.

Es ist möglich, aber, wie wir nachher sehen werden, unwahrscheinlich, daß der Verfasser dieses Gedicht in deutscher Sprache hörte und in die nordische übersetze \*). Alle übrigen Ungaben jedoch, wenigstens wie sie hier lauten, sind entschieben falsch, denn Kaiser Friedrich, der hier zu auch einem Könige von Spanien gemacht wird, war schon todt bei der Vermahlung der Norweg. Prinzessin Christine (1256—57), welche auch nicht mit einem Bruder des Kassische Ramens Heinrich, sondern mit Philipp, Bruder des Kassischen Königs Uphons X, statt fand, und wohei gewiß kein Gedicht in deutscher

<sup>\*)</sup> Auch Peringstiold in der Borrede zur Biltina Saga hat gelesen t Pyku mali und P. E. Müller in der Sagenbibl. (2, 398); v. d. Hagen dagegen liest sowohl in der Samml. für altd: Lit. (81), als in seiner Ausgabe altnord. Sagen i Pessu mali. Dies ist offendar unvichtig, da das pronom. demonstr. hier gar nicht stehen kann und der Sinn nur höcht gezwungen herauskommt. Daher sällt die dort gemachte Behauptung: "ohne Zweisel babe Bibrn die Sage spanisch gehört", von selbst. Zudem ist Kenntnis der spanischen Wyrache bei einem Nordiander für die damalige Zeit ziemlich unwahrscheinlich.

Sprache vorgelesen wurde; endlich war es nicht der Bischof, sondern ein anderer Biorn, der die Braut begleitete. Das Abert mag in einer spatern Zeit entstanden und jene, nicht glucklich ausgefallene, historische Beglaubigung daran gefügt fenn, wie denn auch die Sprache durchaus nicht die Bildung des 13ten Jahrh. verrath.

Der Inhalt ber Sage scheint gleicherweise jener Beit nicht wurdig, wiewohl freilich nach einer solchen fluchtigen Auffassung das Original nicht kann beurtheilt werben. Sie berührt an sich nicht unsern Kreiß, sondern ihr Schauplat ist in Afrika, wo ein König Arius herrscht, durch seine, dem König Assie Berschen. Rur zwei Personen aus unserer Sage, die beiden harz unge, sind eingemischt. Durch einen Orachen nämlich ausihrer heimath entführt, gerathen sie nach Afrika und nehmen Theil an den ziemlich unbedeutenden Begebenheiten der Sage. Folgende Stellen gehoren hierher:

1) I þann tíma er Ermenrekur ríki rjedi fyrir Rômaborg og öllum rikium fyrir funnan Mundynfiöll og Flæmingialand, hann var fadir (födurbrodir?) Þidreks af Bern, þeir voru synir Samsons svarta riddara, så er drap Rodgeir jarl af Salernborg og Brunstein riddara, Samson åtti sier frillu son, er Aki hiet, hann var ældsturssona hans: hann var mesti hermadur oc meiri kappi ödrum honum samtida. Samson gaf honum hertoga nasa og hasdi hann adsetur i þeirri borg, er Fritula heiti : Petta riki liggur austur med Mundinfiöllum. Aki sieck fier drottningar, er Odalia hiet, vid henni atti han tvö' sonu og eina dôttur, er Isodd hiet; hun var qvenna vænst og velmentud. Þessi Aki var kalladur Aki Ölldungatrausti, Því hann var bædi ríkur og vinfæll og veitti mikit trauft mönnum sinum, ef þeir kunni nokurs vid ad þurfa. son hans ældri hiet Aki sem sadir hans, en hinn yngri Otgardur. Þeir voru miklir menn að îþróttum og friðir Tynum. Peim hielst um aflkyn sitt sosem var Samson fvarti riddari og Pidrekur. Die Ungaben werben fpås terhin in einem Gefprache großentheils wiederholt, ohne baß etmas neues babei porfame.

Die ganze Einleitung lautet wie eine verwirrte und flüchtige Auffassung ber Bilkina Saga. Diese fangt gerade mit ber Geschichte Samsons an, ber hier ber schwarze heißt, wie bort (c. 1) gesagt wird, Haar und Bart sey an ihm pechschwarzeweisen. Gleicherweise tobtet er bort ben Jarl Robgeier von Salerni und (bessen Bruder, ben Konig) Brunstein.

Herner ist er ber Bater von Ermenrek, Ahitmar (bem Bater Thioreks), und von Aki Örkungetrauski, wosur hier, wie auch in einigen Handschr. der Bilk. S. (c. 13), Öldungatrauski steht. Wie dieser hier der Sohn eines Kebsweibes ist, so wird dort (c. 13) ausbrucklich gesagt, seine Mutter sen von geringer Herkunft gewesen und sein Bater habe ihm den Herzogs Namen und zum Sitz die Burg Fritise gegeben. Obisia, in der Bilk. S. Frau des Chittmar, wird hier dem Aki zugeschrieben, ebenso sindet bei ihrer Tochter Isold eine Vertauschung statt, indem wir sie aus der Vilk. S. als Thioreks. Schwester (c. 209) kennen. Dagegen wieder übereinstimmnend hat Aki zwei Sohne, wovon der eine ebenfalls, wie der Vater Aki, der andere Etgard heißt. Auch Mundinsiöll begegnet in der Wilk. S. (c. 264).

Diefe Uebereinstimmung, die Natur ber Abweichungen, Die sichtlich bloke Entstellungen find, bieselbe Begranzung, ich meine ben Mangel an jeber weitergebenben Machricht, machen bie Unnahme einer andern, jumal fruberen Quelle, im boch ften Grade unwahrscheinlich. Dazu fommt folgendes: außer ber Bilf. Saga fennt fein Gedicht diese Abstammung ber Amelungekonige von bem fcmargen Ritter Gamfon, und fie fieht gang fo aus, als fen fie erfunden, um beide Sagen ju verknupfen. Biel naturlicher scheint die Angabe (vgl. oben 6. 2 u. 185), wonach einer ihrer Unherrn Umelung hieß, wenn auch bie alteften Quellen über diefen Punkt nichts entbalten. Ich will damit nicht ben beutschen Ursprung ber Samsonsage an sich bezweifeln und mir ist unwahrscheinlich, baß bie Erwähnung von Samsons Golb in ber aus bem franzofischen stammenden Flovent Frakakongs Saga, wie P. E. Muller (Sagenbibl. 2, 148) meint, hamit in Berbindung flehe, benn ich finbe auch Samfons Schat in bem altfrang. Gebicht von Biane. Ferner kommen Dbilia und Ifob auch nur in der Vill. Sage por und scheinen eingeführt, nicht ursprunglich ba gewesen zu fenn. Enblich gehort Abi Drlungatraufti als Water von Afi und Etgard ausschließlich ber Bilf. G. an, anderwarts (oben G. 185) wird er Diether, im Unhange des Belbenbuchs Barlung, in fruheren Duellen gar nicht genannt. Diefer Umftand gestattet mit noch große rer Sicherheit zu urtheilen. Wir wiffen aus fehr alten Beugniffen (oben G. 19) bie echten Ramen von Ermenrichs Brutersfohnen: Imbrecke und Fritile, und ihren Geschlechts: namen : Harlunge ; Eckehart ber getreue, ift uns wenigstens ichon aus bem Biterolf (oben G. 144) bekannt. Der Bilf. S. find biefe Namen ohne Zweifel nur unvollständig überlie: fert worden und sie wendet was fie weiß unrichtig an und

ergänzt das sehlende, so gut es geht. Schon habe ich (oben S. 20) bemertt, daß sie den Namen kritile auf den Pflege-vater der beiden Brüder überträgt; hier läst sich noch weitere Verwirrung nachweisen. In dem Namen des Baters Akt Drlungatrausti ist offendar der des Pflegers Eckehart, des treuen Harlungemannes enthalten, und weil der Name lindbrecke für den einen Sohn sehlte, so ist Asi verzdoppelt, auch ihr Sit, der Breisach heißen sollte (oben S. 37) wiederum Fritilaborg (c. 13 Nasn, c. 100) genannt. Dem andern Bruder ist der unverdürgte Name Etgard beisgelegt. In der Bill. Saga ist mithin jeder dieser Namen entzweder unecht oder er ist unrichtig angewandt. Wer möchte nun behaupten oder wahrscheinlich sinden, daß diese Verwirrungen gerade ebenso, und zwar schon früher, nämlich in der Mitte des 13ten Jahrh. in einem andern deutschen Gedicht vorgestommen und daraus in die Viomsturvalla Saga übergeganzgen senen? Es sällt in die Augen, wie verdächtig die Angabe von dem unmittelbar deutschen Ursprunge wird.

2) Sâ madur var feinginn ad kênna þeim îþrottir, hvöred hiet Vidilon hinn frækni, hann var gôdur riddari og svo mikill kêmpa, at fâir vôru hans jasningar, hvar sem leitad var. — Eru hertoga synir svo gamlir, at þeir meiga bera yopn, þa bŷr hertogen ferd þeirra til Rômaborgar til Ermenreks kôngs hans, ad hann skyldi dubba þâ til riddara. — þeim skyldi sylgia Vidilon sötri þeirra. — rîda þeir nû sem leid þeirra diggur sudar að Mundinsöllom, ei er gêtid umm serd þeirra, syrrepn þeir kômu í skôg þann er Lativald heitir, þraut þâ, dagur og stigu þeir þa af hestum og slôu upp landtialdi sinu.

Umm pann tîma riedi fyrir Fraklandi Salomon kongur hinn rîki, er pâ var mestur kongur fyrir nordan siöll; hann âtti pessa mörk, er peir voru âkonnir. Vid Mundin utarlega stod eirn kastali, er Frachaskali heitir, pann skâla âtti Fracha kongur, par riede fyrir sâ hertogi, er Lupus hiet. Hann var grimmur og övinsæll, hann âtti XII sonu, peir voru miklir kappar og mög likir södur sinum at skaplindi. Bramaleist var peirra eldstur, hann âtti ad vardveita penna skôg, er syrr var nesndur; sâ skôgur var sullur med allskyns villudŷr oc siska og sugla. Etgard ersegt einen Sirsch. Supus mit seinen zwölf Schnen sommt und stellt ihn zur Rede; alle diese werden in dem Kampse getödtet, wogegen auch der Psteger der beiden Brüder sallt.

Diese Stelle schließt sich unmittelbar an die vorhergehende und macht die Einleitung zu der Geschichte. Neu ist der Name des Pflegers Vidilou, wo nicht Entstellung von Fritila; daz gegen aus der Bilkina Saga genommen: König Salomon von Frakland, der Lativald (namlich statt des gewöhnlichen Luruwald steht in einer H. Lutuwald c. 35 Nasn), die zwölf Räuber darin hausend, nur daß der Vater Lupus zugedichtet und der Name Gramaleisur. wahrscheinlich durch einen bloz sen, Schreibsehler in Bramaleisur verändert ist. Und abermals, wie nach einer unvollständigen Erinnerung, ist alles nach lässig durch einander geworsen, denn obgleich König Salomon einen großen Wald bestigt, auf dessen Jagd er eisersüchtig ist, so heißt dieser Wald doch Valslöngwald und der Lutuvald ist ein ganz anderer. Daß diese Namen, welche überdies lediglich in der Vilk. Saga, in keinem deutschen Gedichte sich sinden, anderswoher, als eben aus jener genommen senn solleten, ist nicht glaublich.

Bei dieser Gelegenheit merke ich an, daß alles, was die Jarl Magus Saga aus unserm Kreiße, zu dem sie an sich nicht gehört, 'nebenbei anführt, aus der Vistina Saga, die von ihr als Thibreks Sage ausdrücklich eitiert wird, gestoffen, mitz hin für uns unwichtig ist. Vgl. Sagenbibl. 2, 399.

# 99.

## Dieteriche Drachentampfe (cod. Pal. 324).

- 1) Beziehungen auf ein alteres, schriftliches Werk ober auf munbliche Sage finde ich nicht, und doch scheint der Dichter des Reinfried von Braunschweig (vgl. oben S. 174) dieses Gedicht schon gekannt zu haben. Wie wir es hier besitzen, unbeholfen und schwerfällig, ist es ohne Zweisel ein Erzeugeniß der spätesten Zeit. Die Erwähnung des Donnerseberges in einem Gleichniffe (262b) läst vermuthen, daß der Berfasser in der Rheinpfalz zu hause war (doch vgl. Rechtsalterth. 801).
  - 2) Dieterich noch in ber erften Jugenb.
  - 3b. "Do sprach der junge dietherrich Her hiltebrant min vatter mich Vch his also ziehen Bitze daz ich wirde ein krestig man".

Auch sagt Hilbebrand: "min here ist (det joie) gar ein kint" (222. 48b).

3) Dieterich wirft feinem Meifter vor:

23\*. "Wie hastu mich verderbet
Nun wurt dir doch mint erbes niht
Wie man mich hie verderben sieht
Min bruder vur dich erbet
Diether der iore gar ein kint
Wrt noch zu berne here
Des die riche noch mir sint
Die breite vnd och die verre
Die vnser vatter dietmor lie
Der wrt dir niht wie vil din lip
Vntruwen erzöiget hie".

Eine ahnliche Aeußerung im Rosengarten A (oben S. 246)

4) Hilbebrand heißt in allen Gebichten (nur nicht im Wolfrieterich, wo von seiner Jugend berichtet wird), ber alte, und die Vist. Saga (c. 381 Rasn) erzählt nach dem deutschen Liede sey er bei seinem Tode 200 Jahre alt gewesen, nach anderen Sagen jedoch nur 150 (oder 170 oder 180) Jahre. Er selbst nennt sich einmal (c. 276) einen hundertjährigen (siedzig jährigen b. Rasn); Thidref ist nach einer andern Stelle (c. 15) nur 13 (25 bei Rasn) Jahre junger, aber diese Ansgabe rührt schwerlich aus der Sage selbst. Auch in unserm Gedichte sinden wir eine Bestimmung. Hildebrand sagt:

198. "Wolfshart das sage ich dir vur war Do ich stritte von erste ane ving Das (l. dast) volleclichen wol ahtzig jor"."

- 5) Hilbebrands Schwert führt einen andern Namen, als im Alphart (oben S. 239):
  - 45b. Er zuchte ein swer daz freise hies Das in in neten nie gelies'.
- Es wird noch mehrmals gerühmt (874. 1614). Diefen Rasmen hat jedoch auch der Dichter des Siegenot gekannt (f. unten); vgl. darüber Rechtsalterth. 872.
- 6) Hildebrands Pferd Lewe (342. 562) nennt kein anderes Gedicht. Er sagt von ihm: "Was ros vff erde (ich) ie gesach Der vant ich keines nie so guot (49b)".
- 7) Sein Zeichen, brei Wolfe nach Wolfdieterich und Rosfengarten D (oben S. 233.235), besteht hier aus einem Rab auf einer Fahne von weißem Hermelin (93b). Defter wird wieberholt: daz rat vuert her Hildebrant (103b. 206a, 218b)
- 8) Bon den Wölfingen (1562. 1806. 2052. 2162. 2176. 3266. 3362. Dieterich heißt einmal der Wölfinge trost 412

und Lamparten lant 115° einmal der Wolfinge lant 315°) wird außer den bekannten Wolfhart, Sigestap und Gerwart (Gerbart) auch ein "Strutwin" genannt (144°). Da er nicht weiter vorkommt, so ist es vielleicht Schreibsehler sir Schiltwin, der auch zum erstenmal, aber unter den Kampfern, auftritt (189°. 278°. 334°). Hache, der jare ein kint (198°), ist school beim Biteroff (oben S. 144) bemerkt.

- 9) Ein Gernot unter Dieterichs Helben (231. 232) ist auffallend, erklart sich aber vielleicht aus der Einmischung der rheinischen Helben in das Gedicht von der Flucht und Rabensschlacht.
- 10) Bloedelin (2002. 2762, 334b häufig der starke 1892. 2122: 236b), bessen Berwandtschaft mit Enel schon in der Blucht und Rabenschlacht (oben S. 198. 212) vergessen schien, ist bier nichts als ein Held aus Bern.
- 11) Brittich und Heime haben ihren Sitz zu Raben und zeigen sich auf Wolfharts Aufforderung bereit, dem Dieterich Beistand zu leisten (187). Wittich tragt das Schwert Mimine (225°, 276°). Eine merkwürdige Stelle belehrt uns auch über sein Zeichen. Die Fahne ist grün:

1996. Dar june ein zeichen wuneclich

Das furt der tegen kuene
Ein hamber vnd ein zange von golde rot
Ein nate (!: nater) die ift von golde wis
Als jm fin vatter wielant gebot".

Die goldne Schlange auf seinem helm und seiner Rustung tennen wir schon (oben S. 147. 148. 173), und die Berbefferung nater unterliegt teinem Zweifel; aber daß Wittich in Beziehung auf seinen Bater Wieland, der ein Schmidt mar, in der Fahne hammer und Zange geführt, wiffen wir sonst nur noch aus ber Wilt. Sage (c. 33. 307).

Much bas Zeichen von Wittichs Gefellen wird beschriben:

2002 "Heime furt su (l. zu) der stunt
Ein banier güt das ist kint (l. kunt)
Von wisseme hermine
Dar june der löwe und ouch der ar
Die worent zabel (l. zobel) zwartz gevar
In lihten glantzen schine
Die gap im der kunig ermentrich
Do er streit von (l. vor) rasen".

Bis auf die verschiedene Farbe Dieterichs Zeichen und schwerlich der echten Sage gemäß. Es ist kaum nothig, ausdrucklich anzumerken, wie unpassend biese Hinweisung auf die Raben: schlacht in einem Gebichte erscheint, welches Dieterichs erfte Thaten beschreiben foll.

12) Die Verhaltnisse, in welchen "Helferich von Lune" geschilbert wird, sind mit benen, welche Eden Aussahrt (oben S. 221. 222) voraussetzt, ganz unvereinbar. Er ist ein alter Mann und sagt zu dem Berner:

55b. "Got wilkume her dietherich
Die selde ich an ime prise
Das ich uch han zu einem mole gesehen
Vor mines lebendes ende".

Er gebenkt auch seiner fruheren Thaten:

145. Ich han gevohten manigen strit Zu duscan in dem lande Mit herren gros vnd witen Do voht ich an schande."

Er hat einen Sohn Rentwin, ben Hilbebrand aus dem Rachen eines Unthiers befreit. Aber Hilbebrand steht auch in naher Verwandschaft mit ihm: "Partholaphe" eine Markgräsin von Tustan, Rentweins Mutter, ist die Tochter von einem Bruder Hilbebrands, (48°, 85°, 107°), der jedoch nicht genannt wird. Sie außert selbst:

592. "Ist mins vatter bruder hie Den gefach ich in XX Joren nie".

Und Hildebrand: "Es ist lang das ich sie nie gesach" (48°). — Aus bieser auf Helserich übergegangenen Verwandtichaft erkläre ich auch, daß jener zu Wolfhart, dem Schwestersohne, Hildebrands (auch hier ausdrücklich bessen neve genannt
144°), sagt:

2092. "— du bist min sippe blut". "Du bist der Wülfinge man".

13) Eine Anspielung auf Ede gehort nicht in ein Gedicht, bas frühere Ereigniffe darstellt:

231b. "Clagestu — Ecken not
Der hat gevohten manigen strit
Vnd lag er doch zu jungester dot".

14) In Etels Hofhaltung bezeichnet Hildegrin nicht bloß Dieterichs Helm, sondern auch den seines Gegners (168), und ist mithin eine allgemeine poetische Benennung. Diese Anssicht geht hier noch weiter. Gar nicht einmal Dieterich, sondern ein Heide besitht Hildegrin und der Name bezieht sich nicht auf den ganzen helm, sondern auf einen darin besestig:

Vnter jr üchsen (ein sels &) sie dich zwang Dein weer die was gen jr so kranck Es was omb dich ergangen Ich schlug jr ab das Haupte zwar Von stund must sie dich lassen Hiltebrandt sprach, Herr das ist war Sie was groß one massen (ir peine das sey verwassen &.)

Wo sie noch in der Erden leit (wo es doch 6.)
Ich leid nie hertter drücke
Bey aller meiner zeit".

An biefes Ereigniß knupft fich bas Gebicht hier an. Silbe brand fagt zu Dieterich:

6, 3. Dr. Herr wisset jr auch noch den Stein

Da ir den alten Hiltegrein (den flargen grinen allein Str.)

Sein (vnd fin Str.) schwester habt erschlagen
Da wont der Ryls heitt Sigenot
Vnd itt des Greymen wage (mage Str.)
Er wart auff vnser beyder Todt
Vnd liegt dort an der lage
Wo vnser einer für jn ritt.
So müst er mit jm streitten
Des liesz er warlich nie.

Rein alteres Gebicht weiß von Siegenot und die Vist. S. von der ganzen Dichtung nichts. Der Verwandtschaft mit dem getödteten Grin geschieht noch mehrmals Erwähnung, der Riese sagt zu Dieterich (77) "Du giltelt mir den öhem mein Den du mir halt erlehlagen". Hernach ruft er aus (91): "Gerochen ist der öhem mein".

Es kommt nochmals eine Beziehung vor. Der Berner fagt

zu dem Riesen:

106, 2 "Auff mein trewe fo rewet mich
Thet ich dir je kein leide
Das wisse du vil werder man
Dein öheim wolt mich nicht erlan
Sein weib (swester & din /wester & ) als vngefüge was

Sie druckt Hiltebrant besunder
Vnd das der selb vor ir genas
Das nimpt mich immer wunder
Vnter ein uchsen (den stein E.) sie in zwang
Sie druckt in also herte
Das im das blut aust drang",

Offenbar foll Siegenot ein Bruber ber (hier niemals genannten) Silbe fenn, bas ift nur einigemal, am entichies densten von Caspar, misverstanden worden, ber baraus eine Schwester bes Grim selber macht, was boch feiner eigenen Annahme in einer anbern Stelle (2, 8) wiberspricht, wo ber Ausbruck Beib fogar burch ben Reim fest gehalten wirb .-Eine andere Abweichung, ber jedoch auch in einer Stelle (2, 11) bie Sandschriften zugethan find, nimmt an, bas Riefenweib habe ben Sildebrand unter einen Felfenftein gezwängt, wahrend ber Druck paffenber und in Uebereinstimmung mit ber Bilt. S. erzählt, daß fie ihn mit ihren Urmen gufammenge= bruckt und ihm die Knie auf die Bruft gefett habe. Inbeffen scheint doch biefer Frethum wieder aus einer richtigen, in Eden Ausfahrt (oben S. 215) vergeffenen Unficht entftanben, wonach Dieterich's Rampf mit dem Riefen und feinem Beibe in einer Felfenhöhle und nicht auf einem freien Waldplat fatt fand. - Des bort gewonnenen und welthin glanzenden Belmes Hildegrin geschieht auch hier Erwähnung. Dieterich wird daran erfannt (47, 5. 63, 6. 87, 4).

3) Dieterich fagt beim Abschiede zu Hilbebrand:

19, 12. Dr. "Ich befilch dir Landt vnd Leute Vnd Dietmar (Diether Str. Ss.) den Bruder mein".

Und späterhin (186, 12) noch einmal fast mit denselben Worten.
4) Der Riese (92. Dr.): "Nun wil ich ietz gen Beren gan

Das muss mir werden vndterthan
Des wil ich sie bezwingen
Von Beren ist mir wol gesagt
Es seyen Helden vnuerzagt
Die da heyssen Wölffinger
Vnd Amelung ein degen Herr
Die zwing ich mit gewalte
Wolffhart Sigstag (l. Sigestap) zwen Degen

Vnd Hiltebrant der alte Mussend mir wesen vndterthan".

Beiter werden in diesem Gedichte keine Helden Dieterichs genannt, nur noch einmal (95, 1) die starken Wölfinge. Bei Wolfhart und Sigestap, den beiden Brüdern, sehlt hier, wie anderwärts (oben S. 191. 192), der dritte: Alphart. Ob unter Amelunc der im Rosengarten C (oben S. 250. 521) auftretende gemeint wird, ist noch zweisethaft, zwar stimmen zwei Handschriften in diesem Namen hier überein, aber die dritte liest "ainer haisset lot", und darnach ware wohl anzuzehmen, Amelot sey mit seinen Söhnen zusammen genannt.

5) 144, 10. Dr. "Herr Hiltebrandes zeichen Dasselh war ein fare wat Darbey man auch den Herren Gar weit erkennet hat".

## , Bei Cafpar:

"Hilprant het ein zaichen das was ein faiten farebatt (güldin farbant brei [5]].)

vnd do pey man den heren erkant in alle lant".

Meber ber alte Druck noch Calpar haben bas Wort verstanben, jener hat es sammt bem Reim verändert, dieser ein seibenes Band daraus gemacht. Die Handschr. liefern die richtigere Lesart, und die goldne Schlange, die Hildebrand nach bem Rosengarten D (oben S. 255) auf dem Helm trägt, ist gemeint.

6) 146, 2. Dr. "Man hort den alten Hiltebrant
Sein waffen weit erklingen
Es ware so freysam genant
Damit er manchen helm zertrant".

Die Handschr. lesen: "was sich freisett (Str.) friessen (Heibelb.) genant". Casp. hat ein ganz neues Wort: "vud das was weihe do genant". Es muß heißen Freise; unter diesem verständlichen Namen haben wir Hilbebrands Schwert schon in Dieterichs Drachenkampsen (oben S. 267) gefunden.

7) 46. Dr. "Es sprach von Bern Herr Dieterich Durch Gott so solt du nennen dich Sprach er da zu dem Zwerge,
O Herr so heiste ich Baldung
Vnd hab von Albrecht den vrsprung
("Do har von elberichz vrsprung" Straßb. H.
"Von elberich ist min ursprung" Heistb. H.
"Nach hren albrechts ursprung" Heist. H.)
Der sals vor in dem Berge,
Den Berg hab ich von jm ererbt
Vnd alles mein geschlechte".

## Cafpar unverftandlich :

47, 4. "her ich heisz der von waldung vnd leit euch in der elb vr/prung vnd auch die selbe perge vnd die haben mich angeerbt auch mich vnd mein geslechte". Die Lesart, welche die Beziehung auf Elberich enthalt, ift gewiß die richtige.

# 102.

Laurin A. Nach dem alten Druck Straßb. 1500 (2834 Zeilen) und im Heldenbuch. Etwas modernissert in einer noch unbekannten Nurnb. Ausg. (v. I. durch Friedr. Guknecht i. Gutnecht in 8) und einer plattdeutschen Uebersetzung (o. I. u. D. durch Jochim Com in 8). Ein Auszug aus dieser Darzstellung in einer Franks. Handschr. (838 Zeilen) und in Nyezups lymb. vor der Fortsetzung des Gebichts.

- 1) Am Eingang Berufung auf eine altere Quelle: als man ez noch geschriben vint und: als ez die alten jehen. In der Straßd. H. und dem Druck des alten Heldenbuchs ist ein Schluß angehängt, der in den übrigen genannten Ausgaben, auch in der Darstellung C, sehlt, worin Heinrich von Ofterzdingen ("Olterdingen" steht im Heldend. S. 1545. 1506 u. 1590\*) sich als den Verfasser des Laurins nennt. Da wir kein Berk dieses Dichters besitzen, so sind wir außer Stand eine Verzgleichung anzustellen, aber Sprache und Darstellungsweise überzeugen und sichon vollkommen, daß jene Angabe falsch ist und dies unmöglich die Arbeit eines Dichters aus dem Ansange des 13ten Jahrh. seyn kann. Es gibt kein Zeugniß von dem Dazsen unseres Gedichtes (von dem auch die Vilk. S. nichts weiß) aus dem ganzen 13ten Jahrh.; dis ieht das frühste, in Spiezgels Abentheuer (unten Nr. 119), fällt höchstens in das Ende des 14ten Jahrh.
- 2) Dietleib von Steiermark hat hier eine Schwester Similte, die in die Gewalt bes 3wergkonigs Laurin gerath und wieder daraus befreit wird. Kein anderes Gedicht nennt sie (vgl. oben S. 193. 194).
  - 3) 2208 (Str. Dr.). "do sprach Laurein der gezwerg fehent jr den grossen man mit seinem glantzen helm stan".
  - 3257. "von Bern der edel fürste reich fein swert das gürt er um sich ein liechten helm er uff gebant".

Hildegrin ift offenbar gemeint, nur nicht genannt.

<sup>\*)</sup> Babriceinlich auch in der Ausg. von 1509; in dem von mir gebrauchten Eremplar fehlt bas lette Blatt von dem Laurin.

Laurin B. Fortfetjung bes Gebichts, abgebruckt in Rye-

- 1) Unter Dieterichs Helben ein Wielant, welcher ohne 3weifel fein Dasein dem Busat Wielandes suon bei Bittich verdankt, der deshalb auch hier fehlt, während er im Laurin A häusig dabei steht:
  - 2) S. 47. "die potschaft wart gesant
    zv lamparten in daz lant
    zu einem twerg hies allnech (l. alberich)
    ez was ein mechtiger kunk reich
    ez klagt got sein note
    daz im sein her waz tode
    der edel und der zarte
    kunck ortneid von lamparte".

# 104.

Laurin C. Bearbeitung des Cafpar von ber Rohn.

- 1) Beziehung auf ein schriftliches Werk: "die istory sagt das' (72); Caspar scheint es abgekürzt zu haben: "solt man das als durch grynden das wurd doch als zu lanck als mans in der schrift thut finden das wurd zu vil in gesanck" (290). Seine Quelle war eine andere, als die von A, da er im Einzelnen theils abweicht, theils genauer erzählt.
- 2) Der Name Similte kommt nicht vor, es wird bafür allzeit Dietleibs Schwester ober Konigin gesagt. Caspar wurde ihn, wenn er in seiner Quelle gestanden hatte, gewiß gebraucht haben.
- 3) In A vier Rampfer Dieterichs: Hilbebrand, Wolfhart, Wittich und Dietleib, außer diefen hier noch ein funfter, sonst her nicht bekannter Wolfdieterich.
- 4) Dieterich's Feuerathem (oben G. 105) verlett 3merge und Riesen (122. 229. 230. 303).
  - 5) Laurins Panzer mit Dinits verglichen (vben G. 220):
  - 65. "Es was kein prun auf erden vor noch fider erkant den ein keyfer werden Ortney was er genant der het der prun gleichen

von allem gezauch so gut die wurd gemacht in deichen in der zwergischen art.

66. Ortney was behute
in der prun für die not
das im kein helt so gute
darin mocht thun den tot
slaffent must er dersterben
von eynem wurm vurein
vnd in der prun verderben
trug in den jungen hain".

#### 105.

#### Chels Hofhaltung.

- 1) Bahrscheinlich eine Ueberarkeitung Caspars v. b. R., boch beuten etwa nur barauf bie Worte: "gelaubt das es mag leyne als mans geschriben fant (211, 7); vielleicht kannte Spangenberg (f. unten Nr. 155) eine andere Abfassung. Kein Gedicht weiß sonst etwas von dieser Sage und kein Zeugniß redet davon.
- 2) Dieterich ist seit langer, als zwei Jahren bei Ehel (99), zu bem er mit funshundert Mannen gekommen war (100) und ben er selbst als seinen Herrn anerkennt (96). Er hat dem Hilbebrand versprochen vor seinem 24sten Jahre nicht zu kampsen (122), bis dahin sind noch 9 Jahre. Er müßte demnach sunfzehen Jahre alt seyn, aber es werden hier (103) achtzehen angegeben. Seines Baters Bruder sist als Kaiser zu Rom, das ware Ermenrich, der Sage gemäß; abet dieser ganz entgegen ist auch sein Bater, ein König, noch am Leben (101), und man weiß nicht, warum er ihn verlassen hat. Seines Feuerathmens ist schon oben (S. 105) Erwähnung gesthan, sowie der Sage von seinem Tod (S. 38). Man erkennt die unvollkommene und luckenbaste Ueberlieferung.
- 3) Von Rubiger unerhörte Dinge (vgl. oben S. 97). Er ist der Sohn eines Königs von Mailand (54); vielz leicht eine Verwechslung mit Rienold (oben S. 145); seit fünf Jahren an Etzels Hof (53), hat er von ihm Bechelaren und Destreich erhalten (55) und noch eine Königin als Gemahlin zu erwarten; also Gotelind ist hier unbekannt. Sein Bater und seine Mutter, von welchen keine Sage berichtet, warren gleichfalls Königskinder (55). Er heißt auch hier der milde (58).

Hornchilde and maiden Rimenild (Ritson ancient romanceës 3, 295); aus dem 14ten Sahrh.

Than sche lete forth bring a swerd hongand bi a ring to Horn sche it bisaught; it is the make of Miming, of all swedes it is king, and Weland it wrought, Bitterser the swerd hight,

Dann ließ fie berbei bringen ein Schwert, bangend an einem Ring, bem horn sie es zugebachte: es ift bas Gegen find von Miming, von allen Schwertern ift es Ronig, und Wieland schwerter es. Bitterfer beift bas Schwert;

better swerd bar never knight bestetes Schwert trug kein Aitter.
Horn, to the ich it thought; Horn, bir ich es augedachte; is nought a knight in Inglond, kein Altter ift in England, schal litten a dint of thine hond; ber stehe einen Schlag von deiner Hand; forsake thou it nought. gib bu es nicht weg.

Bitterfer ift in ben beutschen Gebichten nicht genannt.

#### 107.

Die Seibin (cod. Pal. 341. f. 111-123. Kolocz. 191-240).

- 1) 933. unt wært irz der von Berne,
  fô kuene als der (her?) Dietrich
  der was ein helt lobelich —
  ich neme (nem P.?) alle recken
  hern Hagen und hern Ecken —
  er benimt iu daz leben.
- 2) 1253. zwâr wirt der grâve erslagen, so muoz wir in verklagen, als die andern recken, hern Dietrichen und hern Ecken und dâ bi hern Hagen; die fuoren auch niht als die zagen, si wâren offenbâr genuoc; wenig si daz vür truoc, wan si wurden erslagen ze tôt.

#### 108.

Der Reiher (cod. Pal. 344).

281.99. Von einem zornigen Manne, ber sich rächen will: fläsen gienk der guote in Wolfhartes muote.

Die geltenbe Frau (Lieberfaal 1, 297-303).

Der Mann will die wiberspenstige Frau alk ein Pferd auf-

55. do sprach si: ir scheim und gebüre, wæret ir zwirent als süre, als her Dietrich von Berne, zelten wölt ich ungerne; und als gröz als rise Aprian, noch denn wær ez ungetän.

# 110

Frauentreue (Lieberfaal 1, 117 - 128).

15. den reinen wiben ward er holt, den diente er mit richem solt willeclich und gerne:
wær er gesin ze Berne der ritter unverdrozzen, des het er dicke genozzen.

#### 111.

Raifer Bubwig ber Baier (Lieberfaal 3, 121-24).

1) Spottlied eines unbekannten Dichters bas zwischen bie Jahre 1334 — 40 fallt.

67. bî einer wîl sô kom ich.

ez reit üz Bern her Dietrich. Stfrit der kuen was hürnin."

2) Bon demfelben Dichter ein Spruchgebicht (Das. 3, 561-64).

102. ez reit üz Bern, als man uns seit her Dietrich von Bern

#### 112.

Heinrich ber Glichfener im Reinhard Fuche (cod. Pal. u. Kolocz. 387):

wir münche spræchen niht ein wort umbe der Nibelange hort.

Cod. Pal. 329 (Abelung 2, 320).

- 1) Mr. 7. "Meng man rumt fich Eggen nun Er hat nie hafen geuangen".
- Nr. 24. "Kriemhielt die Ichön von rein die bracht all held in not ze etzelburg tet es die vein Da lagentz alle tot.
   Her Dietrich von bern Den nert sein manleich mut

Her Dietrich von bern Den nert sein manleich mut An krefflen was er der wernd Das kam im da ze gut<sup>2</sup>.

Der Dichter will fagen, in ber Nibelunge Noth habe Dieterich durch große Zapferkeit fich erhalten, er fen nicht bei dem allgemeinen Verderben umgekommen.

# 114.

Schachzabelbuch (cod. Pal. 398. Abelung 2, 144). Do Ecken (l. Ecke) Dieterichen vant.

# 115.

Ritterpreis (handschriftliches Bruchftud, mahrscheinlich aus bem 14ten Jahrb.)

"her Herman van Helfinstein schamet uch nit, nemet hin dit swert,

it is geheisin Wilssunk it druch ouch ein degin junk, der was genannit Dithleib, na des dode it verborgen bleib manich iar uffe disse zit".

Das Schwert Welfunc bes Dietleib von Steier im Biterolf und gaurin (oben S. 16).

#### 116.

Cod. Pal. 313. (Wilfen G. 405).

"Das wer ein schad geringer Als Danekbart sprach zu Hagen".

Bezieht sich auf Nibel. 1891, 1: daz ist ein schade kleine; ringe hat keine Handschrift.

# 117.

Ronigshowen, Chaffice Chronik um 1396 (herausg. von Schilter Strafb. 1698).

- 1) S. 86. "Doch sit Dieterich von Berne, von dem die geburen also vil singent und sagent, ist ein künig gewesen über ein teil der Gothen dis volkes, derumb wil ich etwas von ime sagen, das do in der geschrift bewert ist".
- 2) S. 89. "Aber wie Dieterich und sin meister Hiltebrant vil wurme und drachen erslugent, und wie er mit Ecken dem risen streit und mit den querchen, und in dem rosengarten, do schribet kein meister von, dovon habe ich es für ein lügene".

# 118.

Botte : und Meifterbieder, herausgegeben von Gorres.

So wär ich gar ein hürnin man".

#### 119.

Spiegels Abentheuer (handschriftlich).

1) 281. 14. ich ruoft und winkt mit henden dem edlen twerg so reine. künic Laurin der vit kleine kund nit so suezez gruezen, do er von henden und suezen dem Berner iesch ein pfant, Dietleiben und meister Hildebrant, ze Tirol in den rosen; die selben zittosen den Berner dühten ze tiure.

2) Bl. 34—39. Frau Chre zeigt dem Dichter ein Buch, worin der Frauen Missehat und Minne geschrieben steht: ez itt der lieben hort; er soll kein Blatt überschlagen. Auf dem britten Blatt sindet er seine Geliebte, über seine Untreue trauernd und weinend. Heftig schlägt er das Buch zu; Frau Ehre fragt ihn:

hâstu der Niblung hort dort funden in dem buoch?

3) Bl, 53. ich wæne der vogt von Bern darab erschrocken wær.

# 120.

Die Minneburg. (Colner u. Beibelb. Sanbichr.).

S. 37. "ich werde schiere verliesen myn witze ach minne vnd liden iamers mort dar vmb das din richer hort ist also gar verswonden das hain ich wol entphunden an mir an allen widerstrit bie myner trewen niblung tzyt (nibling zit Pal.) hie vor do ich der frauwen myn gerucht zu erst ir diener sin din schatz vff mich ey minne zart steten sifrid (statter syfrid P.) geerbet wart der ist von myner frauen slag versenket nu in zwyfels wag das wilich mynne dir clagen wan iz ist gar erslagen myn freuden frenkisch ingesinde an mynem fynne ich woil enphinde es tet ir hemmen (hennen P. 1. Heunen) missetat mynne wende noch irs zornes grat der vzerwelten frauwen zart durch din vil hochgeboren art in wyplich susse milde das irs zornes krimhilde in lateyen (latenyen P.) erbermde fy gene mir so worde ich leydes sry \*)".

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Jacob Grimm.

Merkenswerth ift bas frenkisch ingelinde, benn in bem Nibelungelied bas bieser Dichter kannte, scheinen nicht Burgunben, sonbern Franken aufgetreten zu seyn (vgl. oben S. 66. 67).

# 121.

Cod. Pal. 392. Aus bem 15ten Jahrh. (Gorres Boffe, und Meisterlieder Borr. XXXIV).

Bl. 93. Ach got nu wist ich gerne. Wa kamen hin die starke man. Wolfhart, Wittich und Heim. Und auch der here Hilebran. Wa kam hin Key und auch Gawan. Egg und Hagen die held auch allesande. Wa kam hin der von Berne. Wa kam hin markgraf Riedinger. Wa kam hin Etzel gewaltig. Mit seiner großen macht so her. Wa Sifrid der hirnein. Wa kam künig Rantolan aus Sodenlande. Wa kam hin Parzevale und Sigenot vnd der wild man?

# 122, `

Cod. Guelferbyt. 2, 4. Ms. Aug. fol. Wahrscheinlich aus dem 15ten Jahrh.

f. cxvIII<sup>2</sup>. "Ich pin das gut alter genant von Franckreich fater hilleprant".

# 123,

Abbildungen von Kriegsgerath (Tirol. Handster aus ber zweiten Salfte bes 14ten Sahrh. Primiffer in Bustings wochentl. Nachr. 4, 226). Darunter ein Streitwagen mit den Versen:

"Ledit lesura grandi biga dytrici hiltebrandi principis verone, cui presuit cum racione."

Auch ein Karren:

"der charr ist gehrissen der scharpse precher vnd den sand Athila der Chunig von Vngern, do er twang hispanien vnd schottenland" \*).

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Lachmann.

Reinecke de Voss (Eutin 1798).

- S. 67. myn here vader hadde gefunden des mechtigen konninges Emerikes /chat.
- S. 76. Ik geve juw den ane allen hat, to fry alse den konnink Emrik besat.
- E. 77. Gy werden dar finden ok de krone, de Emerik drog in fynen dagen.

In dem flamlandischen Text beißt er koninx Ermelinc 2239 (wa statt heymeliken so, zu lesen ist). 2560. 2609. Bon Ermenrichs Schahe weben alte Zeugnisse (oben S. 17. 45. 46. 188).

# 125.

Logbuch (cod. Monac. aus bem 15ten Jahrh.). Darin werben genannt:

"1. die vier Laysursten 2. die vier Puler (Wolfram v. Eschenbach, Moringer, Prennherger, Fus der puler) 3. die vier Recken (Gunther, Hagen, Wyttig, Hagen 1. 'Heime) \*)".

# 126.

Spruch vom Eigennut (cod. Vinar.) que bem 5ten

Bl. 3. "kunig Etzel durch aigennutze starb". Scheint sich auf ben in ber Bilk. Sage erzählten Tod Exeld zu beziehen (oben S. 123).

#### 127.

Joh. Rothe. Schrieb um 1442 bie Thuringische Chronik (Menten leript. rer. germ. 2).

<sup>\*)</sup> Durch Srn. Dr. Magmann erhalten.

p. 1637. "von — den sind komen der starke Sifrid Hagin und Kunehilt (l. Kriemhild), von den man noch gefänge hat".

# 128.

herrmann von Sachsenheim. Dichtete im 3, 1453 bie Mohrin (ed. 1512).

- 1) Bl. 5<sup>2</sup>. "het ich gehebt den Nobling hort vnd allen schatz von Indion.
- 2) Bl. 19b. "vnd secht wie freidig ist der man, als da der Berner Ecken erschlug".
- 3) Bl. 25. "der Eckart sprach, das thun ich gern, wer ich her Dieterich von Bern".
- 4) Bl. 40b. wer ich her Dieterich von Bern, io fecht ich gern, das bin ich nit".

#### 129.

Sach sische Cronik (Handschr. zu Halberstadt, Auszüge in Abels teutschen und sachs. Alterthumern 1).

- 1) S. 262. Als Attila, von dem Pabst zuruckgewiesen, aus Italien fam, sing er an aus der Nase so bluten, baß et aus Tollheit in die Donau lief und sich gar verloren hat.
- 2) S. 504. "Offerus de wart hir na noch eyn Konigk to Ungern, do Konigk Attila vorghink, went ehe fine Fruwen Grimbild, Gramyla webber nam'.
- 3) S. 506. "Athala, Konigs tho Hungaryen, wegen seines Esels Levens Ezzelo benomet, reng. 32 Jaar; seyn Wysff hete Gramulla, mit der he neynen Erven hadde. Se nam na sinem Dode Offerus, Ahmers Sohn wedder, den Fürsten von Panonia, de mit ohr K. in Hungaryen wart, van ome hat de Stad Offen oren Namen".
- 4) S. 507. "A. 483. do be Konigk Athala de Gensele Godes, de Lande so verdorvede, do bleiff eyn van sinen Frunden de hent Titello, de wart ein Konigk der Gothen, de habde eynen Sonen de hent Dethardus, de hebbe neyne Kinder, men einen Bastert de hent Theodoricus Oft-Gothus, Diderickus, de wart ein Furste der Gothen, u. he waned e

uppe ber Borch to Berne, barumme wert he geheten Diberich van Berne; u. is be Diberick, bar be Bur van finghet".

5) S. 508. "A. 484. De Konigk Odoacer, Ottrocus, Offeri Sone, be toch mit grotem Bolke uth Ungeren, u. vordorvete dat Romesche Rick, u. dat Lant to Italien, do kam Her Diberick van dem Berne mit den Gothen, u. dreff den Konigk Ottrolus uth dem Lande, u. de Konigk sloch vor Diberich van Berne in eine Beste, de was kortes angehaven to buvende, dar belende he dan Konigk inne, to lesten toch de Konigk to ome uth in dat Best, u. strikende to samede, u. Her Diderick van Berne wart tornich, und wan he tornich wart, so geberde he nst ome Kur uth deme Halse blese. So dat de Konigk de Flucht nam, u. kam wech mit cleynem Bolcke, unde de synen de bleven dar dot, de freten de Reven, darumene nomede Diderick de Stadt Ravenne, u. de Romer geven Diderick van Berne hat Lant to Italien dar vore".

# 130.

Supli (Joh. Muller Schweizergeschichte 4, 415. Unm. 848), in ben Jahren 1450—1469.

Der Landmann fang vom Dieterich von Bern, wie er mit helben gefochten.

#### 131.

Skida Rima (Island. Gebicht aus dem Ende des 15ten Sahrh. \*)).

Hier werden Vidolf Mittistang, Oddgeir Riese, Aventrod und Isungs Sohne unter den alten, berühmten Helden genannt; die in Balhall ben Odin sitzen.

# 132.

Seb. Brant (geb. 1458, geft. 1520), Narrenschiff (Augsburg 1498).

<sup>\*)</sup> Sagenbibl. 2, 314. Mahrscheinlich durch einen Schreibfehler wird es S. 223 in das 14te Jahrh. gefest.

h. III. "do (in ber Kirche) ist ein klappern' vū ein schwetzen db mus man ausgrichte all sachen vū schnip schnap mit de holtzschu mache vnd vnsur mancher hand do lugt ma wo frau krienhilt stad ob sy nit woll her vmher gassen vnd mache ausg de gauch ein affen".

#### 133.

Rolner Chronif (Drud von 1499).

St. 92<sup>a</sup>. "Item wie Diederich van Berne streit mit Ecken den reysen im rosengarden by Worms, as men singet. Dar van vint man gheyn wairheit ind synt gedichte, lyeder".

# 134.

Anhang bes Belbenbuchs. Ich bediene mich ber Musgabe von 1509 und habe die übrigen, nur burch gang unbe-beutende Kleinigkeiten sich unterscheidenden, selbst in den meis ften Drudfehlern übereinstimmenden, verglichen. In der Musgabe v. 3. und von 1590 ist biefe Uebersicht nicht angehängt, fondern als Einleitung vorangestellt. Ein Stud, den Auszug aus dem Nibelungelied enthaltend, ift abgedruckt hinter dem Nurnb. Laurin, stimmt aber gleichfalls überein. Bas Mone vor bem Otnit (73—75) aus dem cod. Arg. D. bekannt gemacht, habe ich benutt, fo wie die Bergleichung einzelner Stellen, die ich mit ber Bemerkung erhalten, daß diefer Coder von dem alten Drucke wenig abweiche. Die Berbindung dies fes Unhangs mit dem Heldenbuch ift außerlich und scheint ganz zufällig; ber Berfaffer beffelben hatte einen andern Otnit und Rofengarten vor fich; ubrigens wiederholt er fich mehr= mals und lagt Wiberfpruche und verschiedene Schreibung ber Eigennamen (3. B. Amelung und Amelot, Ermentrich und Ementrich) bestehen, jenachdem er verschiedene Quellen benutte. Angeführt find bereits früherhin einzelne Stellen S. 174. 191. 192. 195. 222. 225. 240. 248. 252. 253. 254. 255. 256. 257.

1) "Vnger das stoffet auf Osterreich hyes etwen der hunnen landt in dem was künig Etzel ein herre. Wurms vnnd das land darumb hies etwen Burgun. In dem was Gibich eyn herr. vnd fraw Crymhilt syn tochter. Der

felben was auch der rosengarte. als das teil von dem rofengarten eygentlichen außweiset".

- 2) Wolfhart der was Hiltbrant, schwester sun Vnd was Amlung (l. Amelolt) von garten syn vatter. Vnnd was hertzog Bechtung syn groisvatter von der müterher. Vnd Alphart von Ach der was syn bruder, auch syn (l. ein) kuner held. Nun ligt garten vnd Bern nahet bey einander". Bgl. vben ©. 191. 192.
- 3) "Margkgraff Riediger von Bethelar, (chento in bar Rusg. v. S. 1545 und 1560; Bettelar 1590) dem gabe künig günther syn tochter, die was künig Gibichs suns tochter".

Eine auffallende, durch kein Gedicht zu erweisende Behanptung, wo fie nicht auf einem Migverständniß beruht, denn umgekehrt verlobte Rudiger nach dem Nibel. Liede seine Tochter mit einem Sohne des theinischen Konigs.

4) "Wittich eyn held. Wittich Owe fyn brûder. Wielant was der zweyer wittich vatter. Ein hertzog, ward vertriben von zweyen rilzen, die gewunnen im fyn land ab. do kam er zû armût. Vnd darnach kam er tzû künig Elberich vnnd Ward fyn gefell. Vnd ward auch ein schmid in dem berg zû gloggenfachfzen (; lockensassen c. Arg. D). Darnach kam er zû künig Hertwich (hertniht c. Arg. D). Vnd by des tochter machet er zwen süne".

Rur in dem einzigen Gedichte von der Flucht (oben S. 196) haben wir einen Witigouwe gefunden, doch ohne daß er ein Bruber Bittichs genannt mare. Darin liegt jedoch immer ein Zeugniß für das seinem allgemeinen Inhalte nach hier angebeutete, iett verlorene Gebicht von Bieland. kennen sein Leben aus einem befondern Abschnitte (c. 19-30) ber Bilt. Saga, aber jenes beutsche Gedicht muß in vielen Studen bavon verschieden gewesen senn. Belint ift bort kein Bergog, ber, von zwei Riesen vertrieben und bes Landes beraubt, in Armuth gerath. Sein Aufenthalt bei ben 3wergen in bem Berge fault in feine erfte Jugend; er tobtet fie, und Elberich, mit dem jedoch aus andern Grunden (oben S. ein Zusammenhang vermuthet wurde, wird dabei nicht nannt. Der Berg beißt in der Bilf. G. Kallova oder Ballova, ein unverftandlicher Name, mahrend ber Caucasus (berg zuo glockensassen) auch im Otnit (oben S. 227) Elberichs Aufenthalt ift. Der Konig, beffen Tochter Wieland entehrt, heißt in der Bilk. S. Nibung; ber Name ift aus dem alten Midhad ober Midud (oben S. 21) entstanden, dagegen hier ein

anderer, Hertnit (denn biefe Lesart verdient wohl den Borgug) eingeführt. Bon zwei Sohnen Wielands sagt die Vist. S. nichts.

5) "Getrü Eckart ein held von Brisach von dem geschlecht der harlinge, der was auch aus Elsas und
brüszgaw. Vnnd do kam ein keyser. Der hies keyser Ermentrich. Der selbe hieng die harlinge. Dem selben
Eckart wurdent empsolhen die jungen herlinge darnach
schlüg er keyser Ermentrich tzu tode. Man sagt das
der selbe Eckart noch vor fraw venus berge sy bilz
an den jungesten tag". Und späterhin noch einmal: "Man
vermeinet auch der getreu Eckarte sey noch vor fraw
senus berg, und sol auch do belyben bisz an den jungsten
tag, und warnet alle die in den berg gan wöllen".

Kein Gebicht weiß etwas von biesem Tode Ermenrichs burch Echart (oben S. 188). Das hier gesagte wiederholt Agricola in den Sprichwörtern (Nr. 667): "Der Eckard wolk seinen herren, deren Vormundt er was, trewe beweisen, und schuss und bracht also viel zu wegen, daß er mit anderer Delden hülffe den Ermentfride wider erwürgte" und: "die deutschen sagen, er sitze vor dem Venusberge und warne alle Leutte, sie sollen nicht in den berg gehen". Wahrscheinlich hat Agricola (geb. 1492) aus unserer Duelle geschöpft, denn was gleichfalls bei ihm vorkommt: "Wormbs am Reyn, etwan Burgun gehenssen" ist doch wohl buchkablich abgesschrieben.

6. "Künig Günthers sun der erschlug den alten (meyster Dr. o. J.) Hiltebrant vor der stat Bern do wurden auch alle held erschlagen" (die Stelle ebenso im c. Arg.).

Bon biefer unerklarbaren Behauptung hernach (S. 300).

7) "Keiser otnis (l. Otnits) vatter was ein mechtiger künig vnnd hett vyl güter land vnd leüte. Vnd was geselsen in lamparten land auff einer burg hies Garten. Do nam er eyn weyb, die was des künigs von reüssen schwester. Vnnd do sy lang bei eynander warent do hetten sy gernr ein kyndt gehabt. wye wol sy got darumb battent so mocht es doch nyt gesyn, das wyste künig Elberich der zwerg wann er nahent by jne geselsen was. Er wiste auch von dem gestyrn (vnd an kunst c. Arg. D) das sy von dem man keyn kind nit trüg, nun was es künig Elberich gar leit, das sy soltent on leybs erhen sterben, wann er besorgete er überken ungetruwe nachbauren die jm möchten schaden. Vnd gedacht wie er ein kü-

nig were, vnd als gut als fy were. Es were weger fy überkemen leibs erben. Vnnd nam ein fingerlin an fyn handt. do was ein stein jnn wer den by jm het den mocht niemant gesehen der heysst ein nehelkap. Vnd für zu der künigin, vnd kam vnfichtberlich tzu n in ein kemnat do sy an jrem gebete was. Do mocht fy jn nit gesehen, do was elberich gar starck. das kame auch von edelem gestein vnd überkam die künigin wider iren willen. Do warde sy keyser otnites schwanger. do saget er ir wer er were, vnnd gab ir das fingerlein. vnnd faget jre warumb er es gethon hete. durch des besten willen. Vnd darnach über zehen jar. do was der alt künig Otnit ein alt schwach man. und gebott got über jne das er starb. do empfalch er sinen /une dem künig von reuffen siner muter bruder. Also erbet der jung Otnit das kunigreich, vnnd warde darnach Romischer keiser, vnd was er künig elberichs leyblicher sun. das wiste nyemant dan er vnnd die künigin.

Keyler Otnit künig Elberichs sune geboren aus lamparten lande ein mechtiger künig, Keyser Ottnites müter was künig Eligas schweiter von reüssen der ward zornig über syn schwester von Elberichs wegen. do das Elberich befand do bracht er sy mit synen listen wider zu samen das sy freünd wurden. Dem selben keiser Otnit dienet reüssen, vnd das land zu Bern. darnoch über zweihundert jar ward das land Bern her Dietherich von Bern.

Keiser Otnit betzwang die lande von dem gebyrge bisz an das mer. jm dient auch Rom vnd Latran. Er was gesessen in lamparten ausst einer burg, die hiess garten nahent by dem land zu Bern. Er hett auch zwolff man sterck. Im dienten auch zwen vnd sibentzig man ausst garten, die waren hertzogen, grasen, vnd edel leut die gehorten jm all sipschast halben zu. Keiser Otnits vatter vnd alles syn geschlecht fürten ein guldin helssant jm schilt vnd ausst dem helm. Aber do Otnit keyser wart. do fürt er ein schwartzen adler als all römische keyser.

Dyses waren keyser Otnits diener vnd ratgeben. Der künig Eligas (Elegast Dr. o. 3. boch vorher auch Eligas; Dr. von 1545 wieder Eligas) von reussen der was syner muter bruder. Der trucksess ab garten was keiser Otnits schwester sun. Der marggraff von tustkan. vnnd keyser Otnit waren zu den andern kindern.

Hertzog Gerwart von troy was Otnites schwager. Hertzog Zacharias der was gesessen zwischen der etsch vnd dem meer, der was von Otnit belehnet. Er thet Otnit große freundtschaft. er bestellet jm vil speisg vnd kiel do er über mer wolt faren. do was der kunig von messin syn rat vnd diener.

Keiser Otnit nam ein weib. die was eins heidnischen küniges tochter tzů rachaol gesessen. vnd hiess syn land furgen landt. In dem was ein stat Suders genandt vnnd hat noch ein stat genant Montebur. in der was der kunig mit sym weib vnd mit syner schönen tochter Sidrat. Aber Otnit nam jm die tochter mit: Gewalt. vnd teufet sy vnd nam sy zů cynem celich weyb. Darnach schicket der heyden ein rysgen vnnd syn weib in Otnites landt mit zweien bosen würmen (vnd zwen lint wurme c. Arg. D.) die sölten sy ziehen in dem land. als sy grosz wurden vnnd schaden in dem land theten do wolfe fy der keiser erschlahen. vnd do fand jn der wurm schlafent unter einem baum. do verschland ihn der wurm vnd trug jn in ein holen berg. Das befandt fyn gefol Wolfdieterich. der erschlug die würm all bist an eynen den erschlug her Dieterich von Bern hernach über achtzig jare. Vnd do Wolffdietrich die würm all erschlagen vnd Otnit gerochen het. do nam er otnites weyb tzů der ee. Otnit (c. Arg. D. sept hinzu: "waz in der eiltt also Wolffdiettrich, doch") was acht jare elter dan wolffdieterich".

Der Verfasser bieses Auszugs hat eine weniger burch Abweichungen von bem iett bekannten Gebicht, als durch vollstan= bigern Inhalt sich auszeichnenbe Quelle vor sich gehabt.

- a) Wir horen hier von Otnits Borganger, ber mit ihm einen Namen führte, aber bloß König, noch nicht Kaiser war. Er starb in hohem Alter, als der sunge Otnit noch nicht zehn Jahre alt war, und empfahl diesen vor seinem Tode dem Brusder seiner Frau, dem Könige Eligas von Reussen. Sein und seines Geschlechtes Schildzeichen war ein goldener Elephant, den der junge Otnit, als errömischer Kaiser ward, mit dem schwarzen Adler vertauschte. Nach dem Gedichte führte er aber den goldenen Löwen (oben S. 227).
- b) Bon Elberich erfahren wir mancherlei Neues. Nach bem Gebicht (182) horte er zwar das Gebet beider Eltern um ein Kind, hier aber wird ausdrücklich gefagt, er sen zugegen gewesen, namlich unsichtbar wie ein Else. Weiter wird erzählt, Elberich habe in den Sternen gelesen, daß die Königin von

biefem Manne fein Rind empfangen werde, und gefürchtet, wenn fie fturbe, von bofen Rachbarn beunruhigt zu werben. Sein (unterirbifches) Reich ward alfo in ber Rabe von Lamparten gebacht: aber es ift ein in ber Ratur ber Elfen liegen= ber Charafterzug, daß fie nur neben friedlichen und mobimollenden Nachbarn hausen wollen. In bem Gedichte beißt es bloß (183) mit einer ohne 3meifel spateren und jur Entschuldigung bes 3wergs aufgesuchten Menberung, Elberich babe beforgt, die Konigin moge als kinderlose Wittme verftoßen wer= ben. Es wird ausbrudlich bemertt , burch bulfe bes unficht= bar machenden Ringes fer er fheihr Gemach gebrungen und fatt bag er im Gedicht (184) fie vor ihrem Bette figenb und in Sehnsucht nach einem Rinbe weinenb finbet, fo ift fie bier im Gebete begriffen. Inbeffen mag biefe Berfchiebenheit aus einem Difverftanbnig entfprungen fenn, und bas Gebicht bas richtigere enthalten.

- c) Böllig fremd ist biesem, was hier von dem Jorne des Königs Eligas über seine Schwester und ihre durch die Klugsbeit des Zwergs bewirkte Berschnung gesagt wird. Ja es scheint dort (251. 252), als habe Eligas den Elberich zum erstenmal während ihrer Fahrt aus dem Schiffe erblickt.
- d) Dinits Bermanbtichaft, von ber bas Gebicht nicht fpricht, wird hier auseinander gefett. Der Eruch feg von Garten (nach bem Gebicht: Hutiger 351, 1. Hutteger c. Pal. B, Hiltiger c. Fr. 4b, hitzinger alt. Dr. von 1509; bei Caspar Str. 21. ein "marckgraf von Garten geheissen Engekan") ift Raifer Dinits Schwestersohn, worin nothwendig ein Brethum liegt; es ift ichon nicht glaublich, baß er noch Beschwifter gehabt, in jedem Salle hatte bie Schwefter junger fenn muffen, und unmöglich ein Gohn von ihr fcon in ben Rrieg ziehen konnen. Ich vermuthe alfo, baß eine Schwester von bem alten Ronig Dtnit gemeint ift. Der Markgraf von Zuftfan (Helnot im Gebicht, bei Cafpar einmal Str. 9 "Helm/chrot", hernach "Helmbolt") und Otnit waren "zuo den andern kinden", ich verftebe: Geschwifterfind. Gerwart von Eroie (bei Cafpar "Gerepart von Trogane") ift nur allgemein als Berwandter bezeichnet, benn 'Ichwager" tann hier teine andere Bebeutung haben. —
- e) Herzog Zacharis (was im Gebichte 44, 1. Z. von wilden Clemen heißen soll, weiß ich nicht, c. Fr. liest ebenso, c. Arg. C Rusen, c. Arg. D Clenie; bei Caspar Str. 30 sehlt ber Zusat zanz) hat ein Lehen von Otnit; die Lage desselben wird angegeben: zwischen der Etsch und dem Meer. Das Gedicht sagt nichts davon.

- f) Der Name bes helbnischen Königs, beffen Tochter Otnit bolt (vgl. oben S. 200), ist hier auf ben Ort, wo er seinen Sig hat, angewendet, benn es ist voch wohl Nachahol zu lesen.
- g) Aus bem Wolfdieterich genommen (oben S. 234) ist wahrs scheinlich die Behauptung, das Dieterich von Bern nach achtzig Jahren den einen Orachen noch erschlagen habe; in startem Widerspruch damit steht vorher, Otnits Reich sey nach zweishundert Jahren an Dieterich von Bern gesommen. Wolfzeieterich und Otnit waren Zeitgenossen, aber die gewarte Bestimmung, wonach dieser acht Jahre alter was wieden nicht in dem Gedicht.
- 8) Der Auszug aus Sugbieterichs fotetes richs Geschichte, sowie die Aufzählung aus genitie bes alten Bechtung gehörigen Glieber, ift im Gedichte gemäß. Allein abweichend ist die Nachkommenschen Wolfdieterichs bargestellt:

"Wolfdielich Der was des berners grofzvater — Wolfdielerich erfle tawe mes rauch Elfs. vnd ward darnach genemet Sygemin die schönest ob allen weiben. Darnach macht Wolfdieterich ein sun vnd eyn tochter mitt keiser Otnites weibe. Der sun was genand dietmar der thet den ersten streyt mit den heiden vor dem closser tusskan. vnd ward keiser vnd ritter. Do was Wolffdieterich ein münich in dem closser. Dietmars muter hieß Sydrat. vnd syn schwester hieß auch Sidrat. Also maches der selbe keiser Dietmar vier sün. Der erste hyeß Weiseh vnd ward genandt dieterich von bern. Der mider künig Ementriche. Der dritte künig Harlung Der vierde diether, der wart in syner jugentd erschlagen". Setnach wird noch einmal wiederholt: "Der berner het noch drey brüder, einer hieß ementrich. der ander künig harlung, der drit der jung Dietherich (l. Diether) der erschlagen ward".

Statt ben Sohn Wolfbietherichs, wie im Gebicht, Hugblesterich nach seinem Großvater zu nennen (oben S. 201), heißt er Dietmar; wie es scheint, absichtliche Lenberung, um Diesterichs Geschlecht anzuknupfen und biesen als Enkel geltend zu machen. Aber auch die folgenden Angaben sind salsch: Ermenrich ist nach der echten Sage kein Bruder, sondern Vaterbruder des Dieterich von Bern (oben S. 104), ebenso der Vater der beiden Harlunge (Fritile und Imbrede), der hier, das einzige was richtig seyn konnte (vgl. S. 186), Harlung

(weiter unten Sarting) beißt.

9) "Als des berners muter syn schwanger ward, do machet ein boser geyst machmet syn gespenst. Eins nachtes do Dietmar in der reisz was Do traumte jr wie sy bey jrem man Dietmar lege, do sy erwachet do greist sy neben sich, vnnd greist auff eynen holen geyst. Do sprach der geist, du solt dir niht fürchten ich byn ein geheürer geyste. Ich sage dir. Der sune den du tregst wirt der sierckest geist der ye geboren ward. Darumb das dir also getraumet ist, so wirt feüre ausz synem munde schvessen. Wan er zoynig wirt, vnd wirdt gar ein srummer held. Also bauwet der teüsel in dryen nechten eyn schone starke burge; das ist die burg zu Bern.

Das Gebicht, meldes ber Berk, bes Anhangs benutte, ift verloren. Erläutest wurde ichon oben (S. 40. 105) bie Sage von der Geburt und dem Feuerathem Dieterichs. Ueber die Erbauung von Bern ift eine Stelle aus bem 12ten Jahrh. (S. 40) und das Gedicht von der Flucht (S. 189) zu vergleischen, welches fie dem Dietmar beilegt.

40) "Dises sind die herren auss nyderland. vnd. Wurms, Mentz. Kölin. und Ach. Das hiefz vor zeyten grippigen land. Dasselbe lande was künig gibich von wurms der het ein tochter hies Crimbilt die pslantzet eynen Rosengarten wunnigklich tzu wurms an dem rein. Fraw Crimbilt nam den hürnen künig Seyfrit aus nidertand. Künig Günther was künig gibich jun. Kunig Gernot Was auch syn sun. vnd Gyseler der ward jung erschlagen"

11) "Seyfrit ein künig aufz niderlant, des was das land omb Wurms, und lag nahent by künig Gibich lande. Syn watter hiefz künig Sigemundt aufz der nybelunge. Im ward Crimhilt vermehelt. Vnd ward von

dem Berner todt geschlagen".

12) "Amelot von garten was Alphart vnd Wolffhart vatter, dem ward empfollen des berners land. vnd [fyn] fraw ytte, seyns schwagers. Hiltbrant weyb. do sprach Amelot von garten tzů hiltbrant synem schwager. das er jm lies empsolhen syn Alphant vnd Wolfhart syn sun".

Nur im Rosengarten A und B kampft Amelolt, in C und D bleibt er baheim und behalt bas Reich bes Berners und Hilbebrands Frau Ute in Obhut, und barauf bezieht sich biese Stelle. Wieberum empsiehlt auch Amelolt bem Hilbebrand seine Sohne C (9ª), und in D (cod. Arg.) werden sie ge-

nannt: Bolfhart und Siegestab, nicht Alphart, wie hier, und bas ift richtiger, ba Alphart im Rosengarten nicht mitstreitet.

13) "Zu willen das keiler Ementrich ein marschalck het. der hyesz der getrii Sibiche. der hette gar ein schone frumme frawen. Die het der keiser geren beschlaffen. das wolt sy jm nit verhengen. Do gedachte er den marschalck hinweg zu schicken, do mulgte er tzwolf wochen aus syn. Die weil leget der keiser mit den anderen frawen an. das sy einen hof solten machen. unnd hat mit etlichen dienern unnd frawen bestelt das sy im sölten helffen weg süchen wie er sy über keme. Als nun der hoff gemachet wardt, do mochte nit, syn. do lyesz er aber eyn machen, vnd so vil bisz an den fierden hofe. do ward ein boser fund erdacht mit bosen weibenn das sy muste synt willen thun über jres hertzen willen. vnd mit groffem leid. also ward fy gar ser betrübet bis an ir ende. do nun Sibich ir man her heim kam. do saget ym die frawe wie die lach ergangen was. Do sprach Sibich nun byn ich all wegen ein getreuer frummer man gewelen, und ward mir der nam geben der getreu sibich. Nun wil ich werden der vngetreuwe Sibich. Vnd darnach sprach er tzu synem herren keiser Ementreich, er söste syns bruder kinden jr landt vnd eyn schlosz nach dem andern abgewinnen, das was das landt in dem preuszgawe vnnd vmb Brilach. Wann syn bruder Harlings hete gelassen tzwen sung die warenn zwen jung starck künig. do was der getreit eckart den zweyen künigen zu vogt vnd zuchtmeister geben, vnd was gesessen auff eyner burge nydwendig Brisach. Also schickt der künig nach dem (l. den) Brifach. Also schickt der kunig nach dem (l. den) jungen harlingen sines bruders kind. vnnd liesz sy hencken. Nun was auff die selben zeite der getreit Eckart nit do heym, do nun der getruwe Eckart das befant do besetzet er alle schlosz, und befalch das man niemundt solt in lassen, do reit eckart zu dem Berner. vand klagete jm die sachen. Do sahen der Berner vad Eckart an die übeltet. Vad sielen dem keyser mit macht in syn land, vand gewanen jm syn schlosz abe daraust er gesesen was. vad erschlügen gar vil hundert held. do kame der keyser und Sibich zu fusz darvon. Darnach schlug er dem Berner vil held zu tod. vnd fienge jr wol acht. Do hete der keyler zwen sine der het der Berner ein gesangen. Do schicket der Berner tzu synem bruder Ementriche das er jme fölte syn diener ledig lassen. So wölte er im syn sune auch ledig lassen. do enbot er im widerumb. er mochte

mitt fynem sune thun was er wolte. do lege jm kein not an. wolte er syn acht held han. So muste er jm alles fyn land geben, vnd dartzu finem (l. finen) fune auch ledig lassen vnd tzu fusz hynweg gan. der berner weszt nit was er thun sölte. vnd nam rat von synen mainen. Die rieten im es were weger er verlüre fyn held dann fyn land. Do sprach der berner das wôll got nit. wan viider den achten ist keyner, lege er allein gefangen ee ich jn liefz todten ich gienge ee vonn allen mynem lande. Also gab der Berner dem keyser syn Tun vnd land wider, vnd loste syn held, vnd also gieng er vnd syn diener zu fusz hynwege. Do kamen sy gen bethalar tzu margkgraft rudigers weib. die gab jn effen und trineken. Do giengen sy für ein ander schlosz. do kame margkgraff Rüdiger on geserde geritten. Do fach er die herren ann einem fenster ligen, do reit er in des wurtz haufz. und do er den Berner sahe. do knyet er nider. Do sprach der Berner stand auff ich bin ein armer man. vind sagete im wie es im ergangen was. Do hyelz der margkgraff in essen vnd trincken genug geben, do embot der margkgraff dem künige Etzel wye es vmb die berren ergangen was. Do kam künig 'etzel mit vil volckes vnd furt den Berner vnd Hiltebrant vnd die held mit im auff syn schlosz zu fraw Her-chin kung Etzels weyde. Nun was sy gar ein stoltze Lündige fraw. do nun der Berner wohl acht tage do was gewesen. do setzet ly den Berner neben sich vnd sprach. Berner myn her Etzel hat einer schwöster tochter dye Holt man lengest verlorget han. do kund fy nit jren gelichen überkummen. nun hat er vil künigreich vnnd landt. auch findt jim vil herren ritter vnd knechte zu dienen verbunden. Jo wil ich achten das dir dreit kunigreiche werden. meyn herre hat doch on das genug. fo würstu dynes leids alles ergelzet. do nam sich der berner zu beraten mit dem Hiltbrant. do ryete jm Hiltebrant. Seid mal es also ergangen were. vnnd auch das fy ein wol geboren weyb were. vnnd jm wol getzeme. To were es gut das er ly neme. Also geschach die vermehelung vnd ward ein hoff berüft. vnd kamen vil herren vnd helde da hyn. Darnach schycket künig Etzel aufz in vngerland wan es was fyn eygen landt noch allen pferden vnd roffen die man finden kund. vnnd gab dem Berner vnd fynen dienern pferd, vnd gab jm wol achzehen tausent der künsten held. vnd gewan der Berner syn landt vnd leut alles wider, vnnd kam wider gen Bern in fyn landt".

- a) Sibichs Umwandlung aus einem freuen in einen ungertreuen Diener erzählt keins der bekannten deutschen Gedichte, wohl aber noch die Vilk. S. (c. 248. 249), wie schon oben (S. 2) zum Jornandes bemerkt wurde. Ermenrich erreicht hier erst nach mancherlei Versuchen und durch List seinen Zweck, während er nach der Vilk. S. die Frau Siffas in der Einsamkeit überrascht und mit Gewalt zu seinem Wilken nothigt.
- b) Was hierauf in der Vilk. S. folgt, Ermenreks Graussamkeit gegen seine eigenen Kinder (oben S. 46), ist hier ganz übergangen, wie sich auch in dem Gedicht von der Flucht (oben S. 187) nur eine Andeutung sindet; oder es sind, an beiden Orten diese Ereignisse in eine andere Zeit versetz, denn des Kalserd Sohn gerath wie dort in Dieterichs Gefangenschaft. Ermenrich beginnt mit der Verfolgung der Sohne seines Bruders Harling (vgl. oben S. 186). Echart war gerade nicht zu Haus, wird hier erzählt; in der Vilk. S. ist der Meister zugegen und ermahnt seine Zöglinge in mannlicher Veriheibigung zu sterben.
- c) Der iett anhebenbe Rampf zwischen Dieterich und Er-menrich wird anders als in dem Gedicht eingeleitet, wo nicht Edebart, sonbern eine von Sibich veranlagte, verratherische Botschaft ben Berner aufreigt. Much bort flieht Ermenrich (3483. 3505), aber es wird nicht ausbrudlich gefagt: zu Buß und in Gesellschaft mit Sibich. Die Gefangenschaft von acht Belben (3619 - 32; nur find es im Gebichte fieben 3625. 4002), ibre Lofung burch Burudgabe bes gefangenen Raiferfohnes (ein zweiter Sohn Ermenrichs wird angenommen, wie in ber Bilk. S., bie ihn Reginbald nennt c. 252) und durch Entsagung Dieterichs auf fein Reich, ber Bug zu ben Bunen, alles wie in bem Gebichte; allein ber Aufenthalt zu Bechelaren bet Ru=, bigere Beib fehlt dort (oben S. 198). Dagegen wird in ber Bilt. Saga (c. 267) Thibret auf seiner Klucht von Robin: geir und Gudelinda ju Befalar ehrenvoll empfangen. Bieberum wie in bem Gebicht: Die Begegnung mit Rudiger, Egel und Berche; bagegen eigenthumlich bie Chrerbietung, welche Rudiger bem Dieterich bezeigt, und die Untwort bes Ungludli= chen. Herche fliftet gleich bie Beirath Dieterichs mit Herrab, Die hier bloß, in Abweichung von der gewohnlichen Angabe (oben S. 103), bagegen in Uebereinstimmung mit Nic. Dlabus (f. unten Dr. 139), als Schwestertochter Egels bezeichnet . wird. Schon vorber, nach Ermahnung von Dieteriche erfter Frau, war gesagt: "Do sy nun gestarbe, do name er Herrot künig Etzel schwester tochter". In dem Gedicht

findet diese Berbindung ext statt, nachdem Dieterich von dem Zug in sein Reich abermals in das Hunenreich zurückgekehrt ist; hier scheint dieser nur einmal Etzels Beistand empfangen und damit nicht bloß die Schlacht gewonnen, sondern auch sein Reich behauptet zu haben. Die Sage ist hier allerdings einsacher und verständiger, scheint diese Borzüge aber durch Unterdrückung der Rabenschlacht, die in die Nitte von Dieterichs Ausenthalt bei Etzel fällt, erkauft zu haben. Daher steht auch solgende Stelle früher und ganz vereinzelt: "Fraw Herriche dye was künig Etzels weyb, dye het zwe sün, dye erschluge Wittich in de streit vor Rafen".

14) "Zu wissen als künig Etzel syn srau herriche gestarb. do nam er künig Gibichs tochter crimhilten die vor des hürnen künig Seyfrit weib was. der von dem Berner in dem rosengarten erschlagen warde. das muet frau Crimhilt gar lere, vnd ward des Berners vnd aller Wölfinge veindin die aufz der hunnen landt warent. Do gedacht sy ein bosen fundt das die wolfinge all erschlagen wurden. Vnd darumb nam sy kunig Etzel Wann er was der reichest vnnd gewaltigest künig Darumb ly vermeinte er mocht den wollfungen wol widerstan. vnd machet ein groffen hoff. vnd lielz den aufgrüffen in alle landt. vnd verkunden allen helden, do kamen al held tzu hoffe in die stat Ofen in ungerlandt. das selb land was kunig Etzels, do hett fy heimlichen gar groffen neid vnd halz wider die wolffing ausz hunen land. dz sy den hurnen Seifrit jren man in dem rosengarten er-schlagen hetten. Also ward der host gelegt in kunig Etzels stat Osen. do gieng sy zu Hagen von Troy. vnd bat jn das er die held zu jm neme. und ein gereisz und hader anfyeng, also das die hünssehen held all erschlagen wurden. Do sprach Hagen das kunde er mit keinen eren anfahen. were es aber das nyemant (l. iemant) den streit ansienge. So wolte er syn aller bestes thun. Do nun frauwe Crimhilt sahe das hagen wider syn er nit thun wolt. do het sy ein jungen sun von zehen jaren zu dem sprach sy lauff schlag hagen an eynen backen. der knab sprach wolcher ist es. sy sprach es ist der dort sitzet. Do gienge der knab hyn und schlug in an eyn backen. do sprach Hagen. das wil ich dir vertragen vmb diner kindtheit willen. were es aber das du mich me schlügest. so mochte ich dirs nit vertragen. do was jy fro und sprach aber zum knaben, lauff und schlach jn noch ein mal. der knab thet was jn die muter hiess Do er jn aber het geschlagen. do

stånd hagen auff und sprach. das hastu mit von dir selber gethon, und nam das kind by dem har. und schlüg im das haubet ab. do sprang yeder man auff. Do einer, do tzwen, do drey bilz das man es in dem öberen sal und in der stat gewar ward. Do lieffen die held alle zu samen und schlüg ye einer den andern zu tode. Aufzgenummen Hiltebrant der errette fich syns lehens mit Ichlegen. doch warden im tzwu wunden in das haubt geschlagen. Do was der Berner in der flat in einem andern hause. vnd wiszt nit von den sachen bilg das Hiltbrant verwundt zir m kam. vnd jm die mere lagete. Do lieft der Berner hald vnnd wolt es besehen was der mere wer. Do fandt er fraw Crimhilten zwen brüder. Die flenge erne vnnd bandt jn alle flere tzusammen. vnnd gieng do hynwege. Darnach kame fraw. Crimhilt vnd fand ir brüder also gebunden ligen. Do lage ein schwert, neben jn das nam sy vnd hew jn bei-den dye hanbt ab also gebunden. Do kame der Berner vnd wolt befehen han die tzwen gebunden man: do .was jn beyden die haubt abgelchlagen. Do fahe er fraw Crimbilten vor ju gan vnd ein Ichwert in der hand tragen. Do sprache der Bernen gr hahet den tzweien die haubte abgeschlagen. do sprach sy ja, do nam der Berner das schwert. wnd hem fy in der mitten ent-zwey. Also wurden gar vil held enschlagen. Also reit der Berner und Hiltebrand hinweg. Die selben wunden woltent Hiltebrant nye geheisen bisz, in synen todt". Eine bis zu ben ersien Grundzugen bin verandette Darstel-

Lung von dem zweiten Theile des Nibelungeliedes. Nicht Hasgen hatte den Mord. an Siegfrisd pollhracht, sondern Dieterich von Bern ihn im Rosengarten getodet, wazu nur die einzige Angade dei Staricius (unten Nr. 165) past. Deshalb will Kriemhild an ihm und den Wölffingen, die hier aus Hunenland (wovon Ungerland, Etzels Reich, mit dem Sitze zu Dsen unterschieden wird) stammen; Rache nehmen. Dabei bleibt der arge Widerspruch, daß sie ihren eigenen Brüdern, die zumal Dieterich, hier ihr Feind, gebunden hat, das Haupf absschlägt. Bei dieser Verschiedenheit der ganzen Anlage haben wir bloß auf die Uebereinstimmungen im Einzelnen Rücksicht zu nehmen. Einige neigen sich zu der Nissunga Saga. Haupf aus gen nämlich wird auf gleiche Weise (c. 353) durch den schnichtigen) Sohn Etzels aufgereizt. Aber die Erzählung ist doch eigenthümlich; den ersten Backenschlag erträgt und verzeiht Hagen der Jugend des Knaben, erst bei dem zweiten faßt er, wie dort, ihn bei den Haxen und haut ihm den

Kopf ab., Wie in ber Ribetunge Noth ben Hagen und Gunther, bindet hier Dieterich die beiden Brüder der Königin, und sie selbst tödtet sie, wie schon bemerkt, ohne Grund; aber mit der Bist. S. (c. 366) stimmt wieder das eigene Ende der Kriemhild, selbst die zu dem Ausdruck: nu lopur pidrikur kongur at Grimhildi oc hoggur hana i sundur i midio.

Hilbebrand erhalt zwei Wunden in das Haupt; die Bilf. S. sagt gar nichts davon, nach der Nibel. Noth (2243, 4) und der Klage (590), wird er durch den Panzer gehauen, also nicht ins Haupt. Doch bier sind jene zwei Wunden bedeutungsvoll, denn es wird gesagt, daß sie dis zu hiltebrands Tod niemals hatten beilen wollen.

15) "Darnach ward aber ein streite bereidt der geschach vor bern. do ward der alt Hiltebrant erschlagen von künig Günther, der was sraw Crimhilten brüder. und do kame ye einer an den andern bisz das sy
all erschlagen wurden. Alle die helden die in aller
welt waren, wurdent do zumal abgethan auszgenummen
der berner. Do kam ein kleiner zwerg, und sprache zu
jm. Berner berner du solt mit mir gan. Do sprach der
berner, wo sel ich hin gan, do sprach der tzwerg, du
solt mit mir gan, dyn reich ist mit me in dieser welt.
Also gieng der berner byn wege und weysg nyemant
wo er kummen ist ob er noch in leben oder todt sy,
weysg nyemant warlichen davon zu reden".

Diese Erzählung von dem allgemeinen Untergang aller Helden in einem großen Kampse vor Bern, in welchem Dieterich allein übrig bleibt, muß aus einem Gedichte genommen sein, das wir micht mehr besigen, bessen Echtheit wir jedoch bestackseln dursen, da keins der erhaltenen im Geringsten auf so etwas hindeutet. Die Behauptung, Gunther habe den alten Hilde brand erschlagen, die so sehr auffällt wid mit dem auch hier berichteten Tode Gunthers durch sied wirter seiner Schwester unvereindar scheint, ist schon einem stungstens jenen grellen Wiedenschmit einer Abanderung, die Kenigstens jenen grellen Wiederspruch hebt: nicht Gunther sondern seine Sohn habe den alten Hildebrand erschlagen. Wäre die Stelle hier dahin zu verhessern? Viel weiter gelangen wir auch auf diesem Wege nicht, denn keine Sage weiß etwas von einem erwachsenen, kämpsenden Sohne Gunthers, und nach der Vist. S. (c. 382) stirbt Hiltebrand an einer Krankheit. — Die Sage von Dieterichs Ende ist schon oben (S. 39) erläutert.

# Dritte Abtheilung

Bon bem fechszehnten Jahrhundert.

#### 135.

Chronicon Wormatiense (Ludewig reliq. manuscriptor. 2, 170. 171). Geht bis zum 16ten Jahrh.

Anno Domini 1488 Fridericus III. imperator venit Wormatiam diebus paschalibus. — Audiens esse sepulchrum famosum cujusdam gigantis in coemeterio beatæ Ceciliæ vel beati Meynardi, quod est in suburbio, versus Spiram; qui gigas dicebatur Sifridus des sor nen tenuitque hoc rusticorum stoliditas, quia in loco illo etiam signa posita videbantur. Voluit imperator ipse hoc experiri, si verum esset, unde vocans ad se dispensatorem suum quatuor vel quinque dedit storenos, dicens: ite ad consulatum et dicite, ut nomine meo saciant sodi in coemeterio illo, ut agnoscam, si vera sit sama illa, qui accipientes pecuniam ad sodiendum conduxerunt, qui ad locum præsatum venientes usque ad ebullitionem aquæ soderunt et nullum signum humani corporis vel ossim bi invenerunt. Et sic renunciantes imperatori sictitium illud suisse narraverunt.

#### 136.

Aventin (Johann Turnmayr, geb. 1477, geft. 1534; schrieb nach 1512).

1) Annales Bojorum (Basil. 1580).

a) Nomenclatura proprior. germ. nom. "Greimhyld, Grimylda — canitur apud nos filia Guntheri regis Turogorum". Diefelbe unrichtige Angabe, die in ber Bair. Chronif vorkommt und aus der Kriemshild eine Tochter des thüringischen Königs Gunther macht.

- b) 165: "Nam et adhuc vulgo cantatur (Attila) et est popularibus nostris, etiam literarum rudibus, notissimus.
- c) 165: "Reperi Reginoburgii in Bibliotheca diui Haimerani, de rebus ab Attila gestis, opus heroico versu, et latina lingua non ineleganter factum. Vnde istec de Hunnis et Attila carmina excepi:

"Foedera supplicibus donat sternitque rebelles VItra millenos fertur dominarier annos".

#### Aus bem Waltharius.

d) 376: Victor Arnulphus — Austriæ insra Anassum, Rogerium armorum martisque studiosissimum, inclytum fabulosis Teutonum carminibus, cuius et Metellus Tigurinus in Lyricis meminit, præsicit, Vgris opponis. Und am Rande: "Rogerius Rudiger a Germanis dictus".

Er wußte also boch etwas mehr von ihm, als er im Metellus (oben S. 44) gefunden hatte. In der deutschen Uebersetzung (309b) lautet die Stelle: "Konig Arnolph — sest — wider die Angern, vnter die Ens hinab, Marggraff Rudinger, einen gar streitbaren Fürsten, von dem man noch viel singet vnd saget".

- 2) Bairische Chronik (erweiterte Uebersetung ber latein. Frankf. 1580).
- a) 36° : "Nach König Abelgar ist in das Regiment getretten sein Sohn, König Larenn, was in ehren und gewalt ein und fünfftig Jar, von welchem wir noch vil singen und fagen, seyn alte Reimen ein gant Buch voll von im noch vorhanden, doch auff Poetisch art gesetzt". —— "Die von Tyrol am Dschland zeigen noch den Harisch Konig Larenns unnd der gemein Mann solts ihnen gleich glauben, daß ers sey".

Er meint ben Konig Laurin und findet nach feiner Inficht Geschichte in bem Gebicht von ihm.

- b) 36b: "Nach König Larenn hat Teutschlandt verwalt den vnnd sunsthing Jar sein Son Plfing, von dem man noch alte Reimen der alten Teutschen, vnser Vorsahren Chronica, hin vnnd herwider sindt". Sollte der Ritter Il-sunc darunter verstanden seyn, der in dem zweiten Theile des Laurins genannt wird (oben S. 192)? aber man begreift nicht, was Aventin veranlassen konnte, ihn zu einem Sohne Laurind zusmachen; es wurde eine sehr sluchtige Ansicht beweisen.
  - c) 38a: "Heccard. Den haben die Alten für ein Richter vnter bas Thor ber Hellen geseht, ber die Leut gewarnt und

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

gelehrt, wie sie fich in ber hell sollen halten, ist noch ein Sprichwort, als ber Troisch Hercard. — Wir haben noch zwei gemeine Sprichwort von den Troien, Heccard und Bunds schuch, vand eine gange Teutsche Historien mit Reimen, vand schlecht one Reimen, doch nach Poetischer art und der alten brauch beschrieben". — Der treue Echard ist gesmeint.

- d) 2502: Diese Krieg (bes westgothischen Dieterichs) werben ben vns gefungen in Reimen vnb Meistergesangen, sind aber nach Poetischer Urt in abentheuwer verkehrt worden".
- e) 250b: "König Atel ber machtigst König nam zu ber Ehe Frauw Grimhilt, König Gunthers auß Thuringen Tochter. Es seyn viel alter Reimen und Meistergesang bey uns vorhanden, von im gemacht". 251b: "In den Teutschen Reimen, so man von im gemacht, und noch singet, stehet, Er sol zu Ofen in der Haupsstatt, iet in Bingern, gewohnt haben, allda gesstorben seyn".
- f) 2492: "Dietrich von Bern Unser Leut singen vnb fagen noch viel von im, man findet nit bald ein alten Konig, der dem gemeinen Mann ben vns so befannt sen, von dem sie so viel wissen zu sagen".
- g) 260b: "Die vnsern singen vnb fagen, es sen auch Konig Diethmar (Dieterichs von Bern Bater) von den Benern vnd Schwaben vnben vmb die Rab erschlagen worden'. Scheint eine verwirrte Erinnerung von der Rabenschlacht.

# 137.

Epistolæ viror. obscuror. (1570 T. 2.). Aus dem Anfange bes 16ten Jahrh.

T. 2. Et una sabbatorum venimus ad Veronam. Illa est pulchra civitas, habens muros, castra et sortalitia. Et vidimus ibi domum Ditheri de Bern, ubi ipse habitavit et ibi superavit et mortisicavit multos gigantes, qui bellaverunt cum ipso.

#### 138.

Sebaft. Dunfter (geb. 1489, geft. 1552), Cosmographei (1561).

S. 280. Berona ober Dietrichs Bern". — Deffelben Ausbruckes bebient sich sein Zeitgenoß Casp. Hebio (fl. 1552) in seiner Chronika (1541) S. 410. 412.

#### 139.

Ric. Dlahus (geb. 1493, geft. 1568), vita Attilæ (Bonfinii feript. rer. ungaric. 1606). Er folgt haufig bem Simon Reza, hat aber einiges Eigenthumliche zugefügt.

- 1) C. 2. p. 864. Detricus in fronte sagitta graviter vulneratus vix evasit. ex quo vulnere ægre tandem convaluit. Ob quod vulnus acceptum cognomen Detrico ab Hunnis inditum Immortalis. quem in hunc diem Hungari in suis cantationibus, more græco historiam continentibus, Detricum immortalem nominant.
- 2) C. 17. p. 889. Mortuo rege Attila, duo legitimi et animo et virtute nothis filiis præstantiores (alter Chaba ex Herriche, Honorii Græcorum imperatoris filia, alter Aladaricus, ex matre Kreinheiltz, filia ducis Bavariæ, geniti) de imperio certabant.

Simon Reza nennt bie Mutter bes Chaba Honoria (bie Tochter bes griech. Kaifers Honorius, die sich ihm nur anges boten hatte), Dlahus hat dafür den Namen Herriche aus ber Sage (oben S. 68) eingeführt, so daß richtig diese ber Kriemhild vorangeht, welche er zur Tochter eines Bairischen Herzogs macht \*).

3) C. 17. p. 889. Detricus a Verona, qui neptem Attilae ex sorore uxorem duxisse dicitur. Herrad ift gemeint, ber Sage gemäß, wo sie nur eine Schwestertochter, nicht Etzels, sondern der Helche ist. Aber merkwürdigerweise stimmt diese Angabe zu dem Anhange des Heldenbuchs (oben S. 297).

# 140.

Thuringische Chronik. Aus ber hanbschrift führt Sagittarius (geb. 1643, gest. 1694) und aus diesem Falkenstein in ber Thuring. Chronik (1, 227. 228) folgende Stelle an:

<sup>\*)</sup> Nach Ritius res ungar. 1, 839 ist sie ble Tochter eines Sachfischen Herzogs. Bonfinius sagt bloß nach Reja (1, 7): Aladaricus ex illustri Germanorum prosapia genitus; vgl. oben 169.

"Wie Attila nun mit seinem Kriegesvolk in Thuringen ankommen, und sich zu: Eifenach zu König Gunthern, ber daselbst Hof hiekte, wetsüget, und damit er ihn zum Freund und Bunds Genossen machte, nahm er seine Tochter Grymhildam zur Ehe, hielt daselbst mit ihr Beylager und beschrieb einen Fürstl. Land-Tag aus, sammt einer Jusammenkunft aller benachbarten Fürsten, durch gang Teutschland, hielt da einen sonderlichen Triumps, Kennen; Thurniren und allerley Ritterspiel". — Bielleicht aus Aventin.

# 141.

Wolfgang Lazius (geb. 1514, gest. 1565), de gentium migrationibus (Francof, 1600).

- 1) p. 548. His omnibus et hoc argumentum adiicio, Theodericum multis postea seculis Teutones suum concelebrasse et Bernensem a loco habitationis vocasse vulgo ben Dietetto von Bern, de quo et cantilenas Germanicas excogitarunt majores nostri.
- 2) p. 603. propter quam (Chrymhildem) Athila extincto Gothos Gepedasque cum Hunnis Athilæque filiis cruentum bellum gestisse vulgares cum cantilenæ nostrægentis, tum vero rhythmi isti (aus ber Nibel. Noth) demonstrant.

# 142.

Svenische Chronik (spatestens aus der Mitte des 16ten Jahrh.; Audzug: aus der Handschrift in der Sagendibl. 2, 409—416). Eine zwar auf den Grund der deutschen Sage gebaute, aber durch eine seltsame Vermischung ihrer Bestandstheile und Hinzusügung einiger altwordischen Züge ausgezeichnete, sehr eigenthumliche Darstellung von Kriemhildens Rache an ihren Brüdern.

1) Gremilb ift die Tochter eines helben Namens Nogling (b. h. Niblung), welcher die Nordurg und Katheis beborg auf einer Insel zwischen Seeland und Schonen bewohnt. Sie hat zwei Bruder: hogne und Folgmax; jener vertritt eigentlich die Stelle Gunthers, der aber so wenig als Gernot genannt wird. Nogling besitt zu Hammersbierg einen großen Schat. Greimhild war zu Worms mit dem helben Sigfred verheirathet worden. Br. Bost as Holida Sala

- 2) Hohne hat den Sigfred gerobiet: Rath vier Sabren dermablt fich Gremild zum zwebtennat? mit wem tiet nicht gefagt. Sogne wird von feiner Frau Glun a, Gufmars Glaums por in Atlamak, gewarnt, ber Einladung zur hochzeit nicht 34 folgen. Coonitobtound zeugt er imit Boenilb; einer Sungfrau der Gremitd, einen Sohn, der nicht wie in ber Bill. S. (c. 367) Aldman, fandern Rante heißt. Bu gleicher Beit gebiert Gremito einen Sohn, ber Sigfred genannt wird.
- 3) Der Tob, ben in ber Bilk. G. Attila leibet (oben G. 123), ist hier ber Gremild beschieben: sie verschmachtet bei Röglings Schatz im Berge reingeschlossen. Auch die Dani= fchen Lieder enthalten diefe Angabe, und fie ftimmt merkwurbigerweise wieder mit Atlamal, wonach, Atli die Mutter ber Gudritte alfo bie nordische Grimbile, ihrer Stighe wegen ums Leben brachte (vgl. Edda Sæmund. 2, 873). Wir werben wech einmalifauf diese Begebentielt zurnakommen. 4
- 4) Ratt Rattes Mbzug jund ber Dvenild Tob, pon melcher Bie Infet ben Namen Swen erhielt, erscheint ein Sobn von Hogne und Gluna, ber Carlhofbe beifft, und macht sich gem Berrn von Sven, wird aber seiner brudenben Berrichaft wegen getbotet! man belgar p -a in the new the consequence with a second of its

#### I said weer com gemille bereiter :. - him reconsisting the tendent with the contraction of the contraction

Drei banische Bolkslieder von ber Rriemhild Rache (Danffe Vifer fra Middelalderen, 1, 109-131). Sie feten bie Sage voraus, wie the bie Svenifche Chronif ent balt, und mogen ebenfalls im 16fen Sahrh. aufgefaßt fenn; im Einzelnen jedfich gehen fie weiter und liefern genauere Angaben, bath mit unserer Nibelunge Roth, bald mit der Wilkina Sack in Uebereinstimmung, aber auch in einigen Puncten von beiben unabhängig. 30 m

1) Statt im Sunentund mobnt Grimito auf ber Infel Honn, wobei bie Alehnichteit im Riang Des Wortes gewiß gewirkt hat \*), nur die Norborg ift genannt. Gunther und Bernot (Germer in alten Drudt) werben gwarf1, 13; 3, 16), als auf der Reise zu ihr begriffen, angeführt, kommen aber in ber That nicht vor, sondern Saagen und Folker (Kolkauard), ber hier Spielmann heißt und beffen Fiedel als Schildzeichen nicht vergessen ift (1, 22. 32; 3, 22. 31. 38),

<sup>9)</sup> In der Sagenbibl. 2, 408 die Bermuthung, daß die Schreibung Hrengland für hungland den Umtaufd veranlast habe.

find ihre Brüber. Ihr Bater Niflung wird bei dem zu hammer liegenden Schatz erwähnt (1, 38.40), und in dem dritten Liede (2) Haagens Mutter Bobild, die in der Bilk. S. (c. 151) Daa heißt. Die Geschwister sind Herzogenkinz der (1, 23. 3, 24), wie in der ungarischen Sage (oben S. 304).

- 2) Haagen hat einen Habicht im Schild (3, 22), was kaum als eine Abweichung von dem Abler ber Bilk. S. (oben S. 130. 182) gelten kann.
- 3) Haagen berührt (2, 24) eine unbekannte Begebenheit: Panzer und Roß habe er in den drei kalten Jahren verloren, in welchen sie vor Trojen gelegen. Auf diesen Zusat hat wohl sein Beiname (oben S. 87) Einfluß gehabt.
- 4) Den König Sigfred getöbtet zu haben, bekennt haas gen (2, 20) felbst: wer ist aber der von seinen Kanden erstegte starke König Ottelin? Der Name weist auf den bier ausgeschiedenen König Epel, den jedoch kein Gedicht durch ihn umkommen läst.
- 5) Eine Verknupfung mit ber Dieterichs Sage; Baute, nachdem er seines Baters Tob geracht hat, zieht nach Bern in die Lombardei (1, 41); die Hoen Chronif sagt bloß: zu ben Gothen nach Italien.

# 144.

- Danische Helbenlieder (Danfte Bifer 1, 1 -- 108). Die Bilkina Saga, aller Uebereinstimmung ungeachtet, ift doch nicht ihre Quelle, wenigstens nicht, wie wir fie kennen. Sie enthalten einiges, wovon jene nichts weiß.
- 1) Thibrek wird, wie in der Vilk. Saga (oben S. 236), von dem Drachen in die Hohle getragen; dort findet er das Schwert des früher getödteten Königs Sigfred (44, 20. 66, 10), der also Hertnibs (Otnits) Stelle vertritt. Es fibrt den Namen Abelring und wird auch in einer andern Stelke (135, 19) dem Sward beigelegt.
  - 2) Der Drache sagt (45, 24. 25):
    Hor du, Mester kong Diderik, du hug mig ikke ihjel,
    Leg-viser dig din Fastemb, hun et i Bjerget skjust.
    Foroven ved mit Hoved der ligge de Rögler smaa,
    Forneden ved mine Fodder, der kan du til hende gaae:

Diese Worke stehen ohne Zusammenhang ba; weber vorher iff von einer Braut Dibrits und ihrer Wegführung burch ben

Drachen die Reve, noch nachet, als das Ungeheuer besiegt worden. Da wir eben eine Einmischung Siegfrieds besmerkten, so gerathe ich auf die Bermuthung, daß diese Strophen ursprunglich zu einem Liede von diesem gehörten, wohin sie vollkommen passen: es ist Artembild auf dem Draschenstein gemeint, und um zu ihr zu gelangen, mußte man sich erst des von dem Riesen bewahrten Schlussels bemächtigen.

- 3) Hilbebrands Schildzeichen, abermals abweichend (vgl. oben S. 233. 267), ein Habicht, der auf einem Felfen fitt.
- 4) In Brand Hr. Vifferlin (6, 47. 19, 22), bem weitgewanderten (16, 4) erfennt man deutlich die Entfellung des Namens Herbrant hinn vidforli (vgl. Sagens bibl. 2, 219).
- 5) Bibrit Berlanbfons Roß Stimming und Schwert Mimring find nicht bloß benannt, auch sein Schild Strepping und fein Helm Blant (28, 19).
- 6) Cynther, Gernot, Haagen, Folker (Spielmann mit Fibel und Bogen im Schilb 3, 19) sinden wir, ebenso wie Sivard Suarensvend (zum Beweiß, daß verschiedene Quellen sich hier voreinigten, von König Sigfred unterschieden), in Didriks Gesolge (18. 19)-

# 145.

Sebaft. Franke (lebte in der ersten Salfte bes 16. Ih. und starb vor 1545), Sprichworter (1541), 1, f. 35 r:

"da das gold im Rhein ligt" bas heißt: nirgends; gerade wie (oben S. 158): ze Loche lit er in dem Rine \*).

# 146.

Martin Luther (geb. 1483, geft. 1546) Werke (Jena 1573).

1) 3, 76ª (wider die himmlischen Propheten): "Als wenn ich aus Dietrich von Bern wolt Christum machen, Bnd aus dem Risen, mit, dem er streit, den Zeusel, And aus dem Zwarge die demut, aus seinem Gefengnis den tod Christi".— Er scheint auf den Laurin anzuspielen, in dessen Felsenhöhle Dieterich gefangen lag.

<sup>\*)</sup> Dies wie bas junachst folgende mitgetheitt von Lachmann.

2) 7. 425b (wiber Hans Borff): "Machet alfo ein Beleke plin, ja eine Narrenkappe, beibe, aus Gott vnd bem Christlichen Glauben".

#### 147.

Joh. Agricola (geb. 1492, geft. 1566), Sprichworter (1534).

Spruchw. 667. Dieterich von Bern, - von bem bie Deutschen Lieber fingen.

# 148.

Seinrich Steinhowel, Borrebe ju ber Chronit ber vornehmften Beiber von Boccag (1544).

"Graf Laurenz von Tyrol, ben man ben ftarten Laurin nennt, umb fein große Reichthum und Macht, die fein Leut aus ben Bergen graben, barumb fie auch Erbmannlein gei heißen werben?".

# 149.

Sans Sachs.

1) Fechtfpruch (vom 3. 1545):

"Bil Seldt kampsten in freyem Feldt Bnd ritten zam in finster Wald, Als Ed und der alt Hillebrant Laurin, Hurnen Sewfried genannt, Konig Fasolt und Dietrich von Bern Theten einander Kampst gewern.

2) Tragedia, ber Sornen Genfrib (vom 3. 1557).

a) Zwey Sagen sind vereinigt: Siegfrieds Jugend und Befreiung der Kriemhild von dem Drachen mit dem Rosen=garten. Kriemhild ladt den Dieterich von Bern zum Zweiskampf mit Siegfried, ihrem Manne, nach Worms ein. Doch nur von diesem einzigen Kampse ist die Rede, auch außer Hils debrand keiner von den andern Helden mit gezogen oder nur genannt. Bon Dieterich heißt es:

"Sagt man boch bon eim helben werth, Der wohn zu Bern in Belichtanb Derfelb herr Dietrich fep genant, hab auch erschlagen vil der keden Den König Fasolt und den Eden, Die Rut und auch den Sigenot".

6) Hans Sachs folgt in ben übrigen Theilen seiner Tragobie bem Giegfried Bliebe. Der Kriemhild Bruber heißen Gunter, Gerner und Hagon, eine Schreibung ber Namen, Die mit feiner in ben bisber bekannten Ausgaben übereinstimmt (oben S. 258). Dort wird eine Bekanntschaft Siegfrieds mit Kriembild an Gibichs Sof vor ber Entfuhrung auf ben Drachenstein nur vorausgesetzt, hier bargestellt: blickt eben bei einem Turnier mit Wohlgefallen auf berab, als fie geraubt wird. Die Mutter, bort unerwähnt, Man konnte schon stirbt hier vor Leid über ihren Berluft. beshalb eine etwas verschiebene Quelle muthmaßen. einer bedeutenden Abweichung wird gewiß, daß ber Dichter einen andern Text vor sich hatte. Siegfried nämlich wird nicht in dem Augenblick getobtet, wo er fich zu einem Brunnen herabbeugt, (oben S. 154), sondern Sagon ersticht ihn, als er schlaft. Schon ber Chrenhold kundigt bas im Prolog an:

"— ihr bruder auß neib vnbsunnen Erstachent schlaffend ben bem brunnen Ihren schwager Senfrid barnach, Den Erimhilt schwur ein schwere rach":

Der Zwerg prophezeit:

"Dir wird bie jungfram jum weib geben Ben der werst du nur acht jar leben, Nach dem wirst du im schlaff erstochen".

Gerner rath:

"Ihr brüber es ist gewiß die sag Das Senfrid allemal vmb mittag, Sinauß spatiert in den walt. Eegt sich zu einem Brunnen kalt, Ins graß und wolschmeckenden blumen Thut darin ein wenig schlaffen un schlummen Da mocht man in heimlich erstecke Und denn zu hof mit ehren sprechen Es hettens die morder gethan".

Senfrid fetbft fpricht:

"Ich wil mich legen zu bem brunnen Sie an den schatten vor ber sunnen, Buter bie Tinben an den rangen

Den fchmad ber guten wurts empfange,

Bnd ligen da in stiller ruh.

Bie fanfft gehn mir mein augen zu".

Eine willfurliche, von dem Dichter herruhrende Veranderung ware schon deshalb nicht anzunehmen, weil er keinen Grund dazu gehabt hatte; die andere Erzählung war für seine Darzstellungsweise eben so tauglich. Die Echtheit dieser Abweischung wird aber außer allen Zweisel gescht durch die hochst merkwürdige Aebereinstimmung mit der nordischen Sage (vgl. oben S. 35) und noch mehr durch die Verbindung derselben mit der Nibelunge Noth, denn nicht im Vette liegend wird der Helbert, sondern an dem Lindbrunnen (oben S. 154), von dem das bisher bekannte Siegfriedslied ebenfalls nichts weiß.

### 150.

Joh. Fischart (zweite Salfte bes 16ten Sahrh.), Gargantua (1594).

1) "Ottnit (115) — mit bes Bolffbieterichs Linds wurmen und Trachen ergraben und erhaben (1196). — Bechstunger" Stamm (306).

2) "nibelung (185). — Rif Ruperan I. Kuperan (30b) — ber Trachenblutgetaufft Hörnin Sifrib (170b) — ber Hörnen Seifrib, ber ben Umpoß treb Maffter inn bie Erd schlug (185). — so groß (gemalt) — wie ber hörnin Seifrib am newen Thum zu Worms gegen bem Rein zu (274b)".

3) Dietrich von Bern (30b). — Der Harlunger, Umelunger — Stamm (30b). — "Der Trew Edart (62). — Ir Hildenbrands streichige wilbe Humeln (17b) — braucht bor dem Mann Hildebrants streich, siben klasster inn die Erd, braucht des Eden echaw, des Laurins Zwerchug, Kaselts blindham" (188b). —

4) "Bie Monch Filzan seinen Brübern die Rosenkranz aufsett (251b). — Bund fürnemlich an eim (Thurm gemakt) ber Monch Milchzan, so groß er war, mit einer Creutzsftangen" (274b).

5) "Königs Etzels auf Angarn hochgeablet vngluckfchwerd, dessengalogy vnnd Brane die Manffeldich Chronic
beschreibt, bif auf Graff Lupold, dem es, als er im Schlaff reutend
vom Gaul siel, das sachlin machet: und welches zu unsever
zeit der Duc Dalba nach der Schlacht bei Mulberg seltsam soll

aufgegraben haben ; vnd niemand weiß wo er mit hinkom= men" (118).

Priscus (Jorn. c. 35) erzählt, das Schwert des Mars ser gefunden und dem Attila gebracht worden. Nach Lambert von Aschaffendurg (p. 348. Pistor.) hatte K. Heinrich IV im Sahr 1071 seinem Lieblinge Leopold von Mersburg dieses Schwert geschenkt, der aber bei einem Sturz vom Pferde in die Spite besselhen siel und an der Wunde start; es war göttliche Rache wegen Ottos von Baiern. Dieser Otto hatte das Schwert von der Mutter des Ungar. Königs Salomon erhalten, dann dem Markgraf von der Lausig Dedi dem jungern geliehen, und nach dessen Ermordung war es' an den Kaiser Heinrich gekommen.

#### 151.

Meistergefangbuch (cod. Berolin. vorbem in Arnims Besit; aus der zwenten Salfte bes 16ten Jahrh.).

"was halfs von Bith Hirr Ditrich er hat manchen irschlagin wan ihn ankam des zornis grimm warf er aus fiwir roth groß lob dit er erlangen sich hört man witt von ihm sagin sin lob erhallt durch manchi stimm doch musst er sirbin todt. was halfs Eckin von Eckenbarth sein groß stirk und gewalte dann er war auch von hoher art auch Hiltibrand der alte was half kinig Gibichs ubirmut er war ein surst am Rin".

## 152.

- G. Rollenhagen (geb. 1524, geft. 1609), Froschmeuseler (1595).
  - 1) It v. "Sein schneweißkleib war schwart gezieret, Sein Pantuflhorn glant außpolieret, Und gehertet mit Schlangenblut, Als Signoten Harnisch und Hutt".
  - 2) B b b iij. "Noch viel hundert Tausent geharnschter Kriegesleut,

Die hatten gante beinern heut, Busam gesett von schalen hart, Rach Muscheln und Schildkroten arth. Wie ein Rhinoceroth gestalt, Wie man ben hornin Siegfried mable".

#### 153

Erusius (geb. 1526, gest. 1607), Schwäb. Chronik 1, 7, 10. S. 163. Er meint Attila moge auf seinem Zuge nach der catalaunischen Schlacht Würtenberg zerstört haben: "besons ders da man (wie ich von einem glaubwürdig, alt und gezlehrten Mann gehört habe) Fußstapfen ungefähr von 50 zerzstörten Schlössern, nur allein in dem Nürtinger Amt, zu unzserer Boreltern Zeiten hat anzeigen können, welche vielleicht damals verwüstet worden sind, insonderheit weil die Bauern, wenn man sie des wegen fragte, gleich des Attilae Ramen in dem Maul gehabt".

## 154.

Cyr. Spangenberg (geb. 1528, gest. 1604).

1) Abelspiegel 2, 1726. "Bnd biefe Leut (Dichter) has ben etliche ber alten Helben Thaten Reimweise, boch wunders barlich verblumet, beschrieben. Bie benn bavon noch vorhanden bas helbenbuch, ber groß und kleine Rosengarten, ber hurnen Sigfrid, ber hilbebrand, und Dietherich von Bern, von Konig Egel und bem Bunberer".

Bielleicht kannte Spangenberg eine andere Darstellung, als bie Ueberarbeitung Caspars von ber Rohn (oben S. 277).

"Biel solcher Gedichte sind entweder gar verloren ober boch gar selbam worden, als von Iwan, Creden (L. Iwein, Ereden), Konig Ruggern, König Fasolt, Riesen Siegenot". Auch 2, 275 wird "König Ruder" wieder angesubrt.

Es ist Konig Ruther gemeint, aber Spangenberg tennt bas Gebicht wohl nur bem Namen nach und biesen aus bem Renner, wo wie hier Iwan für Iwein (oben S. 171) steht.

2) Das. 2, 268 — 275. Auszüge aus bem gebruckten Selsbenbuche, bessen Unhange und aus bem Liebe von Siegfried. Ich führe nur folgende Stelle (274b) an: "Isan ift hilber brands Bruder gewesen, wiewol etliche meinen, er sen bes

kleinen gaurin in tyrol Sohn". Nach Wentin (oben S. 302), nur wird Ilfing, wie dort fleht, eigenmächtig burch Ilfan erklärt.

#### 155.

Jos. Scaliger (geb. 1540, geft. 1609), caftigat. in Catullum.

Musg. von 1577. p. 30 = p. 36 ber letten von 1600. Scaligerorum principum amoenissimus secessus Sirmio, Theodorico usque Scaligero Gottho (Gottho schlt 1600), quem Diedrich von Berna vocant Germani, ad avum usque meum Benedictum Scaligerum. — Ab eo Theodorico, qui patruelis suit Theodorici magni Gotthorum Regis, ad Guillelmum usque historiam Scaligerorum quatuor libris complexus est Paulus Aemilius Veronensis. — Nam verum est Vngaros Attila duce ea loca devenisse, et quum iam se in agrum Veronensam essundere vellent, repulsisunt a Theodorico Scaligero Tiroliæ principe, quem, ut dixi, Germani Theodoricum Veronensem vocant.

Diese Angaben erganzt und berichtigt eine andere Stelle 3of. Scaligers, in 1. C. Scaligeri vita (Epillola de vetultate et Iplendore gentis Scaligeræ. Lugd. B. 1594. p. 8-10): Igitur injuria temporis, malevolentia hostium, imperitia scriptorum, eos cuniculos in generis nostri memoria egerunt, ut de totius nominis Scaligeri ruina metuendum esset, nisi præsto suisset eloquentissimus vir et antiquarum originum vindex Paulus Aemilius Veronenlis, qui nactus in Norico acta et annales prosapiae nostræ vetusissimos pingui stilo, ut ipse ait, conceptos, edolavit eos et latine loqui docuit. Ex eo libro parens meus ea excerpsit, quæ. ad holtri generis claritatem præcipue pertinere vila lunt. cætera per otium describere non licuit. quod utinam fecisset et nobis edendi laborem reliquisset. Possquam igitur Paulus Aemilius multa de splendore et vetustate gentis Scaligeræ differuit deducta generis serie ad Alanum Scaligerum Carniolæ et Tirolii atque montanorum Feltriæ totiusque reliqui tractus inalpini principem, docet quomodo Attila Hunnorum rex in Italiam per Carniolæ montes irrumpens ab Alano depulsus et in partes Altini summotus est. Quo tempore accolæ Venetici finus ingruentem tempestatem prospicientes relictis oræ maritimæ avitis fedibus in proximas infulas Adrianorum stagnorum sese receperunt. Id suit initium magnisicæ civitatis

- Quemadmodum vicinia maris Venetis, ita vallis Polyzela five Pulicella et Anania perfugium Veronenfibus fuerunt, cum Attila non solum agrum Veronensem ad vallitatem depopulatus esset, led et ipsam Veronam funditus evertiffet. Qua clade ita perfugarum civium animi dejecti funt, ut patriam jacentem flere potius quam de ea excitanda cogitare parati effent, donec Alanus eos ex vallibus, in quas perfugerant, convocatos ad meliorem spem erexit et repetendæ patriæ simul atque instaurandæ auctor fuit. Quod cum bene cessisset, eo nomine omnium Veronensium suffragiis princeps renunciatus est. Ita due nobilissimae urbes, Vénetiæ et Verona, uni Alano Scaligero debent, una quidem quod nata, altera autem quod renata est, Quod autem pater meus in oratione funebri Theodorico attribuit quod de Alano dicendum erat, humanitus nai μνημονικώς peccatum est. Alani ex Theodoro Theodoricus nepos iis rebus gestis fuit eaque virtutis gloria, ut hodie vernaculis Germanorum carminibus et proverbiis celebris sit. Quem Veronensem ideo vocant, quod præcipuam sedem in ea urbe, cujus instaurandæ avus Alanus auctor fuerat, elegis-set. Sed ante omnia Veronensis agri loca Sirmionem peninsulam amavit, quam etiam regio palatio, cujus hodieque extant vestigia, exornavit \*).

#### 156.

Jac. Anrer (zweite Haffte bes 16ten Sahrh.), opus theatricum (1618).

Darin brei Stude von Sugdleterich, Otnit und Bolfvietez rich (190—241), deren Inhalt mit dem gedruckten Gelbensbuch übereinstimmt. Der Vater von Hugdieterich heißt Angius, der Meister Bechting (vgl. oben S. 230. 231).

## 157.

Matth. Quabe (ft. 1609), Teutscher Ration herrlichs feit (Con 1609).

S. 145, 146: Die andern wollen, es (Worms) hab den Namen von den großen Wurmen, welche nach Zerstörung dies ser Stadt daseibst erwachsen und gefunden worden. Der ge-

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Ladmann.

meine Mann halts dafür, es hab den Namen behalten von bem großen Wurm ober Drachen, ber allba bes Ronigs Todi: ter burch bie Luft entfuhret, welchen nachmals der hurnen Senfried im Obenwald erschlagen und die Jungfrau wieder ertoset, wie berselbe Drach mit sammt der Jungfrau und ihren Brubern sammt Sepfrieden zu Wurmbs auf bem Matt an einem überalten Gebau (bie Dung genannt) gang antiqui: tatisch abgemalt fteben, babei auch bas Gebein von ben Rie fen und Drachen, welche Sepfried überwunden, in eifene Retten gefaßet, hangen thun. Stem, auswendig an ber Dainger Pforten fieht man auch die alte Contraseitung des Drachen und am Rhein uf bem neuen Thurm im Ed der Stadt mauern fiebet man auch, ben Senfrieden; so ift auch noch ein fliegender Burm ober Drach ber Schilbfuhrer bes Mappens biefer Stadt, welches ein Schluffel ift, ben Senfried bem Rie fen abgewonnen, damit er unten den Felfen ufschloß, um oben zu ber Jungfrau hinaufzukommen; und benfelben Schluffel hat Senfried sofort mit beim gen Worms geführt und hat ihn bie Stadt zur emigen Gebachtniß in ihren Schild gefett. Sammt andere Untiquitaten von den Riefen und ih: ren Baffen noch mehr, fo man in ber Stadt findt. alles ift wohl ein gang scheinbarliche Red, Die wohl ein feines Unsehen hat; fo mare aber Diefe Frage bargegen, ob bann - bie Stadt nit auch ben Namen Burms gehabt habe vor ber Beit bes hurnen Genfrieds \*).

# 158.

Freher (geb. 1565, geft. 1614), origines Palatinæ (1612)

2, 61—63. Hinc antiquissimæ sabulæ rhythmis vernaculis consignatæ, nescio quem Gybiconem regem Wormatiæ imperantem, nescio quod rosetum, virginea Crimhildis manu excultum, invictorumque heroum armis contra invasores desensatum, crebrisque duellis et concertationibus sanguinolentum nobis decantant. præsertim vero Sigefridi, cujusdam gigantis, quem ab immani robore et duritie telis impervia, non ut Pelops ille humero suit eburneo, sed totum corneum dixere, sama, ad miraculum increbuit: qui ludis olympicis a Crimbilde illa regia puella indictis et Theodorico, Veronensi cum vetera-

<sup>\*)</sup> Diese Stelle hat v. b. Sagen in der Graterichen Alterthumszeitung 1813, Ang. G. 32 befannt gemacht.

nis finis provocato, confertis manibus, multoque utrinque sanguine suso, cadmea prope victoria inter alios depugnarit; ibidemque tandem sepultus,, ceu alter quidam Hector, famosum monumenta suo locum fecerit. cujus etiam hasta, ingens pinus, ibidem oftentatur. tam plebejis et puerilibus fabulis vera priscorum Francorum historia involuta intercidit, quos a corporum pariter animorumque robore (romanis etiam calainis celebrato) gigantes posteritas credidit. unde etiam domum quandam in Vangionum urbe, non dubiae vetuliatis, vasta altitudine et amplitudine, (quam prætorium regum aut ducum comitumve Francorum fuisse certo certius est) gigantum domicilium eliamnum vulgo vocant, cumque ab immanissimis hostibus, modo a Croco Vandalo modo al Attila Hunnorum rege (quem hostem Rheni Sidonius 1, 12 vocat) urbs expugnata et valtata fuisset; quæ propugnatoribus et restauratoribus suis non carebat, eos in heroum numerum posteritas retulit; quo modo: et Sifridi fabulam ad Sigibertum virum clarissimum, quem circa annum 538 lub Theodorico rege, majorem domus fuisse et Vormaciæ cum uxore Crimbilde habitaffe et multa fortiter gestisse invenitur, non incommode referri posse eruditis videtur. In annalibus certe urbis hoc annotatum, indicio viri docti (Frid. Zornii epist. ad Melissum) nobis constat, Fridericum III imperatorem, difficillimis in Belgio Maximiliani cæf filii sui nomine confectis expeditionibus fessum, Vormatiam quietis et recreationis gratia se contulisse; ubi cum aliquamdiu — — commoraretur, de immani isto gigante per totam prope Germaniam decantato, cujus in D. Cæciliæ fano sepulchrum vulgo oftenditur, mira ad ipsum quoque perlata. cujus rei cognoscendæ causa mandasse, eruta terra tumulum ipsum perscrutari, num aliquorum offium reliquiae, ex quibus de tam vasto corpore conjectura sieri posset, superessent. -Illos enim essi in viscera terra tam profunde descendis-sent, ut aqua copiose egereretur, ne minimum tamen indicium ullius cadaveris, nedum gigantei, reperisse. ut jam liquido conflet, paria narrationibus veris Lucianicis esse, quæcunque de illo Sigefrido ineptorum rumoribus jactata, ab ineptioribus unquam credita fuerunt.

#### 159.

Meldior Goldast (geb. 1576 ober 78, gest. 1635).

- 1) Constitut imperial 3. press rebet et von Dieterich von Bern: nemo princeps, cujus quidem memoria superest, Theutonorum carminibus celebratior ullus suit, quæ passim adhuc a vulgo nostro in Germania, Dania, Suedia et Hungaria decantantur.
- 2) Parænesis 1, 346. 347. ex media antiquitate circumferuntur carmina de Otnite Longobardo, de Woluftheodorico Græco, de Gibicho Vangione, de Laurino, de Theodorico Veronensi, de Hiltibrando Gotho, de Sigifrido Agrippinensi cognomento Corneo, de Eckio sive (ut quibusdam placet) Eccone Alsato, de Eckardo alia quæ necdum in manus nostras pervenere \*).

#### 160.

Chytræus (Mindesmarker i Skaane, Halland og Bleking, abgefaßt im Jahr 1598 und gedtuckt in Brings monum. Scan.).

Er rechnet ben Bibrich unter die Helben Dieterichs von Bern und kannte mithin bie deutsche Saga. Er erzählt kurzlich die Geschichte von dent Schmid Balland, wie sie in det Bilf. S. vorkommt, hur mit dem Unterschiede, daß Balland sich mit einer nordischen Königstochtet verheirathet und daß er die Wassen für seinen Sohn Vidrik unter einem Stein auß hebt, während es dorf Bade, sein Vater, für ihn selbst thut \*\*).

# 161.

Muscherosch (geb. 1600, geft. 1669) in Philand. von Sittewald Gesichten (1665) S. 32. 33.

"In dem wir nut überzwerchs zurud burch ben Bald, auff bie Matten kommen, erkante ich mich alfobald, daß wir nicht weit, vnd nahst ben Gerolh Ed, einem alten Schloß auf bem Waßgau, waren, von dem man vor Jahren hero viel Abenthewer erzehlen horen: daß nemblich die vralte Teutsche Helben, die Könige Ariovistus, Arminius, Witichindus, der Hurnin Siegfried vn viel andere, in demselben Schloß zu gewisser zeit deß Jahres gesehen werden; welche, wan die

\*\*) Cagenbibl. 2, 168.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle bat Caubmann in der Borrede zu Virgilii culex (1618) abgeschrieben.

Teutsche in ben hochsten Rothen und am undergang sein werben, wiber ba herauß, und mit etlichen alten Teutschen Bosdern benseiben zu hulf erscheinen solten?.

#### 162.

Facetiæ facetiarum (Pathopoli 1647).

p. 547.— tale monstrum, cui nec Homericus Polyphemus — nec ullum vel a Wigoleisio, vel a Seufrido, vel ab Amadilo, vel a quopiam necessariorum ejus debellatum portentum comparari queat.

#### 163.

Matth. Abele, metamorphofis telæ judiciariæ 1654. p. 23.

. "Es hat ein alter hurnen senfrid eine ehrliche Jungs frau Mariam de Ravenna geheirathet".

#### 164.

Soh. Pratorius (ft. 1680), Weltbeschreibung (1666). 1,

Narrische Gautelers Zelte "wo ber alte Silbebrand un folche Possen mit Doden gespielt werden, Puppen Somebien genannt".

#### 165.

Joh. Staricius (lebte in der Mitte bes 17ten Jahrh.), neuvermehrter Helbenschat (6te Aufl. 1734).

1, 79=81. "Marcus Claudius Paradinus melbet in heroicis von bem D. Thoma be Uquino, daß berfelbe habe ein Meffet gehabt, mit dem er ein eisen zgestählten Ambos in ber Mitten habe von einander schneiden konnen.

Defigleichen seynd auch gewesen die Schwerter best hörnin Senfriedes, bessen Geschicht zu Worms auch am Rathhaus von Alters hero kunstlich abgemalet, zum Zeugniß hstousches Wahrheit noch heutiges Tages zu sehen seyn werden. So wird auch der Rosengarten daselbst, in welchem bei seiner Zeit viel Helben erschlagen worden und er felbst en unis Le-

ben kommen, außerhalb der Stadt daselbsten, noch heutiges Rages gezeiget.

Die Stadt Worms aber soll ihren Namen von Wurmern haben, namlich von den vielen bosen Wurmern, so allda gewohnet. Deren dann der hornin Senfried viel verbrannt und erschlagen, mit welcher Saft er sich geschmieret und also hornin worden.

Wenn auch jemand in der Singschulen der Meistergesange diffentlich daselbsten die Geschicht vom hornin Sepfriede aus dem Kopf also aussingen kann, daß von den dazu bestellten Merkern oder Judicirern, wie man sie zu nennen pfleget, kein Berslein ausgeloscht oder notirt wird, so wird ihm ein gewiß Stud Geto zu schuldiger Berehrung vom Rath der Stadt Worms, alter Gewohnheit nach, gereichet. Ist derowegen nicht alles Fabelwerk — zu voraus, was von Sepfrieden Schwertern Meynung, Roland, Durndart, in historien gesunden wird" \*).

Daß Siegfried im Rosen garten erschlagen worden, stimmt zu dem Undange des Heldenbuchs (oben S. 298. 299). Der Name des Schwerts ift aus Mimung entstellt, dieses aber, wie in dem Rosengarten A (oben S. 246), mit Balmung verzwechselt.

#### 166.

De Koker.

S. 346. "We fünde der Lefferlungen schat de könde weren ewych ryke'...

#### 167.

Fardische Selbenlieber. Bis zu Sigurds Tobe folgen sie ber nordischen Sage, von ba an der deutschen, ins bem sie zugleich der Vilkina Saga, der Hoen. Chronik und den banischen Liebern, doch mit eigenthumlichen Abweischungen und Erweiterungen, sich nahern.

1) Svanild Soula ljauma (Sonnenglanz) wird hier mit einem Helben Ujsmal (Somal) vermählt und bei ber Hochzeit sieht ihr Bruber Sjürur zum erstenmal die Brinild

Diese Stelle ift burch v. b. Sagen in Buschings wochentl. Racht. 1816 befannt gemacht worden.

- (120, 53). Bon dieser Begegnung weiß weber die beutsche noch die nordische Sage etwas, obgleich beide auf eine frühere, in verlorenen Liedern erzählte Bekanntschaft hindeuten (vgl. oben S. 82—84).
- 2) Der Gubrun Brüder heißen Gunnar, Högnar, Gujslar und Hjarnar, welche alle zu ihr nach Hunaland ziehen; ber letztere vertritt also unter einem vielleicht nur entstellten Namen (vgl. Germer in den altdan. Liedern S. 306) den Gernot. Indessen wird auch einmal (156, 69) ein Bruder Grymur erwähnt und darunter scheint Gupormr der nord. Sage zu steden. Der Name Nissung kommt hier nicht vor.
- 3) Eine eigene Erzählung von Dieterichs Ende (vgl. oben S. 38—40). Tujrikur Tatlara soon (Dietmars Sohn) wird von der Gudrun aufgereizt gegen Högnar zu tampfen, er weigert sich aber und erhebt sich als Drache in die Luste; Högnar wirft ihm sein Schwert nach und trifft ins Herz. Der Drache fällt herab, speit aber ein so hestiges Gift auf Högnar, daß es, sogar durch bessen Panzer dringend, noch seine tödliche Wirkung äußert (274—280. 286, 174). Das Gift bezeichnet ohne Zweisel Thidres Feuerathem, womit er nach der Vill. S. (c. 365) den Högni bezwingt.
- 4) Högnar erzeugt vor seinem Ende mit der Helvig, einer Saristochter, ben Aldrias. welcher den Tod seines Baters racht, indem er den Artala, und nach einer andern Erzählung (306. Unm.) auch die Gudrun, in dem Goldberge einschließt.

#### 168.

Sagen auf hven (Sjöborg Nomenklatur for Nordiska Fornlemningar. Stockh. 1815. p. 83. 84).

Man kann noch heut zu Tag sehen, wo Norrebotg, Sons berborg, Karlshogastott und Hammarstott gestanden haben. Nordlich bei Karlshogastott befanden sich sonst in einem lange lichen Viered ausgestellte Steine, welche ber Frau Grimitd Grab hießen.

Eine alte Sage auf der Infel macht die Grimild und Poenild zu Schwestern und Riesenweibern, die erst auf Secland wohnten. Hovenild trug Stude von Secland nach Schonen und kam bamit glucitich hinuber, wo Werge aus diesen Erbstuden entstanden. Mis sie aber hernach allzugroße Stude nahm, brach das Band ihrer Schurze mitten in der See, und alles, was sie darin trug, siel hinab und bildete die Insel Hoven. Da soll sie St. Sacods: Riche gebaut has

ben, nach welcher Grimilb von Seeland aus einen Stein schleuberte, der bei Karlshögaslott ins Meer siel und noch zu sehen ist. Grimild wohnte hernach auf Hammarslott, aber als (Nanke) ber Sohn ihres Bruders kam, Nache zu nehmen, warf sie (ich lese hon statt han) die Burgschlüssel ins Meer und versenkte die ganze Burg durch Zauberei in die Erde.

#### 169.

#### Mordische Sagen.

- 1) Bom Nibelungehort. Noch iett geht in Rerike die Sage, der Nistungeschatz sey irgendwo in Kilsbergen aufbemahrt und der Schlüssel zu dem Bergsaal unter einem Rossenbusch verdorgen (Iduna 10tes Heft, 269). Nach Geyer (Svea Rikes hakter 1, 118) heißt der Felsen, wo der Schatzliegen soll, Garphytteklint.
  - 2) Bon Bieland und Bittich.
- a) In Werend nennt das Bolf noch heut zu Zag einen großen Felfen auf einer Insel in der See bei Alletorp in Kinnevalldsharrad Verlehall, und behauptet, da sey Verlands Schmiede gewesen (Geyer 1, 304).
- b) Die Bewohner von Belands dufenthalt daselbst ab und führen seines Sohnes Wittich Wappen, Hammer und Bange, im Siegel. Große Steine bei Sisedact bezeichnen sein Grab (Bring monim. Scaniw 36, 302. Sagenbibl. 2, 170 Edda Som. 3, 857).
  - c) Bellev By im Stift Nathus leitet ebenfalls seinen Namen von Berland ab, bessen Grab sich ba besinden und ber die Kirche bort gebaut haben soll (Pontoppidan Atlas Dan. 4, 857).
  - d) Auf Seeland eine Meile von Köskild bei Birkeby findet fich bas Grab bes Riesen Langbein, ben Vidrich erschlug, und eine Berghoble gilt für sein Haus. Ein anderer Hügel basselbst heißt Bibrik Verloss ober Videdys Grab (Danske Viser. 1787. Vorr. 3. 8. Sagenbibl. 2, 250).
  - e) Bibriks Grab foll auch bei Grosby in Bahuslehn liegen (Domann over Bahuslehn 173-86).
  - f) In Island bezeichnet man einen kunstreichen Schmieb burch ben Ausbruck: hann er Völundr a jarn, a gull oc filfr (Edda sæm. 2. 14. Unm. 30. Bgl. Sagenbibl. 2, 170).

#### 170.

Englische Sage.

In Berkshire nicht weit von White horse hill, in der Nahe von Ashdompa, besindet sich ein altes Steindenkmal, wo vorbem, nach der Sage der Bewohner, ein unsichtbarer Schmidt wohnte; wenn eines Reisenden Pserd ein Duseisen verloren hatte, so brauchte man es bloß dorthin zu bringen, ein Stuck Geld auf den Stein zu legen und auf eine kurze Zeit sich zu entsernen. Kam man zurück, so war das Geld weg und das Pserd neu veschlagen. Der unsichtbare hieß Wasland-Smith. (F. Wise letter to Dr. Mead concerning some antiquities in Berkshire. Oxford 1738. Conybeare 237).

P. E. Muller bemerkt hierzu (Sagenbibl. 2, 162. 163), daß an dieser Stelle eine Schlacht zwischen Alfred und den Darnen 871 vorgefallen sep; und da ein berühmter normannischer Anführer, der 861—62 Frankreich verheerte und 863 in einem Zweikampf blieb, Veland hieß, so könne durch eine Verwechzelung der Kriegszüge die Sage den Tod jenes Velands in die Schlacht von Ashdown verseht und an diesen geschichtlichen Namen hernach den Schmidt Veland der Dichtung geknüpst haben.

### 171.

Deutsche Sagen.

Das noch ieht durch die Ueberlieferung lebendig erhaltene ift in den Hausmarchen Mr. 90—95 zusammengestellt und erläutert. Es betrifft Siegfrieds Heldennatur, seinen Aufenthalt bei dem Schmied, die Befreiung der Kriemhild vom Drachenstein, dit Erlösung der Brünhild auf dem Flammenberg, vorzüglich aber die Theilung des Nibelungehortes.

#### 172.

Bappen ber Stadt Alzei (Stord Darftellungen aus bem Rhein : und Mofellande 1, 258).

"Sie führt im Wappen und Siegel einen aufrecht stehenden gekrönten Lowen ber eine Geige in den Klauen halt. Die Seige scheint allein das frühere Wappen gewesen zu seyn, denn der (pfalzische) Lowe wurde erst mit der Geige vereinigt, als Herzog Konrad von Hohenstaufen durch Kaiser Friedrich I mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein belehnt wurde. Sein Sidam, Pfalzgraf Heinrich, nennt den Truchses von Alzei in einem Lehnbeses

von 1209 und in einer andern Artunde von 1211 seinen Dienstemann. Dieser Truchses aber und Winter von Alzei, deren noch einer im Jahr 1434 als Burggraf von Alzei genannt wird, sührten die Geige im Wappen. Im Jahr 1305 kauften die Pfalzgrasen von den Gebrudern Werner und Konrad Truchssessen von Alzei ihren Theil an der dasigen Burg \*).

Um bes Mappens willen hießen die Alzeier in ber gans gen Gegend spottweise die Fiebeler".

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich entlehnt aus J. Grem. Wibber Befchr. ber Pfalg 3, 19. 38-

# Zeugnisse über bas Gehicht pon Subrun.

- 1) Der munblichen Ueberlieferung mirb gebachtz alls ikt uns geseit 33. 663; jä sager man daz 2195, vgl. 5890; Lowie hoeren sagen 85. 149. 1152. 6001: auch ihrer Begrünzung: wir kunnen daz nicht bescheiden noch wizzens nicht ze sagen 1143. Dagegen einmet: als uns die buoch kunt tuont 2019.
- 2) Beziehungen auf fruhere Begebenheifen taffen andere ju biefer Sage gehörige Gebichte vermuthen.
- a) Bate, von Hettet berufen, wird mit folgenden Borten empfangen:
  - 943. Her Wate sit willekomen. daz ich iuch nit ensach, des ist nut lange ulte, daz wir ensamt [waren und] sitzen, da wir uns urliuges uf unser widerwinnen vermazen.

Bate batte bie Belffunft gelernt:

- 2116. lie hæten in langer zîte dâ vor wol vernomen, daz Wate arzet wære von eime wilden wibe,
- b) Hartmut wirbt vergeblich um Gubeun.
- 2439. Dô sprach vrou Hilde: wie læge sie im bi?
  ez lech min vater Hagene hundert unde drit
  sinem vater bürge da ze Karadine:
  diu lêhen næmen übele von Ludewiges hende
  die måge mine.

Er gelag in Fridesehotten, da gedienet er daz, daz im des küniges Otten bruoder ward gehaz, der ouch lehen hæte von Hagenen mime herren.

Wie bieser Konig Otte nur hier vorkommt, so find auch bie Ereignisse, worauf angespielt wird, weiter nicht bekannt.

Nochmals wird Hartmut als Basall von Hagen bezeichnet.

3275. Dô sprach der fürste Hetel; darumbe daz ich verzêch

im min schoene tochter, wol weste ich daz im lech, dem kunige úz Ormanie, Hagene sin lant; darumbe was Gudrûn hin ze im nach êren niht gewant.

o) Auch hitburg foeint' ein eigenes Schicffel gehabi zu haben, von bem wir nur Andeutungen vernehmen. Hetel empfangt hilbe mit ihren Jungfrauen.

1936. Då was einiu under, diu moht vil wol fin geborn von küniges künne; sie wastvan richen magen.

fie was der prouwen einiu, die lange bi den griffen lagen,

din mas: geheizen Hildeburg. Fro Hilde Hagnen wip

din het erzogen nach eren iren tugenthasten lip. sie was von Portegal geborn itz dem lande.

Sie heißt auch Hildeburg din edele von Galitzenlande (4787), üz fremden landen (6339).

d) Wie Horand feinen kunftreichen Gefang erternte, mochte auch in einer andern Sage beschrieben fenn.

1577. Do huop (er) ein wile diu was von Amilé, die gelernte nie cristenmensche sit noch ê, wan daz er sie horte uf dem wilden se.

3) Das nördliche Deutschland, Friessand, Dietmarsen, Danemark, Seeland, Irland, Normandie, sind der Schauplate
der Begebenheiten und einem mit dem Meer und der Schisssahrt vertrauten Volke gehört die Sage in dieser Gestalt an.
Darum sind auch serne Weltthelle bekannt: Indien und, was
ich hervorhebe, Alzabe (2345. 2671. 2680. 2692. 2877.
3343) oder Mohrentand (2319. 2329. 2733) in Arabien
(6356, vgl. 5305), denn daß dieser Name den Dichtungen
schon längst bekannt sen, zeigen im Biterolf (1161) pselle
üz Azzabe, wie auch hier einmal (6768) geschrieben steht.
Gleicherweise wird Seide und ein Stein von Abalta (3458.
4994) erwähnt, wie im Bit. wat von Abalta (1155).

4) Die Macht von Horands Gesange wird mehrmals besichen.

1415. Dô sich die naht verendet und ez begunde tagen, Horant begunde singen, daz da bi in den hagen, geswigen alle vogele von sinem suezen gesange, die liute die da sliesen die lägen do niht lange.

1523. Des wilden Hagenen tohter und ouch ir magedin, die fazen und lofeten, daz diú vogelln vergazen ir dæne ûf dem hofe frone.

1555. Diu tier in dem walde ir welde liegen sten, die würme die da solden in dem grase gen, die vische die da solden in dem wage vliegen die liegen ir geserte.

Gang ahnlich beschreibt ein banisches Lied (Danfte Bifer 1, 285) ben Zauber eines Elfenliedes:

4. Den ene begyndte en Bise at quave saa favrt over alle Quinder, striben Strom der stiltes derved, som sorre var vant at rinde.

Striden Strom den stiltes derved, som sorre var vant at rinde; alle smaa Fisse i Floden svam, de legte med deres Finde.

Alle de Fisse i Floden var de legte med deres Hale, alle smaa Fugle i Stoven var de legte med deres Hale, alle smaa Fugle i Stoven var degyndte at quidre i Dale.

5) Im Norden finden wir ein Stud des Gedichts, namlich Entfuhrung ber hilbe hagens Tochter, Berfolgung des Raubers und Kampf zwischen ihm und dem Bater, als eigene für sich bestehende Sage mit einem eigenthumlichen Schluß. So hausig Beziehungen darauf, so kommt doch keine auf

einen andern Theil unferes Gebichts vor.

a) Ich stelle die Snorraedda (163. 164 Rast) voran, die zwar nicht die älteste, aber die vollständigste Erzählung enthält. Konûngr så er Högni er nesndr åtti döttr er Hilldr het, hana toc at hersangi konûngr så er Hepinn het Hiarranda son, på var Högni konûngr sarinn î konûnga stesnu, en er hann spurpi at heriat var î rîki hannz oc döttir hannz var î braut tekin, på sor hann mep sinu lipi at leita Hepins oc spurpi til hannz at Hepinn haspi siglt norpr. mep landi. På er Högni konûngr kom î Noreg, spurpi hann at Hepinn haspi siglt vestr of has, på siglir Högni eptir honum allt til Orkneyia; oc er hann kom par sem heitir Håey, var par sirir Hepinn mep sip sitt. På sor Hilldr å sund söpur sins oc baup honum men (i) sætt af hendi Hepins en i ödru orpi sagpi hon at Hepinn væri bûnn at beriaz oc ætti Högni af honum öngrar vægpar vån. Högni svarar stirt döttur sinni en er hon hitti- Hepin, sagpi hon honum at Högni vildi önga sætt oc bap hann bûaz til orostu oo svå gera peir tveggiu, gånga upp å eyna oc

fylkia libinu, på kaller Hebinu à Hogna måg finn oc baup honum fætt oc mikit gull â botum. På fvarar Högni: ofsit bautu petta, ef bû vill sættaz, því at nû hesi ec dregit Dáinsleif, er dvergarnir gerbu, er mannz bani ikal verpa hvert finn er hert er, oc aldri bilar î höggi, oc ecki fâr grær ef þar skeiniz af. þå svarar Hepinn: sverpi hælir þû þar, enn ei figri; þat kalla ec gott hvert er drottinhollt er. på hofo beir orostu på, er Hiapninga vig er kallat, oc börpuz pann dag allan, oc at queldi fôru konûngar til skipa. Hilldr geck of nottina til valfins oc vakpi upp meb fiölkŷngi alla þå er dauþir voru, oc annan dag gengu konûngarnir å vîgvöllin oc börþuz od ívá allir þeir er fellu hinn fyrra daginu. Fôr Ivâ fû orosta hvern dag eptir annan, at allir peir er fellu oc öll vapn, pau er lâgu â vîgvelli oc îvâ hlîfar urpu at griôti. En er dagapi ftopu app allir daupir menn oc borpuz oc öll vapn voru på nýt. Svå er lagt î qvæþum at Hiaþnîngar skulu svå biþa ragnarökrs.

- b) Aber schon Bragi ber alte, ber vor Harald bem schönhaarigen (853—936) lebte, spielt in Ragnars drap, wovon ein Stuck in der Snorraedda (165) erhalten ist, auf den Kampf zwischen Hogni und Hedin an, dessen Beranlassung ein boses Zauberweib war, womit die jeden Rag beibe zu neuem Kampf erweckende Hilde gemeint ist.
  - c) Hieran schließen sich eine Reihe aus bieser Sage ent sprungener Kenningar von Biarkamal an bis zu Thiodolf im 11ten Jahrh., aus welchen sich ihre Berbreitung, sonst aber nichts neues ergibt. Sie sind von P. E. Muller in der Sagenbibl. 2, 574, 575 und in den Untersuchungen über Saxo 67. 68 gesammelt.
- d) Eigenthumliches enthalt bie Darstellung ber Sage bei Saxo (5, 89. 90: vgl. Sagenbibl. 2, 575. 576, über Saro (57). Beibe, Högni und Hedin, sind zuvor eng verbundene Freunde. Hedin wird mit Högnis Tochter verlobt, aber eines verbotenen Umgangs mit ihr vor der Hochzeit beschuldigt; der aufgebrachte Högni kampst mit ihm und besiegt ihn, schneit ihm aber das Leben. Doch nach sieben Jahren wird auf Hedinsei der Kamps erneuert und beibe Helden fallen. Saro sugt hinzu, der Sage nach habe Hilde aus Sehnsucht nach Hedin jede Nacht die Erschlagenen durch Gesang zu neuem Kampse ausgeweckt.

e) Beit mehr verändert ift bie Fabet in ber Sebins und Hognis Sage aus bem 13ten ober 14ten Sahrh. (vgl. Sagenbibl. 2, 572. 573). Da sie auf biesem besondern Beg von unserm Gedicht sich noch weiter entsernt hat, so ift eine genauere Betrachtung hier überstüßig.

Außer bem abweichenden Ende der Sage, welches ohnehin in dem deutschen Gedichte den Zusammenhang zerstören wurde, ist das anders gestellte Berhältniß Dedins zu bemerken, der nicht für seinen Herrn, sondern sur sich selbst die Hilbe entsührt und dessen Bater den Namen trägt, den ihm das deutsche Gedicht ertheilt. Aussallend ist, daß der wundervolle Gesang Horands, worauf unsere Sage so großes Gewicht legt, gänzlich sehlt. Zwar kommt in der wahrscheinlich im 14ten Jahrh. erdichteten Herrauds und Bosasga (c. 11. p. 50.) solgende Stelle vor: Ad hann på Gyarslag, Drambuslag oc Hieranda hliod (liop). Ob der Ausdruck aus der deutschen Sage hinüber gekommen, oder auch im Norden zu Hause war, oder endlich ein bloßes Misverständniß von dem in den echten Sagen häusig gebrauchten i heyranda hliopi (uno tantum audiente) ist, muß ich unentschieden lassen.

- 6) Mit dem Biterolf gemeinschaftliche Namen arabischer Orte, wahrscheinlich Handelsplätze, sind schon vorhin angezmerkt, noch ein anderer Zusammenhang erscheint mit dem im Biterolf (vgl. oben 133. 134) angedeuteten Gedichte von Herbort, wo, wie hier Hartmuot von Ormanle (Normandie) und dessen Water Ludewig auftreten. Waren die beis den Sagen auf eine bis jetzt noch unbekannte Weise aneinanz der geknüpst, oder hat ein bloßes Vertauschen der Namen auf einer Seite statt gefunden? Im Biterolf heißt wie in der Klage (oben 113) Hartmuts Schwester Hildeburg, hier Ortran.
  - 7) Ich laffe nun bie außern Beugniffe folgen.
- a) In bem angelfachsischen Gebicht, aus welchem schon oben (S. 20. 21) Stellen mitgetheilt find, findet sich auch eine hierher gehörige (Conyb. 243):

— — fecgan wille

Pæt ic hwile wæs heo Deninga (l. Heodeninga) fcôp,
dryhtne dŷre. Me wæs Deor nama.

Åhte ic fela wintra folgap tilne
holdne hlaford, oppe pæt Heorrenda

nû leoperæftig mon londriht gepâh, pæt me eorla hleo ær gelealde.

— — fagen will ich, baß ich einst war ber Sebninge Dichter, bem Fürsten werth. Ich ward Deor (b. i. Thier) genannt. Wiele Jahre hatte ich ein gutes Amt, holden Herrn, bis Herrenda ber lieberkundige Mann bas Amt (Sut) empfieng, bas mir ber Eblen Zuslucht (ber Herr) pordem gegeben hatte.

Horand und sein kunftreicher Gesang beweisen eine Beziehung auf die deutsche Sage. Die hiadninge nennt die Edda und zwar, als wurden die beiden Kampfenden hogni und hebin darunter verstanden; wer hier darunter gemeint wird, bleibt dunkel und nur so viel scheint gewiß, nicht Horand.

#### b) Lambrechts Alexander:

16d. von einen volcwîge hôre wir sagen, der ûf Wlpinwerde gescach, dar Hilden vater tôt lach inzwischen Hagenen unde Wâten; der ne mohte sin hizuo niht gegaten. Herwich unde Wolfram ne mohten ime niwit gesich sin.

Die Namen sinden sich, dis auf einen, alle in unserm Gedichte wieder, auch der Wulpenwert zweimal (3534. 3590), neben dem häusigern: wert af dem Wulpensande (3238. 3391. 3486. 3796. 3801. 4485. 4483). Der sehlende Name ist Wolsram, aber ich zweiste nicht, er verdankt sein Dasen hier nur einem Fehler, das beweist schon der mangelnde Reim; Herwigs Kriegsgenoß war Ortwin, und so muß gezlesen werden.

Aber die Angaben selbst stimmen nicht. Borerst statt Hilden vater mußte Gudrünen vater stehen. 3war verfolgte auch Hagen, der hilbe Bater, den hettel, der ihm seine Bochter geraubt hatte, doch sie kampten in Baleis und Hagen ward nicht getödtet, sondern es kam zu einer Berzschnung. Dagegen auf dem Wulpenkant ward eine surchtbare Schlacht geliesert zwischen Hettel und Hartmut, dem Räuber seiner Tochter Gudrun, und darin siel Hettel, hierauf bezieht sich also sicher das Zeugniß; aber nun weiß das Gezbicht nichts davon, daß Bate, Hettels Mann, der allerdings

damals mit kampfte, geblieben sen, im Gegensheil er racht spaterhin seinen Geren. Roch weniger begreift man, was Hagen ber Schwiegervater des Hettel, der einzige Hagen, der in dem Gebichte vorkommt) hier sollt, von dem langst nicht mehr die Rede ist. Ist also ver Text nicht verderbt oder verzwirrte nicht Lambrecht selbst in der Erinnerung die beiden Kämpse, so wird eine ganz andere Gestaltung der Sage vorausgesetzt, und dabei ist nicht zu übersehen, daß der Tod von Hagen, dem Bater der Hilbe, wieder der Erzählung der Sod gemäß erscheint.

- c) Ich muß hier anmerken, baß bas oben (S. 55) anges führte Zeugniß aus bem Pfaffen Konrad auch auf die Gusbrun kann bezogen werden, worin ber alte Bate bei weitem als ber wilbeste Kampfer erscheint; ja, diese Anssicht hat noch fur sich, baß ben Wate ber Dieterichssage kein alteres Gedicht nennt.
- d) Boppe (zweite Halfte bes. 13ten Sahrh.). M. S. 2, 233. 234:

Hæt ich des küniges Salomônes wisheit ganz, und Absolônes schoene då bi sunder schranz, und gewalt des richen küniges Davides, wære ich noch sterker danne sib was Samson, künde ich vür bringen als Horant suezen dön und wære gewaltig alles goltgesmides.

- e) Beinschweig (A. B. 3, 23):
  276. er finget so wol, daz Honant
  daz dritte teil nie so wol gesanc.
- f) Bartburger Krieg (M. S. 2, 11):

  Dâ sach man den von Eschelbach,

  als man Horanden vor der künigen

  Hilden sach.
- g) Morolf 800. wer ich alse wise als dû, Salomon, und were alse schoene als Absolon, und funge alse wol als Horant (Herant alt. Dr.) \*).

<sup>\*)</sup> Die Beugniffe d-g find in den Altb. Balbern 3, 31 fcon vor Auffindung ber Subrun von Jac. Grimm gufammen gestellt worden.

h) Der Grofvater ber Hilbe, Gubrunens Mutter, heißt Sigebant von Eterlant; merkwurdigerweise erscheint bieser Name auch in der Rabenschlacht (248), wo ein helb Sigebant von Ierlant aufgeführt wird. Ich zweiste nicht, er ist aus unserm Gedicht durch Vermittelung der lebendigen Sage dorthin übergegangen.

Ursprung und Fortbildung.

Die Sage folgt ber Entwickelung bes menschlichen Beiftes ober, vielmehr, fie begleitet ihn von einer Stufe gur andern. In Diesem Fortgange fann fie alles, was ein Bolt geistig befist, himmlisches wie Proisches, berühren und in fich auf= nehmen. Diefes Berhaltniß gestattet nicht, ihren Inhalt anbers, als auf folche allgemeine Beise zu bestimmen; boch, scheint bei selbständigen, in ruhigem und abgeschlossenem Das. fenn verharrenden Bolfern ernfte Betrachtung bes Überfinnsilichen bas erfte Beburfniß bes erwachten Geiftes gewesen ju, seyn. Als burch außere Einwirkungen Mannigfaltigkeit bes Lebens entstand, bie ben Ginzelnen auszeichnete und zu eigens thumlicher Thatigfeit anzegte, mochte die Sage vorzugsweise jur Berberelichung irbifcher Ereigniffe, fich goneigt fublen. Wir unterscheiden baber Gotter : und Belbenfage und nehmen. eine fpatere Entstehung ober Musbildung ber letteren an, beren Reime gleichwohl neben ber erftern konnen porhanden aemesen fenn.

Die Dichtungen, welche die Selbenfage überliefern, stamme sie aus dem griechischen oder indischen Alterthume, aus der Borzeit der Deutschen, Galen, Slaven, oder aus den christlichen Jahrhunderten romanischer Bolter, sie unterscheiden sich zwar durch große Verschiedenheit des Inhaltes wie der Dazistellung, dennoch aber geht ein verwandter Geist durch alle hin und läst und eine gemeinsame Natur erkennen. Wunderbare Werke ungenannter Dichter, erfüllt von reinster Poesie, schlicht und zwanglos, tiefsinnig und unausmeßbar, bewahren sie das Bild eines jugendlichen, in unverletzter Sitte kraswoll blühenz den Lebens. Sie verkündigen zugleich den Untergang dieser Herlickeit und es scheint nicht, als ob spätere, wenn auch in andererschinssicht geistig begabte Zeiten, in welchen jener einz sache Zustand und das Gesühl frischer Jugend verschwunden

ift, fahig feven, Werke biefer Art hervorzubringen.

Bu einer genauen, burch allgemeine Betrachtungen nicht zufrieden gestellten Sinsicht in die Natur des Spos den Weg zu bahnen, dunkt mich eine würdige Aufgabe. Noch sind wir nicht im Stande, die ersten und wichtigsten Fragen zu beantworten. Die Erscheinung Homers, selbst nach so ausgezeichneten Untersuchungen,

barf man noch immer rathselhaft nennen. Biffen wir, ob bie Gefange der Rhapsoden übrig gebliebene, überarbeitete oder erweiterte Stude eines fruber wirklich vorhandenen großen Gangen, ober ob es urfprunglich folche einzelne Bruchftude maren, die in bem Bewußtsenn bes Bolfes ihren Bufammen= bang fanden? Gelbst ber Streit über bie eigentliche Beimath, ober ben Grund und Boben , in welchem bas unfterbliche Gedicht feimte, ruht noch unentschieben. Die Untersuchung ift bort auf bas einzige Werk angewiefen und beshalb fo schwierig, von dem beutschen Epos hat sich dagegen ein reicher Enflus, bes bedeutenoften wenigstens ein großer Theil erhal= ten; und, was wir vielleicht noch hoher anschlagen burfen, wir genießen ben Bortheil die Beranberungen ber Sage in Dent: malern beobachten ju tonnen, welche von ben erften Spuren bis zu bem volligen Berschwinden ben Raum von etwa tau= fend Sahren einnehmen. Es gibt tein anderes Bolt, bas fich biefes Bortheils in folder Ausbehnung erfreue; fur uns liegt bie Mahnung barin, innerhalb dieser Granze und vorerft ohne. Rucksicht auf andere Bolker, die Resultate zu suchen, welche fich aus Betrachtung eines fo gludlichen Berhaltniffes ergeben muffen.

Unter ben verschiedenen, über Ursprung und Kortbildung ber beutschen Helbengebichte geaußerten Meinungen haben sich zwei geltend ju machen gefucht, die einander geradezu entgegen fteben. Die eine findet ben eigentlichen Inhalt in ber alteren Sotterfage, und nimmt an, bag biefe bei langerer Fortbauer fich mehr verhullt, irbisch und finnlich umgestaltet habe. andere halt geschichtliche Wahrheit fur die erfte Grundlane. nur mit freier Phantasie ausgebildet und burch die Buthat bes Bunderbaren geschmudt. Dhne 3weifel haben einzelne Wahr= nehmungen auf biefe Unfichten geleitet, aber auf jeber Geite. ftellt fich, fo lange man unbefangen bleibt, febr balb bas Gefühl bes unzulänglichen und vollig unhaltbaren ein. Will man nur ben Ausbrud geiftiger Borftellungen finben, fo muß man ben bas Bange beberrichenben Gebanten immer weiter und allgemeiner faffen; bei diefer Allgemeinheit aber verschwin= bet ber Inhalt ber Gage unter ben Sanben ober gerfließt in eine unformliche, leblofe Maffe. Wenn Siegfrieb zugleich Dieterich ift, als Balbur bie norbische, als Connengott auch Die driechische Dothologie in Anspruch nimmt, so schwankt überall ber Boben, und ber ftolgen Musficht von ber Bobe bleibt guleht nichts mehr ubrig, als eine graue, unüberfehbare Ferne. Die hiftorifche Erklarung fcheint ficherer ju geben, aber ichon nach wenig Schritten muß fie auf ihrer Bahn ein:

halten. Mehr als ein paar historische Namen kann sie nicht nachweisen; sie sieht fich genothigt, auf zukunftige Entbedungen zu hoffen, bis bahin über allgemeinen Sagen zu vertrauen.

Ich entsage gerne dem Vortheil, eine vorausgewählte Anssicht in die Mitte zu stellen, der mit dem glanzenden Schwerte eines sinnreichen Einfalls auf den Knoten loszuhauen. Ich theile hier eine Reihe von Bevbachtungen mit, die aus Bestrachtung der Denkmaler selbst hervorgegangen sind und die mit taugtich scheinen, Aufklatung über das Wesen der Sage zu geben. Auf diesem Wege sollen wir, glaube ich, dem noch unerforschen Ziele naher rucken, und dieser Versuch wird verzienstilch seyn, wenn et nur von der Richtigkeit des Weges überzeugt.

#### 2.

Eine Ubersicht sammtlicher Sagen unseres Fabelkreißes, wie sie sich in den erhaltenen Werken darftellen, muß ich, mit Andeutung ihres Inhalts, voran gehen lassen. Ich benutz das bei die nordischen Denkmaler (über deren Verhältniß zur deutsichen Quelle ich mich oben hinlanglich erklärt habe) und die Bilk. Saga nur da, wo sich kein entsprechendes deutsches Gedicht vorsindet.

1. Siegfriebs Ahnen. Bölfung, Siges Enkel, Sigurds Großvater, wird erzeugt, nachdem Obin seinem Bater Berir einen fruchtbringenden Apfel gesendet hat. Er wird nicht geboren, sondern, schon sechs Jahre alt, aus Mutterleib geschnitten. Bolsungs berühmtester Sohn, Siegmund, nimmt, ohne sie zu kennen, seine Schwesster Signe bei sich auf; ihr Sohn ist Sinstösse. Beibe, Bater und Sohn, nachdem sie eine Zeit lang, in Wolfe verswandelt, ein wildes, thierisches Leben gesührt, rächen an Siggeir, dem Gemahl der Signe, den Tov Bölsungs. Sinsibile wird von seiner Stiesmutter Borghild durch einen Trank verzgistet; Siegmund vermählt sich hierauf mit Hidrbys, und diese gebiert, doch erst nach seinem Tode, den Sigurd.

2. Siegfried. Die Sage von ihm zerfallt in zwei, eizgentlich drei Theile. Der erste, in dem Liede von Siegfried befast seine Jugend, den Aufenthalt bei dem Schmied, die Besiegung des Drachen und den Erwerd des Hortes; der zweite, in der vordern Halfte des Nibelungeliedes, sein Verweilen bei den rheintschen Konigen, den Besuch bei Brundild, um sie in Ganthers Hande zu liefern, seine Verheirathung mit Kriemhild und seinen Lod. Endlich in

ber letzten halfte ber Nibelunge Roth die Werbinbung der Wittwe mit Etzel, Einladung der Brüder ins hünenland, um Siegfrieds Word zu rächen, und der Untergang der dort versammelten Helden. — hieran schließt sich wohl die Klage über die Gebliebenen außerlich an, indessen könnte sie auch zur Dieterichssage gerechnet werden, wenn man dessen Hommelten in sein lange verlassenes Reich als das wichtigste Exeignis garin betrachtet.

11 3. Dieterich und Ermenrich. Borangeben mußte freilich bas Gebicht von ben Uhnen, bufte man nur

etwas mehr echte Überlieferung darin vermuthen.

In die Beit, mo Dieterich mit feinem Dheim Ermenrich noch in guten Ginverftandniß lebt, alfo in feine erfte Jugend, fallt eine Reihe von Gebichten. a) Grim und Silbe. Dieterich und Silbebrand besiegen einen Riefen und fein Beib, bei welchen fie toftliche Waffen und Schate finden. - b) Eden Musfahrt. Der gegen Dieterich ausgeftbicte Belb Ede wird won ibm übermunden und getobtet, Fafold, beffen Bruber, untetwirft fich. - c) Rofengarten. Auf Anreizung ber Kriemhild ftelt fich Dieterich mit feinen Belben bem Siegfried und ben theinischen Konigen entgegen und behått bie Oberhand. - d) Dieteriche Drachentampfie. Der Berner und Silbebrand, indem fie eine Konigin in Tirol aus der Gewalt eines Beiben befreisn, befampfen bei diefer Belegenheit Riefen und Drachen. - e) Siegenot. Dieterich wird nach hartnadigem Wiberftand von bem Riefen Siegenot überwältigt und in eine Sohle geworfen. Silbebrand erfahrt ein gleiches Geschick, boch gelingt es ihm ben Riefen ju tobten und feinen herrn ju befreien. - f) Equirin. Dieterich und einige feiner Delben gerathen in die Gewalt bes 3wergenkonige Laurin , ben fie bei ihrer Befreiung que feinem unterirbifden Reich mit nach Bern führen. Ein Zug bahin, ben Walbaran, Laurins Berwands ter, feinetwegen unternimmt, wird in ber Fortfebung bes Gebichts beschrieben. - g) Endlich gehort hierher bas vertorne Gedicht vom 3werg Golbemar, aus beffen Sanben Dieterich die Bertlin, eines Ronigs Tochter, erloft und mit welcher er sich vermählt.

Die Feinbschaft zwischen Dieterich und Ermenrich wird eingeleitet durch Sibichs Rache. Ermenrich hat Sibichs Frau Gewalt angethan. Sichere Rache zu erlangen, verbirgt der gekränkte seinen Jorn und verleitet den Kaiser durch arglistige Nathschläge, sich selbst in seinem- eigenen Geschlechte zu vernichten. Schon hat Ermenrich den Sohn und die Harlunge, seine Nessen, gemordet, ieht kommt die Reihe an Dieterich.

Sier hebt eigentlich bas Gebicht von ber Alucht an. Der Berner, nur von ben Wolfingen begleitet, entflieht bor Ermenrich ins Sunenland zu Epel und Betche. Die hunische Ronigin gibt ihm ihre Nichte Herrad zur Frau und er nimmt Theil an Ebels Rriegsfahrten. Dann gieht er, fein vaterliches Reich wieder zu erobern, mit bem Seer feines Befchubers aus Bunentand in die Lombarbei. Die furchtbare Raben fchlacht, ben Tob beiber Gohne Epels und bes jungen Diethers durch Bittich beschreibt ein besonderes Gedicht. Dieterich' fiegt, fehrt aber gu Epel gurud. Alpharts Tob durch Wittich, ein einzelnes Greigniß, fallt auch in biefen Beitpuntt. Dieterich weilt noch lange bei Egel, erft nach breißigiahriger Abwesenheit, nach ber Mibelungeschlacht, gelangt er wieder zu dem Befit feines Reichs. Die Begegnung bes alten Silvebrand und feines Cohnes Sabebrand auf biefem Bug in bie Beimath ergahlt bas Silbes brandelieb. Endlich die Sage von feinem geheimnißsteichen Ende und bem Untergange feiner Belben. Much Bormunrets Dob ift ber Gegenftand einer besondern Dichtung: brei Bruber rachen ben Mort ihrer schuldlosen Schwesfter, bie er auf Sibichs grausamen Rath von Pferben hatte gertreten laffen.

4. Etzel. Er erobert sich Hunenland und übers läst seinem alteren Bruder bas vaterliche Reich. Dann wirbt er um Herche, Oserichs Tochter. Sie wird ihm versagt, aber Markgraf Rudiger kommt in einer Verkleidung an ihres Vaters Hof und entführt sie zu Chel, der nun in fortwährens der Feindschaft mit Oserich lebt. — Etzels Zug gegen Waldemar, Oserichs Bruder. Dietrich, Waldemars Sohn, wird vom Berner gefangen, Herche heilt seine Bunden. Er entslieht, aber der Verner holt ihn ein und haut ihn nieder. Große Schlacht zwischen den Hunen und Russen, völliger Untergang Waldemars und Eroberung von Russand. — Test tritt Etzel, der als Wittwer sich mit Kriemhild verheirathet, in die Siegfrieds Sage ein. Von seinem Tod berichtet bloß

Die Bilf. Saga (oben S. 128).

Ein einzeln stehendes Ereigniß erzählt bas Gedicht von Etzels Sofhaltung. Eine Jungfrau, von einem Ungebeuer verfolgt, flieht zu Ebel und wird durch bes Berners

Zapferfeit erloft.

5. Das Leben ber berühmtesten Helben Dieterichs sonbert fich in einigen Theilen als felbstständige Sage ab. a) Bitztichs erste Ausfahrt. Bon seinem Vater, bem Schmiebe Wieland, forbert er, weil seine Mutter eine Königstochter ift, ritterliche Ruftung, und begibt sich auf den Weg nach Bern

Bu Dieterich. Er begegnet bem alten Silbebrand und beftebt mancherlei Abentheuer, bis er bort anlangt. Er forbert ben Dieterich zum 3weikampf und wurde ihn, ohne hilbebrands Bermittelung, mit bem Schwerte Mimung erfchlagen haben. hierauf geht er in die Dieterichsfage über, boch wieber ein besonderes Gebicht scheint Bittich's Ende. Bon bem Berner verfolgt, fpringt er in bie See; bort empfangt ibn feine Ahnfrau Wachilt, ein Meerweib, und bringt ihn an sichere Statte. Aber Dieterich sucht ihn auf und tobtet ihn. — b) Beimes erfte Ausfahrt. Er verläßt feinen Bater, reitet nach Bern und forbert einen Zweitampf mit Dieterich, in welchem das Schwert ihm zerspringt. Jest erscheint er in der Dieterichs und Ermenrichs Sage, fast immet in Wittichs Gefellschaft. Für sich besteht wieder die Etzählung von Seimes Ende. Mit Sibich verfeindet, entfernt er sich von Ermenrich und lebt lange in ber Bilbnif. Dann begibt er fich in ein Rlofter, verläßt es aber, um mit bem beimgekehrten Dieterich wieber in fein voriges Belbenleben gurud gu treten. Ihn tobtet endlich bet furchtbare Streich eines Riefen. - c) Diet leib. In ber Jugend unbeholfen und hintangefest, forbert er ploglich von feinem Bater Biterolf Baffen und erhebt fich als gewältiger Beld. Abentheuer mit Siegfried von Griethen und beffen Tochter. Übermuthiges Gaffmahl bei Dieterich von Bern. Zweikampf mit Walther von Bafgenftein, ben er besiegt. Einen völlig verschiebenen Inhalt liefert bas Ge bicht von Biterolf. Dietleib, noch ein Kind, fucht feinen Bater, ben Konig von Tolet, ber fich unerkannt bei Egel aufhalt. Bon den rheinischen Belben auf seinem Buge bahin beleidigt, kommt hernach Dietleib mit Ebels ganger Macht, Rache zu nehmen. — d) Wilbeber. In eine Barenhaut verstedt, lagt er fich von bem Spielmann Isung ju bem Konige Dferich fuhren, in ber Abficht, ben gefangenen Bittich zu besteien. — e) Berburt. Er foll fur Dieterich um bie Silbe merben, aber fie verlangt ihn felbst jum Manne, und er entführt fie ihrem Bater.

6. In ahnlichem Berhaltniß zu Egels Sage stehen zwei andere helben. a) Rubiger. Aus seiner heimath in Arabien vertrieben, wovon die verlorne Dichtung ausführlich reben mochte, wird er von Egel aufgenommen und mit Bechelaren belehnt. Tett erscheint er in bessen Sage. — b) Walther und hilbegund. An Egels hof Geisel, entsslieht er mit der geliebten hilbegund nach seiner heimath und bekampft auf dem Wasgenstein ben Konig Gunther und bessen, auch seinen Freund hagen, die sich ihm entgegen stellen.

7. Samfon. Nachbem er eines Grafen Tochter entführt und ihren Bater, ber ihn verfolgte, getöbtet hat, zundet er in einer Racht das Walbschloß an, worin König Brunstein liegt und fällt ihn im Kampfe. Er gelangt dann zur Herzogsendlich zur Königswurde, erobert in seinem Alter Bern und

wird Stifter bes bort gemaltigen Herrscherftamms.

8. Wieland. Riese Wade, Sohn einer Meerfrau, gibt seinen Sohn Wieland erst bei Mime, dann bei Iwergen in die Lehre, die ihn zum kunstreichsten Schmied machen. Wiesland kommt zu dem König Nidung, und besiegt im Wettstampse den Schmied Amilias mit dem Schwerte Mimung. Ridung läßt ihn lähmen, aber Wieland rächt sich, indem er des Königs beide Sohne tödtet und seine Tochter entehrt. Dann entslieht er in einem Federkleid. — Ein verlornes deutsches Gedicht scheint manches eigenthumliche gehabt zu haben.

9. Mime und hertrich. Die Sage von biefen zwei beruhmten Schmieden, die zwolf Schwerter verfertigten, ten-

nen wir nur aus einer Andeutung.

10. Fran und Apollonius. Als altes Weib verkleisbet, entführt Apollonius die Herburg, Tochter des Franklichen Königs Salomon. Dieser jagt in den Wäldern des Apollonius und tödtet das Wild darin, ein gleiches thun beide Brüder in des Königs Wald. Endlich wird Fran gefangen, aber von seiner Frau ausgelöst. Nach ihrem Tode fängt er einen Liebeshandel mit der Frau eines andern an und wird von dem Chemann erschlagen.

11. hertnit. Rrieg mit Konig Isung, ben hertnits zauberkundige Frau in Drachengestalt fammt allen feinen Gob-

nen in ber Schlacht tobtet.

12. Dferich. Gewalt über ben ganzen Norden erbt er von feinem Bater Hertnit. Er verlangt, Oda, Tochfer bes bunischen Konigs Melias, zur Frau, aber Melias wirft die Boten ins Gefangniß; nicht bester geht es Oserichs Bruders; sohnen. Jeht unternimmt, Oserich, von seinen Riesen begleiztet, einen Zug ins Hunenland und erscheint unter dem Namen Dieterich vor, Melias. Aber dieser bleibt abgeneigt und entslieht, worauf, Oserich sich, mit Oda vermählt. Dieselbe Sage im König Ruther.

Sage im König Ruther.
13. Otnit und Bolfdieterich. Otnit, Kaiser in Lamparten, entführt mit bes 3wergenkönigs Alberich Beistand bem Könige von Syrien seine Lochter. Dieser sendet ihm bafür Drachen ins Land, die ihn auch zuletz umbringen. Wolfdieterich, heimlich erzeugt, wird von seinen Brüdern unter

bem Vorwande unehlicher Geburt aus Constantinopel vertrieben. Bon einem wilden Beibe bethört und wieder entzaubert, kampft er erst mit Otnit, wird dann sein Freund und rächt, nachdem er von einer Fahrt nach Serusalem zurückgekehrt ist, seinen Tod an den Orachen. Er heirathet Otnits Wittwe, besiegt seine Brüder und befreit die gefangen gehaltenen Dienstleute. Zuleht geht er in ein Kloster und kampst vor

feinem Enbe mit Beiftern.

14. Ich nehme das Gedicht von Gudrun, obgleiches nicht in diesen Kreiß gehört, mit in die Untersuchung auf. Zuerst Hagens Entführung durch einen Greif, Ruckehr und Verheirathung. Um hilde, hagens Tochter, wirbt dann hettel, raubt sie, verschntt sich aber mit dem Vater. Nun beginnt die Geschichte der Gudrun, beider Tochter. hartmut von Ormanie wirbt vergeblich um ihre hand, sie wird dem herwig zugesagt. Tener entführt sie mit Gewalt und ihr Vater hettel fällt, als er dem Rauber nachsetzt. Gudrun, nach langem Ausenthalt in Ormanieland und harter Behandlung, die sie aus Treue gegen herwig erduldet, wird endlich durch ihn und Ortwein, ihren Bruder, erlöst.

3.

Reigung zu historischer Anlehnung und geographischen Bestimmungen verrathen schon die altesten Denksmaler. Ich verstehe unter jener die Annaherung und Berulzrung der vorhandenen Sage mit der wirklichen Geschichte. Sie ist natürlich für eine Zeit, welche zwischen Poesse und Historie nicht unterscheidet und in die Wahrheit der Überlieserung keisnen Zweisel seht. Die Sage läst dann geschichtliche Helben in ihr Gebiet eintreten oder sie knupft ihre Erzählung an wirkliche Begebenheiten. Übereinstimmung der Namen kann eben so leicht Veranlassung gewesen seyn, als Uhnlichkeit der Erzeignisse, überhaupt mögen viele der hier möglichen Källe einzetreten seyn; wir keschränken uns auf das, was nachweisdar ift.

1. Die Siegfriedssage hat schon in der Edda, wie in den beutschen Dichtungen, ihren Sig an dem Rhein. Darin verssucht der Held sein Schwert, darin wird der Hort versenkt, der beshalb seiber Rheines Erz heißt. Wir haben keine Ursache eine Bertauschung des Namens vorauszuseten, im Gegentheil wesgen Übereinstimmung beider Quellen das Recht, darin eine Hinweisung auf die ursprüngliche Heimath zu sehen. Worms und die frankische Herrschaft, die zuerst bei Eckehard (oben S. 29) vorkommt, mag als nahere Bestimmung spater

fich emaefunden haben , ba bie altere Ebba inichts bavon weiß. Die Beziehung auf bas Burgundische Konigshaus, bie baneben bestand und bauernder fich erhielt, war, wenigftens nach den Beugniffen (oben G. 13) zu urtheilen, ichon' fruher eingeführt. Die Aufnahme Gifelbers in Die Dichtung betrachte ich als eine Folge bavon; um ihm Untheil an ben Begebenheiten ju verschaffen, wurde bet Aufenthalt' ber theinischen Konige gu Bechelaren auf ihrem Bug ins bunenland und die Berlobung mit Rudigers Lochter, beren Name nur in der Klage zum Borfchein kommt, hinzugefügt, wobei Die Abficht auf ein neues und ruhrendes Berhaltnif in bem' großen Kampfe felbst hervorleuchtet. Auf ber andern Seite Scheint bie allmablige Entfernung Sagens aus bem koniglichen Geschlechte, von welcher in ber Ebba feine Spur und bie inder Nibelunge Roth noch nicht vollbracht ift, aus diefer Aufnahme ber burgundischen Ramenreihe hervorgegangen ju fenn. Und da fie schon bei Edehard entschieben ift (oben G. 29), ber doch die Konige frankische nennt, so mochte in ber That Die burgundische Unknupfung die aktere fenn. Beitere Folge Dieser Burucksehung Sagens scheint mir auch die finstere und wilbe Bosartigkeit feines Charafters in bem Nibelungelied, welche den Mord Siegfrieds, die feige und schandliche That, bem Konigssohne und Schwager abzunehmen und ihm, ber nach einem edbischen Liede (Sig. 111, 17. 18) sogar bavon abrath, aufzuburben gestattete. Biet bedeutender tobtet in ber Ebba Sigurd noch feinen Morder, ben Guttorm, bevor er felbft zusammenfinkt, und gewiß ist biefer Bug urfprunglich. Gernot, ber in ber beutschen Sage Guttorms Stelle vertritt, ift baber im Grunde überfluffig geworben. Spaterhin gab woht Diefe Beranderung von Sagens Charafter Berantaffung, Dieterichs bamonische Abkunft auf ihn überzutragen (vgl. oben S. 105).

2. Was Jornandes von Ermenrich erzählt gehört der Sage, nicht der Geschichte an. Wir könnten das vermuthen, wenn auch der gothische Seschichtschreiber nicht seine Quelle seibst angegeben hatte. Sonst freitich wurde ein unwidersprechtiche Beispiel von einer Entwickelung des Epos aus historischer Grundlage vorhanden seyn. Der geschichtliche Ermenrich ist durch Ammian gesichert, und der Glanz und die Macht, die seine Herrschaft umgaben, erklaren sehr wohl die Neigung der Sage, sich den berühmten Namen zuzueignen. Ammians Andeutungen stimmen sonst in nichts zu dem Inhalt der Dichtung, ja dei der Nachricht von Ermenrichs eigenthumlicher Todesart (vgl. oben S. 8) sind wir im Stande beides, Geschichte und Sage, zu vergleichen und ihre völlige Verschies

benheit zu bemerken. Die Anfinipfung batte alfo schon bei ben Gothen zu Jornandes Zeit statt gesunden, und da auch die Edda und das angelsächsische Lied vom Wanderer das Gothenveich als Ermenrichs Deimath betrachten, so durfen wir unbedenklich hier eine gothische Sage annehmen.

3. Dieterich, beffen Schicksal bie Dichtung so genau mit Ermenrichs verkettet, empfieng einen historischen Unhalt viel fpater, erft burch ben oftgothischen Ronig Theoborich ben Großen, ber um mehr als hundert Jahre nach Ermenrich in ber Geschichte auftritt. Die Übereinstimmung beschrankt fich auf ein paar Namen, Dieterich, Dietmar und Amelung, bie wir auf beiben Seiten finden, und es ist noch die Frage, ob nicht vor Berührung mit ber Geschichte schon biefe Ahnlichfeit zufällig vorhanden mar. Indeffen scheint boch ber Name pon Dieterichs Wiberfacher Diacher eine Beziehung auf ben von Theodorich besiegten heruler Konig Dboater zu ent-halten, zumat nur einige Denkmaler von ihm wiffen (vgl. oben S. 24. 32. 37) und in andern ber sagenhafte und, wie ich vermuthe, altere Sibich unvertauscht sich zeigt. In ben Ereignissen felbst ift so wenig ibereinstimmenbes, daß man sie gerade entgegengesett nennen konnte, benn mahrend die Geichichte ben oftgothischen Sheodorich als einen in allen Unternehmungen gludlichen, in unbestrittener und glanzender übermacht herrschenden Ronig barftellt, feben wir ben Dieterich ber Sage von der Gewalt feines Dheime unterbruckt, in bestans bigem Rampfe gegen fein hartes Gefchick ben größten Theil feines Lebens bei einem fremben Ronige zubringen; erft nach seines Gegners Tod magt er in sein Reich zuruchzukehren. Un= ter biefen Umftanben wurbe man vielleicht ben Bufammenhang ber Sage mit ber Geschichte fur ungewiß halten, er wirb feboch unzweifelhaft burch bie Berpflanzung jener nach Stalien, namentlich nach Berona, bem Gibe Theodorichs bes Großen. Eine Berpflanzung mar es, benn zu Ermenrichs Beiten, am Ende bes dien Sabrh, konnten bie Gothen noch nicht an bie Eroberung von Stalien benten, ja ihre Bewegungen begannen erft bet bem Andrange ber hunnen, moburch bes hochbejahrten Ermenrichs Untergang herbeigeführt wurde. Uber bie Zeit, wo biese Beranberung von Grund und Boben in ber Sage ein= trat, läßt sich nichts sagen, als daß sie in dem Hildebrands= liebe schon sichtbar, bagegen in einem mahrscheinlich etwas altern angelfachfichen Beugniß (oben S. 21) sehr ungewiß ift. Auf ben Inhalt mußte fie Ginflug haben, namentlich auf bie Erzählung von bem Bug, welchen ber fliebende Dieterich ju Etel unternahm; möglich, daß sich hier erft bas Ber:

bakniß Dieterichs zu Andiger, beffen Ursprung buntet ift, ausbildete.

- 4. Die Chba kennt noch keine Beziehung Chels auf At= tila, ben Sunnentonig, mabrend fie in bem Sildebrandes liebe und bei Edehard ichon entschieben burchgeset ift. Spas terbin, in ber Nibelunge Noth, finden wir ben Bleba, Attilas Bruber, als. Blobelin, und bie Rerfa, wie es fcheint, als Selche. Edebard bagegen legt Etels Frau noch einen ungeschichtlichen, vollig abweithenben Namen bei. Gine wichtige geographische Beranderung mar bie meitere, fehr naturliche Folge. Hunaland, Siegfrieds Deimath (oben G. 6), mart ale bas biftorifche Sunnenreich nach Often verlegt und bem Chel augetheilt; und ba die Atlaquida, welche auch ben theinischen Stamm Burgunden nennt, barin beharrt, fo ift mohl zu vermuthen, daß beibe Beziehungen gleichzeitig eintraten. wird auch begreiflich, wie die geschichtliche Nachricht von ber Bernichtung bes ganzen burgundischen Bolfes burch Attila (oben S. 70) ben Zwift und Rampf zwischen zwei edlen Geschlechtern ju einem Weltereigniß, ju einer großen, ben . Untergang aller Selben nach fich ziehenden Schlacht steigern tonnte, bie einzelne Buge felbst aus bem furchtbaren Blutbab in ben catalaunischen Kelbern scheint aufgenommen zu haben. Was fonft in der Darftellung des Ribelungeliedes mit ben geschichtlichen Rachrichten von Epels Reich und. Gewalt übereinstimmt ift oben (S. 68. 69) angemerkt, bagegen auch, baß Etels feigherziges Wefen wohl ber Sage gemaß, aber in volligem Widerspruch mit ber Geschichte, fich erhalten hat. Offenbar hat fich bas Siftorische hier gradmeise ausgebehnt und breiter gemachk
- 5. Irnfried, Landgraf von Thuringen, ber feines Landes beraubt bei Egel verweilt, beutet auf den Kanig Irm'ensfried von Thuringen, den der auftrafische König Diesterich besiegt und zur Flucht aus seinem Reiche genothigt hatte (oben S. 117).
- 6. Ich übergehe ganz ben auftrasischen König Siegebert und bessen Gemahlin, die berüchtigte Brunehild aus ber zweiten Halfte bes 6ten Jahrhunderts, weil ich keine Hinsweisung ber Sage barauf entbeden kann; selbst die Namen stimmen nicht einmal wellig überein,
- 7. Etwas ganz anberes, als jenes Streben ber Dichtung in ber Geschichte sich wieber zu finden, ist die ohne innere Beranlassung unternommene, ungeschickte Einmischung einer historischen Person, wie bes Bischofs Pilgrim von Passau.

Eigenmachtig und gewaltfam burchgefest, barf fie nicht ats ein

mahrhafter Theil ber Sage betrachtet werben.

8. Auch die historischen Anknupfungen im Ruther sind außerlich und haben auf die Sage selbst weiter keinen Einfluß gehabt. Naturlicher scheint die Beziehung Berchtungs auf den Grafen Berthold III, den Berzog von Meran (vgl. oben S. 53).

4.

Aus ber Berührung ursprünglich unabhängiger Sagen, die zufällig seyn, aber auch aus einem natürlichen Trieb des Epos nach Busammenhang hervorgeben kann, pflegt eine Ansknüpfung zu erfolgen, die manchmal bloß äußerlich ist, manchmal in eine Verschmelzung übergeht, wobei die verschiedenartigen Theile so in einander wachsen, daß bis zu den ersten Grundzügen hin die Reränderung eindringt. Kommt dann nicht eine Vergleichung reinerer Darstellungen zu hülfe, so ist es schwer, oft unmöglich, die verschiedenen Elemente zu schehen. Deste lehrreicher die Källe, wo sie gestattet ist.

1. Die Bilkina Saga gewährt mehrere Beispiele von bloß oberflächlicher Anknupfung in ben Gebichten von Samson, Herburt, Fran, Walther von Wasgenstein. hier läßt sich das

Gelbstftanbige mit geringer Dube ablofen.

2. Bioß außerlich angeschoben und leicht zu trennen ist die, an sich schone, eddische Sage von den beiden Helgen; in ben deutschen Gebichten sucht man vergeblich eine Spur davon. Ein gleiches gilt von Aslog in der Bolsunga Saga, die eine bei Heimer erzogene Tochter Sigurds und Brunhilbens seyn soll. Schon in der Sagenbibliothek (2, 94. 95) ist das Unpassende und Widersprechende dieser Aunahme dargethan.

3. Wichtiger ift bie in ber Ebba eingeführte Berbindung ber Siegfrieds : mit ber gothischen Ermenrichsfage, wenigstens ift fie allem Unicheine nach nicht ursprünglich. Worausgescht wird fie inbessen in ber Sig. II, 5, wenn biefe unter ben acht Fürsten, Die burch Undvares über bas Gold ausgesprochenen Rluch ins Berberben gerathen follen , auch Erp , Gorle und Dambir wirklich begreift. Schwanhild, beren graufamen Mord ihre Bruder an Ermenrich rachen, erscheint als eine Tochter Sigurds, bie erft nach feinem Tobe gur Welt gekom: men ift , und , bamit fie Bruber haben tonne , muß Gubrun, vergeblich ben Zod in ben Wellen suchend, noch eine britte Che eingehen, in welcher bie Racher ber Schwanhilb, ihre Stiefbruber, geboren werben. Die etwaige, an fich schon unwahr: scheinliche Bermuthung, daß die beutsche Sage, die von bie

sem Zusammenhang nicht das geringste weiß, ihn nur vergessen, welches ermenrichs Tod durch die Brüder ohne irgend eine Beziehung auf Siegfried erzählt. Ob Saro das, was er vorbringt, aus der Völsunga Saga abgetrennt hat, und die Mutter Gudrun, absichtlich nur als eine Zauberin gelten läst, oder ohne diese Verbindung, die zu seiner Zeit in jedem Falle daneben bestand, kennen gelernt, mag

zweifelhaft bleiben.

4. Die Berknupfung ber rheinischen und gothischen Sage ift in Deutschland auf einem andern Bege und viel grundlicher zu Stand gebracht. Dieterich von Bern ift als Beitgenoß und Begner ber rheinischen Belben hingestellt worben, welchen er in ber hier urfprunglichern Ebba fremb bleibt. Aber feht nicht Dieterich von Unfang ber in naturlichem Bufammen= hang mit ber Siegfriedsfage burch feinen Aufenthalt bei Etel? Ich glaube nicht, benn ich halte ben Atti ber rheinischen Sage, beffen Reich nach ber Ebba (oben G. 7) in Guben lag und ber fich mit Sigurds Wittwe verheirathete, fur einen gang anbern, als ben Etel ber gothischen Sage, ju bem Dieterich fluchtete und ber im tiefen Often eigentlich feine Beimath has ben mochte. Daß in beiben Sagen ber Name Etel vorgetom= men fen, fete ich allerdings voraus, und gar wohl mag diefer Umftand Beranlaffung zur Berichmelzung gegeben haben. 3mar erfcheinen auch Etels Sohne auf beiben Seiten unb ihre Namen zeigen nur geringe Berfchiebenheit (oben G. 140), allein, was von ihnen ergablt wird, fteht in gerabem Bibers fpruch: Subrun tobtet fie nach ihrer Bruber Ermorbung felbft und es find ihre eigenen Rinber, bagegen in ber Dieterichs Sage, wo sie der Belche zugehoren, unterliegen sie Wittichs Schwert; Ortliep, Kriemhildens Sohn, der in der Nibelunge Noth bas Leben verliert, entspricht eigentlich bem Gitil und Erp ber Ebba. Die Bereinigung beiber Sagen hat bem zweiten Theile bes Nibelungeliedes erft ben großen Umfang geges ben; baber ruhrt ber Bug ber Burgunben über bie Donau, ber Aufenthalt bei Rubiger, bas ganze Berhaltniß Dieterichs zu ben rheinischen helben, selbst bie in seine hande gelegte Entscheibung. Tebe sonstige Berührung Dieterichs mit Siegfried ift eine Folge bavon; bunkel bleibt ohnebin jene in ber Jugend, beren Biterolf gebenkt (oben G. 74) u. bas unpaffende von Siegfrieds Erscheinung in ber Flucht und Rabenschlacht fallt in die Augen.

5. Der Rosengarten, ursprünglich bloß eine Dieterichsfage, steht feiner früheren Gestalt in ber Bilf. S. (c. 170-202) naher. Thibret will bie Tapferkeit seiner Belben prufen

und bie Entscheitung ift bei weitem beffer und poetischer, als im Rosengarten, ich meine nicht fo einseitig und parteilsch. Dort tampfen fogar Gunnar und Sogni fur Thibret, aber Siegfried ift ihm icon gegenuber geftellt und bestimmt fic mit ihm zu meffen. Sind fie einmal Beitgenoffen und fteben fie in Berührung, so ift ber Gebante fehr naturlich, fie ihre Rrafte gegeneinander versuchen zu laffen. Indeffen zeigen in bem Zweitampf, beibe nicht ben wahren Charafter: Thibret erlaubt fich einen Betrug, um die Dberhand zu erlangen, Giegfried unterwirft fich und wird Thibrets Mann. In bem beutichen Gebicht ift ber Schauplat nach bem Site bet Siegfrieds: fage, nach Worms, verlegt, wo eine Rheininfel, auf welche bas Nibelungelied feine Rudficht nimmt, gle ein Rofengarten, wie ihn andere Stabte auch besagen (eines poetischen gebenkt schon der Meisener a. Mgb. 48 b), den Reit erhobte. Befdreibung von ihm, als einem irbifchen Parabies', mag que einer Bolfsfage von einem wunderbaren Elfengarten berrubren. Dun find es nicht nur die theinischen Belben, welche ben Amelungen fich entgegen ftellen, sondern Kriemhild felbft bat übermuthig biese zuerst aufgeforbert und Dieterich nur zogernd nachgegeben, mabrend gerade umgekehrt in ber Bilt. S. er es ift, der sich hochmuthig außert und von Silbebrand beshalb getabelt wird. Reine gerechte Vertheilung ber Krafte ift fichtbar, ber Sieg, bochstens einmal unbestimmt gelaffen, wird keinem, einzigen auf, Gibiche Geite, zu Theil, felbft Siegfrieds Leben muß schimpflich erfleht werben. Dies wiber= ftrebt, ebenfosehr, seiner Matur, ale Rriembilbens die wilde Morbluft, zu welcher sie in ber Nibelunge Noth erft burch Rachegefühl aufgeregt wird und bie ihr, als schuchterner und ,zarter Jungfrau, vollig fremd ift. Die Nibelunge Roth weiß auch nichts von unfrem Gebicht, bas fie nicht mit volligem Stillschweigen hatte übergeben konnen. Der Rofengarten C und. D.hat die Vermischung noch weiter getrieben und Egel und Rudiger hinein verflochten, beren Sulfe boch gang uberfluffig ift. Giner ber fruberen Rampfer mußte, Plat machen, bamit Rubiger wenigstens mitftreiten fonnte, und bann ift noch eine besondere Botschaft an Kriembild hinzu gebichtet, bamit er Gelegenheit habe, seine Freigebigkeit an ben Sag ju legen.

6. Eine Bermischung eigener-Art hat uns ber Anhang bes helbenbuchs bewahrt. Hier ist ber Rosengarten zur Grundslage bes Nibelungeliebes gemacht. Darnach hatte Dieterich ben Siegfried im Zweikampf wirklich getobtet, und er und die Bolinge sind ietzt ber Gegenstand von Ariemhildens Rache.

Aber weil die frühere Sage von dem Untergange der Hunen spricht, so ist Bern nicht mehr Dieterichs Sie, sondern Hunenland, und Ungarn wieder davon geschieden, wo Exel herrscht. An Hagen statt an Blodel geht Kriemhildens Aufsforderung, den Streft anzusangen, aber wieder aus der altern Sage beibehalten ist der Umstand, daß Pagen den Sohn der Kriemhild, welcher ihn zu beleidigen abgeschickt ist, tödtet und daran sich der Ramps entzündet. Warum Kriemhild ihren eigenen Brüdern das Haupt abschlägt, begreift man nicht, da sie hier nichts seindliches gegen sie begangen haben, aber es ist darin gleichfalls eine Nachwirkung der altern Sage zu erkennen, wie die Unsähigkeit, der veränderten Grundlage gemäß das Sanze umzugestalten. Jene aus dieser Darstellung wieder herauszusinden, wurde dem gtösten Scharssinne nicht gelingen

3

Bas wir iest betrachten find gleichfalls Erweiterungent ber Sage, aber anderer Art. - Es ift namlich von bem Fall die Rede, wo der Inhalt ohne eigentliche Einmischung frember Sagen, ebenso bie Bahl ber hanbelnben Personen, fich vergrößert hat. Im Gangen mag man fpatere Bufabe barin feben, im Ginzelnen ift oft fcwer, baruber zu entschet ben, ba wir nicht vergeffen burfen, baß bas altefte Denkmal und feine gang vollftanbige Sage überliefert und umgetebet ein fpates, möglicherweise bas fpatefte, etwas tann erhalten haben, was in bem frubeten vernachläffigt war. Die Ramen von Silbebrands Bater und Sohn find bavon ein überraschen bes Beispiel (oben S. 107): lange und in den besten Dich tungen verschwunden, erscheinen fie nur in bet fruhften und spatesten Beit. Ich übergebe, was sich von selbst als willkutzliche überfullung kund gibt und als solche oben angedeutet ist, 3. B. die erweiterte Genealogie Dietleibs und Biterdifs (S. 126), die unnaturliche Dieterichs von Bern, welche Gegenstand eines besondern Gedichtes ward (S. 185), die große Unzahl neuer Namen in ber Flucht und Rabenschlacht. Hier kommt es auf Nachweisungen vorzüglich aus altern Denemas lern an , wo fich ein naturlicher , wenn wir auf bas Bange feben, felten gludlicher, im einzelnen oft febr poetischer Brieb zur Fortbildung wirksam zeigt.

1. Nach ber Erzählung ber Ebba reitet Sigurd von Brunhilben, die er aus bem Zauberschlaf geweckt und sich burch Eide verbunden hat, weg an Giukes Hof; bas wird mehrmals in perschiedenen Liedern angedeutet. Die Bolf. Saga (c. 32)

rudt ein besonderes Ereigniß bazwischen. Sigurd begibt fic erft ju Beimer in Dlombale, bem eine Schwester ber Brunbild, Bedhilb, zur Frau gegeben ift; gleicherweise als eine gang neue Person erscheint ihr Gohn Alfvib, mit bem bet Gaft Freundschaft ftiftet. Rach langem Aufenthalt findet Siaurd bei Berfolgung eines entflobenen Sabichts Brunhitben abermals und zwar in einem Thurme mit funftreicher Stickerei beschäftigt; zwischen beiben erfolgt ein zierliches Liebesgesprach. Es wird bargeftellt, als fen bies bie erfte Begegnung gewefen. Da bie Widerspruche mit den andern Liedern, Die Berfchie benheit in bem Ton ber Erzählung und die ganz abweichenbe Farbe, die sie trägt, schon in ber Sagenbibliothet (2, 67) sehr wohl aus einander gefett find, fo verweife ich dabin. Das wir ein eingeschobenes Stud vor uns haben, baruber fann kein Zweifel fenn. Den beiben Ebben ift es fremb, und Bedbilb und Alfvib werben fonft nirgende erwähnt. 3war Sigurbs Aufenthalt bei Beimer wird in Gripers Beiffagung (Sig. I. 19. 27) gebacht, aber bies gange Lied, welches in Form einer Prophezeiung nur eine Uberficht ber Sage, fonft burchaus nichts unbefanntes enthalt, als eben bie Detfon Gripers, ber als ein Bruber von Sigurds Mutter eingeführt wird, ohne daß bie übrigen Ebdalieder etwas davon wiffen, ift entweber nicht alt, oder jene buntle Außerung hat eben bie Erweiterung ber Bolsunga Saga veranlaßt.

2. Das erfte Lied von Gudrun befchreibt bie Ungludliche. bie, auf feinen Eroft ber fie umgebenben Frauen borenb, un= beweglich da fist, bis bei bem Unblid ber Leiche ihr Schmerz fich in Ahranen loft. Das ganze Lieb, fur bie Geschichte überfluffig, verweilt bloß bei einem ruhtenben Augenblick; auch weiß weder bie Bolfunga G. noch die Snorrardba etwas bavon; es widerfpricht fogar (wie die übereinstimmende Gudr. II. 10) ber Sig. III, 28, wornach Brunhild das weitschallende Gefchrei ber Gubrun in ihrem Bette bort. Dagegen berichtet es neue, auch in keinem andern Liede ermahnte Berhaltniffe. Sch febe barin bloß hier angenommene, ber Sage urfpringlich nicht zugehörige Erweiterungen. Neben Gubrun fitt Giaflog, eine Schwester Giutes, Die eine zahlreiche Berwandtichaft, boch nicht namentlich, anführt: zwei Tochter, acht Bruber und brei Schwestern, so baß Giukes Kamilie fehr ausgebreitet mußte gewesen fenn. Sobann finden wir Gullednb. eine Tochter Giutes, alfo eine Schwester ber Gubrun. Siefe fie Gubnn, fo murbe fie burch bie Snorraedba (S. 139) bestätigt, mo, unter ben bekannten Rinbern Giules, biefe zweite Tochter vorkommt; Gubny ist freilich auch anberwarts unbekannt, scheint aber boch aus echter Quelle zu stammen, so wie die Nachricht, daß Guttorm ein Stiefsohn Giukes gewesen, womit das Lied der Hyndla (St. 27) übereinstimmt. Endlich ist in unserm Liede noch eine hunische Königin Herborg gegenwärtig; sie erwähnt den Verlust einer zahlreichen Wermandtschaft: nicht bloß Vater, Mutter und den Mann hat sie

verloren, auch pier Brider und fieben Gobne.

3. Die Berührungen bes britten Gubrunenliedes mit ber beutschen Dichtung find schon (oben S. 33. 34) erörtert, hiers ber gebort bie Bemerkung, daß ber Inhalt, mag er nun, wie es scheint, aus bem Deutschen entlehnt, ober im Rorben que gefügt senn (nach ben Rechtsalterth, 922 wird ber Reffelfang auch in Gragas erwähnt, ift alfo bem Norben nicht vollig fremb), als an sich ungehörig, für fein ursprungliches Stud ber Sage gelten tann, wie benn auch bie Bolf. G. und Snorraedba es nicht kennen. Gubrun, durch Serfia verdachs tigt mit Thiodret in unerlaubter Berbindung ju fteben, reinigt fich burch ein Gottesurtheil, indem fie aus fiebenbem Baffer mit unversehrter Sand Steine holt. Die Berlaumberin, welche bie Gegenprobe nicht aushalt, wird in einem Sumpf erfauft. Alles ift hier ungeschickt; bie Begebenheit trage fich nach bem Untergange Gunnars und Sognes gu, allein nach ber Erzählung ber andern eddischen Liedern murbe Atle selbst bamale von Gubrun umgebracht, nach ber beutschen Sage verließ Dieterich Egele Dof; am wibersprechenbften ift bie Einmischung ber Berche, Die, jum Reboweib erniedrigt, jugleich mit Gubrun lebt.

. 4. Ein anderes ebbisches Lieb, ber Dobrun Rlage, führt eine Schwester Atles in die Sage ein. Dobrun wird in frubfter Jugend von ihrem fterbenden Bater bem Gunnar bestimmt; warum er ihrer Schwester Brunhilb zu Theil wirb, ift bier nicht gefagt, aber bem Gunnar felbft scheint eine Berbindung mit ber Dobrun munschenswerther, da er, im Biberforuch mit ben übrigen Liebern, ber Brunbild zumuthet, ben Belm wieder ju nehmen, bas beißt, als Baltyrie in ihr voris ges Leben zurudzutreten. Auch bietet Gunnar bem Utle große Gaben fur Dobrun, ber fie ausschlägt. Doch beibe konnen nicht von einander laffen; Utles Rundschafter überraschen fie im Balbe in vertraulicher Umarmung. Umfonft suchen fie die Diener burch Geschenke jum Stillschweigen zu bewegen, fie berichten bem Utle alles, nur, heißt es, ber Gubrun nicht; fie ift also schon mit ihm vermahlt. Sest wird gesagt, ohne bes Tobes ber Brunhild, ber boch gleich nach Sigurds Morb, also vor ber Gubrun Berbindung mit Atle erfolgte, ober ihres

Schidfalb im Gefingfien zu erwähnen, daß Gunnar und Bogne an ben Sof Atles geritten fepen und biefer (in foldem Bufammenbang muß man vorausfegen: wegen bes unerlaube ten Umgangs mit Dobrun) an beiben bie auch aus anbern Liebern bekannte Graufamkeit verübt habe. Dem Bonne wird das Berg ausgeschnitten, Gunnar in ben Schlangenthurm geworfen. Dobrun, gerabe abwefend bei Geirmund, bort in bet Ferne Gunnars Harfenspiel, womit er bie Schlangen befanftigen will, und eilt ju Silfe; fie tommt aber ju fpatt eine Schlange hatte fich nicht beschwichtigen laffen und Diefe war Atles Mutter. Dodrun erzählt vas alles ber Borgnin Sochter bes Konigs Deibret, ber fie bei ber Geburt eines Sohns, Frucht einer heimlichen Liebe mit bem Morber Dognes (naber wird er nicht bezeichnet), Beiftand leiftet. Alles icheint einen Auswuchs anzubeuten, jedoch einen fol den, ben biefes Lied nicht allein verschulbet, sonbern ber mit einer anderen Darftellung ber gangen Sage jufammenhangt \*). Bier findet man Personen, die sonft nicht genannt werben, und Begebenheiten, auf die in der übrigen Coda feine Bes giehung wortvinmt, obgleich die gronlandischen Lieber die großte Beranlaffung bagu hatten, und worin man etwas unpaffens bes und frembartiges fogleich fühlt. Gunnars Betragen wibers fpricht gang ber Saltung, in ber ihn die Ebba sonft erscheinen taft; er ift burch bas Berhaltnif zu ber Obbrun herabgewurs bigt. Atles Mutter, die, in eine Schlange verwandelt, bem Bunnar bas Derg abnagt, verbankt ihr Dafenn einem Diffe verständniß: eine Schlange größer als bie übrigen ift gemeint? Soll unter Sogne, ben ber Borgny helmlicher Liebhaber ges tobtet hatte, jener Gohn Giutes verftanben werben, nicht irgend ein Unbefannter gleiches Mamens, fo mate bies abermals eine gant neue Angabe, benn wir wiffen nicht, wer ihm bas Berg ausschnitt. Die Namen Borgny, Beibret, Geirmund werben sonft in ber Sage nicht gebort. In Atlamal fogar wird eine gang andere Frau Gunnars genannt, Die er nach ber Brunbild Tob muß geheirathet haben, und ware bas

<sup>\*)</sup> Ich bemerte ju S. 84, daß sich in Oddranar grate eine Ansbeutung auf Sigurds Eintritt in Brundbildens Burg findet, welche mit der Erzählung der Bill, S. verwandt scheint. Sigurd komint als Erde und himmel schlafen, also in der Nacht, ju der Burg und da heißt es (Str. 16):

På var vig vegit völsko sverbi ok borg brotin, ia er Brynhilde atti. And in den fardischen Liedern (S. 161) etwas Aefinlices.

abermals ein Jusat, so zeigt er boch Unbekanntschaft mit bem hier erwähnten. Denn er wird am natürlichsten als im Widerspruch stehend betrachtet, da die Vereinigung beider Angaben zwar möglich, aber völlig unwahrscheinlich ist. Daß die Von Obbrun ganz übergehen, beweist ein richtiges Gefühl ober Unbekanntschaft damit.

Ich sagte vorhin, die hier bezeichneten Personen sepen sonst in der Sage unerhört, davon muß in Beziehung auf Oddrun eine Ausnahme gemacht werden. Eine der Brünhild in den Mund gelegte Strophe (Sig. III, 55) nennt nicht bloß die Oddrun, sondern verkündigt auch in deutlicher Beziehung auf unser Lied Gunnars Berhältniß zu ihr. Aber ich glaube, diese Strophe ist in so weit unecht, als sie eben erst durch Oddrunar gratr veranlaßt worden; nicht bloß sindet sich eine Stelle wörtlich übereinstimmend (hon mun per unna sem ek skyldak, vgl. Odd. 18), sondern sie scheint mir auch einen Widerspruch zu enthalten, denn sie kindigt der Oddrun Liebe als zukunstig an, die in dem Liede selbst als vor der Verbindung Gunnars mit Brünhild schon begründet dargestellt wird.

5. Bon ben Eigenthumlichkeiten ber gronlandischen Lieber mar (oben S. 10-12) bie Rebe, als wir ihre Unnaherung aur beutschen Sage betrachteten; hier ift ber Drt, ber Ermeis terungen zu gebenken, bie ausschließlich in ihnen und vorzugs= weise wieder in Atlamal vorkommen, benn bie Atlaquida geht in biefer hinficht nicht weiter, wenn auch in anbern. a) Gunnars Frau heißt Glaumvor, Sognes Roftbera ober Bera. Diese lieft Runen , von Gudrun als Warnung gefen: bet, beibe suchen burch Erzählung bebeutungsvoller Eraume bie Reise zu Atle abzuwenben. — b) 3wei Sohne Hognes von Bera, On avar und Solar, ziehen mit zu Utle und fie begleitet Orfning, Bruder ber Bera. Statt bes lettern nennt drap Niflunga einen Giute, aber als einen Gohn entweder von Gunnar oder Bogne, ber alfo nach feinem Großvater ift benannt worden. Sie zeichnen sich im Rampfe aus (50), scheinen aber nach tapferm Biberftand geblieben zu fenn. Hnifflung, ber an Atle Rache nimmt (vgl. oben S. 11), ift also ein anderer Sohn Hognes und nicht etwa wird einer von jenen unter bem Geschlechtsnamen verftanben. Bang an= bers erzählt die beutsche Sage von Högnes Sohn und Utles Tob (vgl. oben S. 123). — c) Auch Utles Geschlecht ift erweitert. Bei feines Baters Tob maren es funf Bruber. Er hatte mit ben übrigen, als fie noch jung waren, gefampft (95), und bie Balfte tam bamals um. Die zwei andern erschlagt

hier Gubrun, bie ein Schwert ergriffen hat (47. 48. 51). Ihre Namen erfahren wir nicht und bunkel erscheint jener Bruderkrieg, wohl nach bes Baters Tod burch bie Erbichaft Ungewiß ift, ob das dritte Gubrunnenlied (5) von Brudern Utles rebet. Die Bilf. S. gibt auch feine Aufflarung: Attila überläßt bem einzigen Bruber, ben er hat, friedlich bas gange paterliche Reich (c. 63) und erobert fich ein eigenes. d) Atle hat Grimhild, Mutter ber Gubrun, getobtet. Bezieht fich ber Ausbruck lyftrunga (53) gleichfalls auf bie Grimbild; fo bat er fie bei dem Niflungehort eingesperrt und Sungers fterben laffen, wie auch die bven. Chronik und die banischen Lieder berichten (oben G. 306). Bo bies geschehen fen und ob Brimbild nach ber Bermahlung ihrer Tochter mit Atle bei biefem fich aufgehalten und ben Schat mitgebracht habe, wiffen wir nicht. Allerdings reden sonft die eddischen Lieder nach jener Vermahlung nicht weiter von Grimbilo und ihrem Geschick, insoweit konnte jener Ausgang ber Sache angemeffen fenn, aber barnach mare ja Utle burch ihren Mord in ben Befig des Sortes gekommen, und bann konnte biefer nicht in den Rhein verfenkt fenn und Gunnar nach Sognes Tod fich nicht ruhmen, allein barum zu miffen; also ein Widerspruch bliebe immer gurud. - e) Gubrun gebenkt einer Deerfahrt, bie fie mit Sigurd und ihren zwei Brudern Gunnar und Bogne (benn Guttorm ift bier unbefannt) unternommen. Seber hatte ein eigenes Schiff. Sie fuhren gen Often, tobteten einen Ronig und eroberten beffen Reich. Die Grafen unterwarfen fich und ein landesfluchtiger marb aus bem Balbe wies ber in bie gludliche Beimath geführt. Wie es scheint, mar bei bem Buge bie Absicht, einen vertriebenen, rechtmäßigen Berrn wieder in fein Reich einzuseten. Bielleicht haben wir hier teine Erweiterung, fonbern ein Stud der urfprunglichen Sage vor uns, benn bie Bolf. S. gebenkt (c. 35) im Allgemeinen ber Belbenthaten, die Sigurd nach feiner Berbinbung mit ben Giukungen und vor der Fahrt zur Brunhild volls bracht (vgl. oben G. 183), und barauf mag fich auch bezies. hen, was ebendaselbst (c. 37) Brunhild von fünf Konigen erzählt, die Sigurd nach Fafnes und Reigins Tod erschlagen

6. Unter ben in das Nibelungelied eingeschobenen Personen zeichne ich bloß (benn von Giselher ist schon bei einer andern Gelegenheit die Rebe gewesen) Volker ben Spielmann aus, der wegen des bedeutenden Antheils, den er an den Begebenheiten nimmt, der wichtigste ist. Lachmann hat Bolzkers Verhältniß schon (S. 11-22) überzeugend dargethan. Seit

bem hat fich eine neue Beftatigung im Biterolf gefunben: Die Sage, wie fie bort vorausgeset wird, kennt ihn burchaus nicht (oben G. 130). Sett bin ich auch im Stande, Rach. weisungen über feinen mahrscheinlichen Urfprung ju geben. Die herrn ber Burg Alzei, welche burch ihre Lage nahe bei Worms schon Unspruch Darauf batte, an ber Sage Theil zu nehmen, führten eine Fiedel im Bappen und hießen im Bolf die Fiebeler (oben S. 323). Daraus wird beutlich, warum bie Fiedel, daz walen, auch Bolfers Schwert ift und beibe in manichfachen Ausbrucken (et ift ein roter anftrich, den er zem videlbogen hât 1941, 3; sin videlboge snidet durch den herten Ital 1943, 3) mit einander vertauscht werben, ober mit andern Worten, warum er zugleich held und Spielmann ift, und die Geige, sein Mappen, mit in den Rampf tragt. 3d meine auch, daß ber gange etwas phantaftifche Charafter gegen die fonftige geschichtliche Saltung bes Nibelungeliebes absticht, so wie seine durch fruhere Ereignisse nicht erklarte

Freundschaft zu Sagen auffällt.

7. Die Erweiterungen von Silbebrands Gefdlecht burch 31 fan und Alphart (andere ohne wesentlichen Ginfluß auf ben Inhalt ber Sage übergehe ich) scheinen mir etwa gegen bie Mitte bes 13ten Jahrh. erfolgt gu fenn. Die Bilfina Saga weiß von beiben nichts. Ilfans Thatigkeit im Rofengarten ift, außer feiner Theilsnahme am Rampfe felbit, auf die berben Scherze mit ben Brubern im Klofter beschrankt; was im Alphart von ihm gesagt wird, scheint bamit in feinem Bufammenhange gu fieben. Ginmal übrigens in die Sage eingeführt, konnte er fich leicht weiter barin verbreitet haben. Alphart erscheint im Biterolf noch gar nicht, in der Flucht und Rabenschlacht noch außer jenem verwandt: schaftlichen Band, und bas mag ber teinern Sage gemaß fenn. Ich will kein großes Gewicht barauf legen, bag bas besondere Gedicht von Alpharts Tod mit ben Angaben jenet beiben vollig unvereinbar ift (vgl. oben G. 237), allein fpås tere Entstehung beffelben anzunehmen bestimmt mich bie ber echten Sage widerstrebende Art und Beise, womit Bilbebrand und Wittich bargestellt find. Gener wird nicht bloß von bem jungen Alphart besiegt, sondern muß schimpflich um fein Leben fleben, Wittich aber außert fich und handelt mit einer Nieberträchtigkeit, die seiner Natur fremd ist. Mir scheint das Gange eine Nachahmung von dem Kampf der Sohne Egels mit Wittich und ihrem rührenden Tode.

8. Ich weiß nicht, ob ich die Klage und Biterolf Erweiterungen ber Sage nennen und überhaupt von biesen Gebichten bier reben soll. Ihr Daseyn betrachte ich mehr wie einen Zufall und ihren Inhalt wie eine außerliche und willzkurliche Buthat, welche auf die Sage felbst keinen Einsluß geshabt hat. Ungeachtet aller Anstrengung ist keine lebendige Regung, kein Fortschritt darin. Nicht besser find die Beschreisbungen der Kampfe in der Rabenschlacht, die, durr und unsfruchtbar, zwischen die grunen, von wahrer Poesie getrankten Stellen geschoben sind.

6.

Bloge Einkleibung einzelner und unabhangiger Sagen in bas Gewand des Fabelfreißes, dem fie urfprunglich fremb find, sehe ich in Laurin, Siegenot, Etzels Sofhal= tung und Dieterichs Drachentampfen. Sier liegen allerdings Bolksfagen zu Grund, beren Inhalt nicht nothwen= dig braucht verändert zu seyn und die nur durch Umtausch der Namen und außern Berhaltniffe gleichsam in eine andere Fa= milie übergetreten find. Gine folche Entstehung verrathen auch bie fonft nirgends bekannten Personen, die hier jum Borfchein kommen. Diese Umwandlung scheint erft im 14ten Sahrh. erfolgt zu senn, barauf beutet ber Geift biefer Gebichte, auch hat fich ein fruheres Zeugniß bis iett nicht auffinden laffen. Der Wartburger Krieg, ber zuerst Laurins gebenkt, fagt noch nicht bas geringfte von ber Beziehung auf Dietleib und Dieterich von Bern, obgleich die Stelle ziemlich ausführlich spricht. Ich halte ben Laurin fur eine tirolische 3werzsage. herrliche, mit Bunderdingen angefulte Garten in bem Innern ber Berge und Felfen schreibt ber Wolksglaube ben Elfen, von welchen bie 3werge eine Gattung find, aller Orten zu, und ganz wie in bem Gebicht erzählt wird ift ihr Wefen und ihre Sinnebart: fie rauben junge Dabchen, find beides gutmuthig und boshaft, und pflegen Beleidigungen und Berletung ihres Gebietes hart zu bestrafen. In bem Bruder ber entführten Simild ben Dietleib von Steier zu feben, lag Beranlaffung in ber Nachbarschaft seiner Heimath, und baß er Beiftand bei Dieterich von Bern fuchte, war bann fehr naturlich. Die brei andern Gebichte find gewohnliche Riefensagen von burftigerm Inhalte; bas zulett genannte scheint gleichfalls in Tirol ein= beimisch gewesen zu fenn.

7.

Die Erscheinung, welche wir so eben bei Ginfuhrung frember Sage beobachtet haben, finden wir innerhalb bes Rreifies felbst: in zwei Dichtungen eine und bieselbe Fabel mit vollie ger Berschiedenheit der außern Berhaltnisse. Als früheste Urssache mussen wir wohl eine Übertragung ansehen, die jes doch nicht auf kunstreichem oder gelehrtem Wege entstanden ist, sondern jedesmal ein Beispiel von lebendiger Berschiedenheit

der Sage gibt.

1. Die Fabel von Ruther und Oferich stimmt bem Inhalte nach überein, stellt aber die Verhaltnisse ganz anders dar.
Jede Bildung ist dabei ihren eigenen Weg gegangen. An Klarheit und Verständigkeit des Inhalts steht Ruther der Bitk.
Saga nach, wie in Maaß und Ordnung det Erzählung, allein das deutsche Gedicht ethebt sich durch höheren poetischen Gehalt und freiere Phantasie. Ruther enthält übrigens Beziehungen, welche beweisen, daß die Sage in dieser Berpfanzung Wurzel gefaßt und weiter sich ausgebreitet hatte, dazu ist aber school längere Zeit nothig; möglicherweise könnte diese substiche Ausstallung älter senn, als ich (S. 51) angenommen habe, überhaupt scheint es in solchen Fällen unräthlich ein Original zu bezeichnen, da wir Zeit und Bedingung nicht kennen, uns

ter welcher die Spaltung statt fand.

2. Besondere Berucksichung verdient die Verwandtschaft Ruthers mit Wolfdieterich. Sie außert sich theils in dem alten Berther, dessen Sage Ruther scheint an sich gezogen zu haben und der bei Oserich völlig unbekannt ist, theils in dem gleichen hintergrunde der Begedenheiten: die Lombardei, Rom, Constantinopel, Seefahrten, feinbliches Berhältniß zu den Sarazenen sinden wir in beiden Gedichten; im Otnit und Wolsdieterich kommt noch-Messina, Sprien und Jerusalem hinzu. Beide Gedichte setzen also eine Zeit voraus, wo die deutsche Sage Veranlassung hatte, sich in jenen Gegenden anzusiedeln, und diese Zeit möchte man am naturlichsten unster den Hohenstausen sinden. Auch sind, so weit sich urtheis len läst, nur vereinzelte Sagen dorthin gewandert (wenn man biesen Ausdruck gebrauchen darf), in welcher Lage eine srühere Vergessenheit des Ursprünglichen und eine freiere, weiter um sich greisende Fortbildung sehr begreislich ist.

3. Die Vilk. Saga erzählt einige Hauptbegebenheiten aus Wolfdieterichs Leben (vgl. oben S. 236), aber sie schreibt fie ihrem Helben, dem Dieterich von Bern, zu. Sollte Wolfdieterich kein anderer senn? Ich will es weder behaupten, noch die Vermuthung völlig abweisen. Vielleicht wurde auch die Hernitssage (vgl. oben S. 177), wenn sie erhalten ware, die Fahrt erzählen, die Otnit unternahm, um sich eine Frau zu erobern, wenn auch nicht als eine Meerfahrt. Der eigente

liche Mittelpunct im Wolfdieterich ift bie Klucht aus feinem Reiche, fein Berhaltniß ju Dinit und ber Raiferin und bie Unbanglichkeit feiner Dienstmannen; bas mochte bas altefte und vielleicht bas Gemeinschaftliche in fich begreifen. thorung durch die wilde Elfe, der magische Jungbrunnen, der beide entzaubert und jufammenfuhrt, ihr Reich in ber alten Proja jenseits bes Meers, Die Fahrt nach Jerusalem. Die Abentheuer mit Marpalie, bas alles tragt meiner Meinung nach eine andere garbe und mochte einer andern Ausbildung augehoren. Das Berhaltniß Bolfdieteriche ju Berchtung und die Dienstleute halte ich fur keinen Bufat, weil ich in jenem nur ben alten Silbebrand wieder febe, woran mich bie im Gedicht selbst aufgestellte Genealogie (oben G. 231), Die ihn fast um ein Sahrhundert spater febt, fo wenig irrt, als bie Ermahnung bes fpater lebenben Dieterichs. In bem ans bern Gebichte von Wolfdieterich worin Saben, als Sibichs Sohn auftritt und bem Puntung, wie bas Bofe bem Guten, entgegensteht, mußte gerade Wolfdieterich junger fenn, als Dieterich von Bern.

8

Einen eigenen Einfluß auf Umbildung der Sage hat eine gewisse Beschranktheit der Ansicht ausgeubt, die ich nicht naher bezeichne, weil man sie am besten aus folgenden Beis

fpielen wird tennen lernen.

1. Salt man die Darftellung von Dieteriche Berhaltniß gu Ermenrich in ber Bilt. G. mit bem jufammen, mas bas Ge= bicht von ber Klucht berichtet, so ergibt fich eine große Berschiebenheit und es scheint bort alles einfacher und natürlicher. Ehibret weicht vor Ermenrets Übermacht, ber ihn zur Enta richtung eines Tributs nothigen will, und entflieht gu Attila, wo er Aufnahme findet. Spaterbin ruftet ihm Diefer ein gros Bes Beer aus, welches Thibret gegen Ermenret führt. bunnen flegen, Thibret febrt ju Uttila gurud und weilt noch lange Beit bei ihm, bis fein Biberfacher gestorben ift. befremdet bei biefer Erzählung: warum bleibt Thibret, nachdem er den Ermenrek besiegt hat, nicht in seinem Reiche und vereitelt durch feine Rudtehr ben Erfolg ber gangen Unternehmung? Die Urfathe laft fich errathen: der echten Sage nach war Dieterich in jener Schlacht ber unterliegende Theil und beshalb genothigt, bei Uttila abermale Buflucht ju fuchen. Die Dichtung, um von ihrem Selben bie Schmach ber Befiegung abzuwenden , hat das Ereigniß umgekehrt , gleichwohl den Wie

Digitized by Google

berspruch im Erfolg baneben muffen bestehen lassen. Das um hundert Jahr altere Beugniß der Klage (oben S. 121) setzt das außer Zweisel: Dieterich war trostlos aus der Schlacht

gurud gefommen.

Die Bilkina S. hat fich alfo, fcheint es, eine Abanterung, boch nur in einem einzigen Punct erlaubt; fie ift geringfügig gegen bas, mas wir in bem Gebichte von ber Slucht finden. Dhne jene bessere Quelle wurden wir nicht mehr im Stande fenn, das mahre burchzuschauen, benn hier ift bie ungeschickte Berherrlichung Dieterichs fo weit gefteigert, bag er in einer gangen Reihe von Rampfen ben Ermenrich befiegt und bennoch fein Reich meiben und fremben Schutz fuchen muß. Schon Die Lift, mit welcher Ermenrich anfange ben Dieterich in feine Gewalt zu bringen hofft, fcheint bem wilben und ungeftummen Charafter, ben bie alteften Zeugniffe (oben G. 18. 21) ibm beilegen, wenig angemeffen: er gibt vot, feiner Gunden mes gen wolle er einen Bug gur Befreiung bes heiligen Grabcs unternehmen und bem Dieterich mahrend feiner Abmefenheit Die Regierung übertragen. Dieterich, gewarnt, geht nicht in Die Falle; es fommt zu offenem Rrieg, in welchem Ermenrich eine vollige Niederlage erleidet, ja fein Sohn Friedrich, berfelbe ben er nach ber ursprunglichen Sage vor bem Ungriffe auf Dieterich follte ums Lebeit gebracht haben, fallt mit achtzehnhundert Rampfern in Dieterichs Sande. Die Sache scheint beendigt , als zufällig einige von Dieterichs Beuten in einen hinterhalt gerathen und gefangen werden. Es find ihrer nur fiebene, um fie aber ju befreien, geht Dieterich unfinnige Bebingungen ein: er gibt nicht blog ben Sohn Ermenrichs und die achtzehnhundert Gefangene dagegen, fondern überants wortet bas gange Reich in feines Feindes Gewalt, wird felbft landesfluchtig und lagt fich von ihm mit bem Balgen broben. Diefe Großmuth foll ihn erheben, fie ift aber ohne Saltung und Wahrheit und bringt beshalb keinen Einbruck hervor. Egel ruftet bem Dieterich ein Beer aus; in einer großen Schlacht nahe bei Mailand werben dem Ermenrich alle Leute erschlas gen, er allein entflieht; bennoch fehrt Dieterich ohne Urfache und freiwillig ins Sunenland gurud. Gin unbedeutendes Ereigniß, Wittiche abermaliger Berrath, wird als Grund angegeben, marum Etel aufs neue ein Beer aufstellt. Gine britte große Schlacht findet bei Bologna flatt, Dieterich ift glorreicher Sieger, geht aber zu Chel gurud. In bem besondern Gebichte, bas fich bier anschließt, wird ein abermaliger Beerzug und die auch in ber Bilf. Saga bargeftellte und mahricheinlich allein ber echten Sage gemaße Rabenichlacht beschrieben. Freilich ber Erfolg ift genau wieder berfelbe: Ermenrich wird zu Grund gerichtet, aber Dieterich verläßt sein Reich. Außer Zusammenhang mit dieser Erzählung steht noch eine weitere Schlacht Dieterichs gegen Ermenrich, wovon im Alphart die Rede ist, allein schon andere Grunde lassen eine spätere Entstehung dieses Gedichtes vermuthen. In eine vielleicht noch neuere Darstellung der Sage, welche der Anhang des Helbenbuchs bewahrt (oben S. 296-98), ist zwar wieder Ordnung und Zusammenhang gebracht, aber auch ein Theil ihrer Grundlage ausgegeben.

Uss nicht eigenklich aus Migverstandniß, sondern aus einem unfreien Sinne in Auffassung der Sage sind Umkehrungen des Inhalts und ungeschickte Erweiterungen entstanden. Feiner gieng die Nibelunge Noth zu Werk, welche Dieterichs Abkunst von einem schwarzen Geiste bloß nicht berührte. Ich bin überzeugt, daß in der ursprünglichen Sage die poetische Wahrheit und Kraft zu stark wirkte, als daß Rücksichten dieser An möglich gewesen wären. Die Edda verräth nirgende die Abssicht irgend jemand in ein günstigeres Licht zu seben, sondern sie läßt die Natur eines jeden frei sich außern und ihm wider

fahrt bas Recht, bas ihm gebührt.

2. Eine solche engherzige Parteilichkeit für Dieterich trägt auch Schuld, daß, umgekehrt, Wittichs Charakter herabgesetzt ift. Die Vilk. S. stellt ihn niegends verächtlich, nicht einmal unebel dar. Er gibt dort nur den unabwendbaren Verhältnissen nach, warnt seinen vorigen Herrn und tödtet bessen Bruder im Kampse erst in hochster Noth. Die Reue, die er darüber in der Rabenschlacht zeigt, ist schön und ergreisend beschrieben und dies Stuck gewiß noch aus dem alten Gedichte erhalten. Dagegen der Verrath, den er in der Flucht an Dieterich, gleich nach Empfang von dessen Gnade, ausübt, und die schon erwähnte Schändlichkeit, womit er den Alphart mordet, sind widerstrebende Zusäte.

3. Die Beranderung in der Fabel des Rosengarten gu Gunften Dieterichs ift schon bei einer andern Gelegenheit

(oben G. 347-48) berührt.

9.

Wir durfen nicht versaumen, die Wirkungen aufzusuchen, welche die veranderte Sitte, der Untergang alter, die Einführung neuer, auf das Epos gehabt hat, muffen fie aber unterscheiden von der allmähligen und langsamen Umwandeslung, welche das veränderte poetische Bedurfniß hervorbringt und wovon hernach die Rede seyn wird.

· Digitized by Google

1. In ben ebbischen Liebern verkundigt fich die Belbenzeit, welcher fie ihre Entstehung verdanten. Gie find erfullt von bem 'ftolgen Gefühl ber fuhnften Tobesverachtung, aber frei außern sich auch die heftigsten Leidenschaften, und eine unent= schuldigte Graufamkeit glaubt erft bie Pflicht zur Rache vollftandig zu erfullen. Bas ift ber allgemeine blutige Untergang in dem Nibelungelied gegen den Tob ben Bogne und Gunnar leiden? Und boch scheint bas noch überboten burch den Mord ber jungfraulichen Schwanhild, beren garten Leib Pferbe zer treten, ober burch bas Opfer, bas Gubrun mit ben eigenen Rinbern bringt. Gleichwohl liegt in diefer Graufamkeit, ber eine gewisse tragische Wurde nicht fehlt, und die ber gegens überftebende, unbezwungene Muth mitbert, benn Sogne lacht, als ihm bas Berg ausgeschnitten wirb, und Bunnar rubrt unter Schlangen figend Die Barfe; es liegt barin feine eigent= liche, widrige Robbeit. Diese erscheint erft in ber berabfine fenden Dichtung, wenn fie erzählt (Bilf. G. c. 366), bas Grimild ihren Brudern einen Feuerbrand in den Mund geftogen habe, um fich von ihrem Sode zu überzeugen. In bem Nibelungelied ift jener ungezahmte Sinn , zugleich mit ber auf beibnischer Unficht rubenden Blutrache, verschmunden und ber Geift des Ritterthums, der alle perfonlichen Berhaltniffe verfeis nerte und große Gewalt über die Leidenschaften geradezu forberte, übermachtig geworden. Der gange Charafter Rubigers hat daher feine Bebeutung empfangen : Die hintanfepung feiner felbit, die Freigebigkeit, Die Bereitwilligkeit gegen feine Freunde ju tampfen, um feinem herrn bie Ereue bes Bafallen au bemabren. Überhaupt ift gut und bos mit einem gefteigerten Gefühl und größerer Parteilichkeit geschieben, als in ber Ebba, welche nicht anklagt ober entschulbigt, sonbern bas Schickal ohne Ginfpruch, Die That ohne Rucfficht auf Die Gefinnung malten lagt. In ihrem Beifte murbe bas Schwert ber Berechtigkeit, welches bas Nibelungelied bem Silbebrand ober Dieterich in die Sand gibt, die Buth der Kriemhild ju bestrafen, finnlos und Spels Billigung (in ber Bilf. G.) un: naturlich und tabelnemurbig fenn.

2. Das Erloschen bes Rechts zur Blutrache hatte noch eine Hauptveränderung in der Siegfriedssage zur Folge. Kriems bild bereitet in dem Nibelungelied ihren Brudern den Untergang, weil sie sich Genugthuung für Siegfrieds Mord verzschaffen will. Dieses Beginnen war nach den Begriffen alterer Zeit unrechtlich, denn sie hatte Sühne angenommen. Auch weiß die Edda durchaus nichts davon, im Gegentheil sie läst für ihre gemordeten Brüder, dieselben, die Sigurds Tod ver-

schulbet hatten, die Gubrun Blutrache an bem eigenen Gemahl nehmen. Und boch geht dieser That noch eine grausamere voran: bevor sie ihn selbst tobtet, läßt sie ihn die Herzen der mit ihm erzeugten, von ihren eigenen Handen gemordeten Kinder als eine süße Speise verzehren und aus ihren zu Bechern geformten Schabeln blutgerotheten Wein trinken. Berspslichtet glaubte sie sich vielleicht, weil die Kinder (was bloß die Prosa in drap Nisl. p. 287 noch weiß) das Leben der Brüder ihrer Mutter von Utle zu erstehen sich geweigert hatten. Die Rache der Kriemhild an ihren Brüdern findet ihren Grund in jener Ansicht des Mittelalters, welche die Liebe als das höchste Gesühl verehrte, vor dem jede andere Kücksicht weichen mußte. Der Dichter der Klage erblickte daher in ihrer That eine Gott wohlgefällige Treue gegen Siegsried (vgl. oben S. 12).

3.. Als Sigurd in Gunnars Gestalt mit Brunhild das Bett theilt, scheidet er sich durch ein Schwert von ihr, weik er sie nicht berühren will. Ein alter Gebrauch (Rechtsalterth. 168), dessen Berschwinden in dem Nibelungeliede die Darstelzlung einer Scene möglich gemacht hat, die freilich Siegfrieds ritzterlichen Edelmuth in das glänzendste Licht sett, aber der trefflichen Erzählung ungeachtet etwas kunstlich ausgesonnenes und überseinertes enthält. Es war für ein späteres, weniger zart gehaltenes Gedicht nicht schwer, dies abzuändern, und in der Bilk. S. (c. 207) zieht Siegfried der Brunhist erst den Ring vom Kinger, nachdem er ihre Gunst wirklich genossen hat. Dazmit schwindet auch die Keinheit seines Charakters, auf welche die echte Sage ein so großes Gewicht legt, und ein wesentz

licher Zug ist verwischt.

4. Die eddische Sage muß ben Sigurd fur fchuldig erklaren, nicht fowohl feiner Gefinnung wegen, benn zu bem große ten Unrecht, bas er begieng, warb er burch einen Baubertrant · bethort, als feiner Sandlungen. Er brach bie Gibe, welche et ber Brimbild geleiftet hatte, aber auch bie Taufchung, in welche er fie verfette, mard in bem Augenblick eine Schuld, wo fie burch ihn, wenn auch gegen feinen Willen, an ben Lag fam und ihre Ehre verlette. Brunhild mar berechtigt Rache an forbern und die rhemischen Ronige benten nicht meis ter baran, Sigurds Tob zu verheimlichen, nachdem fie bas feige und unwurdige dabei von fich abzumalzen und bem Gut= torm aufzuladen gefucht haben. In der Nibelunge Roth ift bas Berhaltniß gang anders: Siegfried bleibt rein und unschulbig, felbst bag er unsichtbar (nicht in einer anbern Gestalt) für Gunther handelte, tann Brunbild taum als ein Unrecht betrachten; benn wir wiffen nichts von einer fruberen Berbindung mit ihr und er ift aufs außerste über Kriembildens Schwahhaftigkeit aufgebracht. Un ihm wird also ein schandlicher Mord begangen, welchen die Urheber zu verbergen sich bezmuhen. Ihn zu entbecken, ward das Bahrgericht in das Gedicht eingeführt, über welches noch keine altere Nachweisungen aufgefunden sind, obwohl gleichzeitige. (Rechtsatterth. 930).

5. Wer unter bem Unscheine feinblicher Gefinnung nach Namen und Geschlecht gefragt wurde, bem gebot ritterliche Sitte, Untwort zu weigern, damit es nicht aussehe, als

wunsche er ben Rampf zu vermeiben.

Ich muß zuvor einige beweisende Stellen anführen. Biterolf gibt keine Auskunft über sich (590). Omlung verschweigt hartnäckig dem Sigurd Namen und Geschlecht, weil es ihm zur Schande gereichen mochte (Wilk. S. c. 181); aus demzselben Grunde Parcifal dem Feiresig (177 b), und dieser erklärt daher den Schimpf auf sich nehmen zu wollen und nennt sich zuerst. Als Otnit und Wolfvieterich zum Kampfe gerustet sind, spricht jener (80b):

nû dar, ritter edele, nû fagent mir iuwern namen, dag ich iuch dâ bi erkenne, des dürfet ir iuch nit fchamen.

Dô sprach Wolsdieterich: daz wær ein zageheit, daz ich iu von mime gesiehte so schiere hæte geseit, wer min vater wære oder wannan ich si geborn. waz hant ir des ze fragenne? daz ist mir an iuch zorn.

Dieser Ehrenpunct war in der altesten Zeit unbekannt und es lag in der Beantwortung einer solchen Frage nichts schimpszliches. Beugniß davon liefert Echards Gedicht: Walthari auf Haganos Rath befragt, gibt (595) ohne Bedenken dem Kazmelo über Namen und Herkunft Bescheid. Gleicherweise im Beowulf (S. 22) der Ankömmling dem Wächter Hrodgars.

Dieser Ansicht gemäß beantwortet in dem alten Hildebrandsliede (oben S. 23) der Sohn dem Bater, obgleich beide, zum Kampfe gerüstet, einander gegenüber stehen, genau, sogar aus, sührlich, die Frage, wie er heiße und von wem er abstamme. Hildebrand, der seinen Sohn erkannt hat, sucht auf jede Beise den Kampf zu verhindern, aber jener sieht einen Betrüger in ihm, und legt seinen Worten keinen Glauben bei. Der Bater mag wollen oder nicht, er muß zu den Wassen greisen. In der Vilk. S. (c. 376. Rasn, der hier einen bessern und vollständigern Tert hat) ist in Folge der eingedrungenen, ritzterlichen Sitte der ganze natürliche Inhalt des Liedes verscho-

ben und ber verftanbige Busammenhang gerftort. Beibe Ba= ter und Sohn, wie fie fich begegnen, beginnen ohne weiteres ben Streit, obgleich (gang anbers, als in bem alten Bruchflud) Silbebrand recht gut weiß, daß fein Gohn ihm gegenübersteht. Das hochst naturliche Gefühl des Baters, der das Blut feines Sohnes zu vergießen aufs außerste fich ftraubt und nur nothgebrungen fich auf den Rampf einlaßt, ist der rittertichen Ehre geopfert, welche, um jum Rampfe zu gelangen, jede andere Rucksicht bintanfett. Die Frage nach Namen und Geschlecht kommt zwar vor, findet aber erft mabrend ber Ruhe vom Kampfe statt; fie ist paglicher in dem Munde bes Sohnes, als des Baters, ber feinen Sohn nach ber Befchreis bung, die ihm vorher bavon' gemacht war, recht mohl kennt. Allein beibe munichen im Grunde bie Antwort bloß als ein Beichen ber Demuthigung und Besiegung ju erzwingen; bet Sohn will nicht einmal eingestehen, daß er ein Wolfing fen, obgleich ihm bann ber Alte Frieden verspricht, ja als er wirklich unterliegt, will er burch Nennung bes Namens nicht ein= mal bas Leben erkaufen; Silbebrand muß fich entschließen ben Unfang zu machen. Diese Entwickelung war gewiß bem alten Gebichte fremt. Das Bolkblied schlagt wieder einen andern Beg ein. Die Kampfluft bes Ulten, ben bie Tapferkeit fei= nes Cohns mit ber eigenen zu meffen geluftet, ift gesteigert, aber durch einen scherzhaften, uber bas gange Lied verbreiteten Humor gemilbert. Die Frage, woran sich ursprünglich bas Lied entwickelte, ift, weil fie bei biefer Unficht überfluffig mar und nur ftorte, ausgelaffen, boch baß fie gang fehlte, hatte ich oben (S. 23) nicht fo bestimmt fagen follen, benn nach beendigtem Rampfe will Silbebrand bem- Sohne die Beichte abnehmen und fagt, wenn er vielleicht ein Bolfing fen, habe er nichts zu furchten. Jest halt ber Gohn nicht, wie in ber Bilf. Saga, zurud. Seine Klage über die Wunden, die et bem Bater felbst geschlagen, ist ein schoner, vielleicht noch ein alter Bug, ben bie Bilk. G. schon vergeffen hatte; bas gilt aber schwerlich von bem nachherigen Scheinkampf vor Frau Ute, ben nur bie breft. Sanbichr. ergabit. Die Bill. G. jeboch erklart allein ben Vorwurf, den Hildebrand bem Sohne macht, einen Sieb geführt zu haben, wie ihn ein Beib nur lehren tonne. Für die Fortbildung ber Sage gewähren biese brei Darftellungen aus den verschiedenften Beiten ein hochft lehrreiches Beispiel.

10.

Den poetischen Werth ber einzelnen Gedichte allseitig zu wurdigen, ist hier nicht meine Absicht, ich beschränke mich

barauf, die verschiedene Weise anzudeuten, die sich in Auffassung der Überlieferung kund thut. Der Geist der Dichtung blieb in dem Fortgange der Zeit nicht derselbe, er stieg odersank, und sollte er sich auch auf gleicher Sohe erhalten haben, so veränderte er doch vielsach den Standpunct, von welchem aus er die Sage betrachtete.

1. Die Gigenthumlichkeit ber ebbifchen Lieber beruht barin, daß zunächst die Absicht nicht babin geht, ben Inhalt ber Sage barzustellen, ben sie vielmehr als bekannt vorausseben. fondern baß fie einen einzelnen Punct, wie er gerade ber poetischen Stimmung biefer Beit zusagt, herausheben, und auf ihn den vollen Glang ber Dichtung fallen laffen. Mur mas ju feinem Berftandniß dient, wird aus ber übrigen Sage angeführt, oder baran wird erinnert. Eine Beziehung auf bas junachft vorangegangene folgt vielleicht erft einer Undeutung ber Bukunft, bas Entfernte wird burch kuhne Ubergange in bie Nabe gerudt, und zu rubiger Entfaltung und gleichformigem epischen Fortschreiten gelangt Diese Poefie nicht., Wo fie etwa ben Anfang bazu macht, wird fie burch die Reigung zu lebs hafter, bramatischer Darstellung gestort, die überall burchbricht und biefer Betrachtungsweise vollig angemeffen icheint. schönsten Lieder geben bald in Gesprache über, ober find gang barin abgefaßt; bie ergahlenben Strophen mahren nur ben Bufammenhang. Much im Ginzelnen verleugnet fich nicht ber Beift bes Gangen: oft wird ein bedeutender Bug allein berausgenommen, alles übrige im Dunket zuruckgelaffen. wird z. B. Sigurds Mord einmal nur mit wenigen Worten erzählt: "leicht wars Guttorm anzureizen: bas Schwert ftanb in Sigurds Berg ". Bie ungulanglich fur epische Entwickelung und doch wie poetisch anschaulich!

Das Erhabene der eddischen Lieder beruht in diesem auf der Hohe genommenen Standpunct, wo das Auge, über die Ebenen wegschauend, nur auf hervorragenden Gipfeln verweilt. Der Ausdruck, edel und einsach, aber scharf und genau bezeichnend, ist nur durch reiche und kühne Zusammensehungen geschmuckt; da wo er schwer und tiessinnig wird, blitt der Gedanke uns doch entgegen. Eigentliche, zumal ausgesührte Gleichnisse uns doch entgegen. Eigentliche, zumal ausgesührte Gleichnisse wohl Gudrun, er habe sich unterschieden, wie Lauch vor Gras, hirsch vor übrigen Thieren, Gold vor Silber; doch dergleichen ist selten, dagegen sind die einzelnen Ausbrücke selbst häusig bildlich zu verstehen und vorzugsweise liebt diese Poesie Umschreibungen, welcher statt der Sache, den Eindruck, statt der Person die Handlung vor Augen bringen. Als högne

ber Subrun ben Tob Sigurds verfündigt, spricht er seinen Ramen nicht aus, sondern, theils aus einer gewissen Schonnung, theils weil er zugleich die Rache, die der sterbende noch genommen, ausdrucken will, nennt er ihn Guttorms Tobter.

In der Dichtung von Sigurds Ahnen, vorzüglich aber von Siegmund und Sinfiotle, herrscht eine Bilbheit, bie auf bas bochite Alter beutet. Reineswegs zeigt fich babei bie Gemein: beit herabgesunkener Naturen. Selbst in , Wolfe vermandelt und thierischen Erieben überlaffen , vergeffen , fie nicht gang ibre Belbennatur. Signe icheint fur nichts als ben Glant ibred Gefchlechtes Gefuhl ju haben; fie tragt tein Bebenten, ihm ihre Kinder, welche die Probe bes Muthes nicht, wie es Ablfungen geziemt, besteben, hinzuopfern und in frember Gestalt mit bem eigenen Bruber einen reinen Abkommling ju Dennoch fehlt bem Ginfiotle die volle Rraft, Die zeugen. feinem Bater, ber jugleich fein Dheim ift, innewohnt; er ver tragt nicht wie biefer ben Gifttrant, fonbern flirbt bavon. In allen Thaten biefes Gefchlechts ift fein Baubern, fein Uberlegen, fie folgen bem gewaltigen Drange ihrer Ratur, aber Signe suhnt die begangenen Greuel burch einen freiwilligen

Tob mit bem ungeliebten Manne.

Die Sage von Sigurd ift in fich reiner und ebler, er, beffen glanzende Augen ichon eine bobere Ratur andeuten, die Bluthe bes Geschlechts, bas mit ihm abstirbt. Die Dichtung bat ein fichtbares Wohlgefallen an ber Berrlichkeit feiner gangen Ers icheinung und brudt bas an mehr als einer Stelle aus. Man muß ber Beit, welche fich biefen Liebern tund gibt, eine Bil: bung beilegen, welche Außerungen ber garteften Gefühle vergonnte, und Naturlichkeit und Abel ber Gefinnung ju vereinis gen mußte. Großartig ift ber Charafter ber Brunbild und in bem Biberfreit unverloschter Liebe ju Sigurd und ber Roth: wendigkeit für die preisgegebene Ehre feinen Lod zu fordern mit nicht gewöhnlicher Tiefe und Rraft bargeftellt. Thre lette Rebe, die Anordnung ihrer und Sigurds Leichenfeierlichkeit und bie Prophezeiung, womit fie endigt, hinterlagt einen polls kommen tragischen Ginbrud. Gubrun benkt milber und weib: licher und ihre Natur außert fich am fconften in bem Schmerz bei Sigurds Leiche. Grimtlo fteht tiefer und im Sintergrunde mit herenfunften beschäftigt, fie will bas Schidfal lenten und arbeitet ibm in die Banbe. Unter ben Giufungen ragt Bogne bervor, Gunnar ift weniger offen und entschieden, und verdient einigermaßen die Geringschatzung, welche Brunbild ihm begeigt; boch bie Belbennatur beiber Bruber außert fich bei Mt les Berrath und ihrem Tod. Guttorm, ihr Stiefbruder und

tein Sohn Giutes, gilt nicht fur ihres gleichen und gibt fic als Werkzeug zu Sigurde Mord in ihre Sande. Atles Cha-rafter ist zu unbestimmt, um ein Urtheil zuzulaffen. 2. Gine merkliche Berschiedenheit finde ich in den gron-

Tanbifchen Liebern und einen Fortschritt zu der epischen Darftellung, wie benn auch hier erft bas 3ch bes Dichters jum Borfchein kommt. Schon deshalb kann ich ihnen nicht mit ben andern ein gleiches, ober gar ein hoberes Alter beis legen, wenn sich auch nicht gezeigt hatte, daß neue Namen, bochft mahrscheinlich auch neue Ereigniffe, barin aufgenoms men find. Gie umfaffen ein großes, fur fich felbft beftebens bes Stud ber Sage, bas ohngefahr bem zweiten Theile uns ferer Nibel. Roth entspricht. 3mar an freien Übergangen fehlt es auch hier nicht, aber es ift boch ein festerer Fortgang und eine gewisse Entwidelung ber Fabel merkbar. Der Musbrud ift auffallend schwerer und kunftlicher, bennoch aber von einem

poetischen Geifte burchdrungen.

3. Wenn die alten Lieder fich nicht um eine in Beziehung auf ben Inhalt vollständige Darftellung ber Gage bemuben, fo durfen wir ichließen, baß fie allgemeine Renntniß berfelben voraussehen und ber Erganzung ihrer Worte in dem Bewußts fenn der Buhörer gewiß sind. Einer folden, noch nicht, wie bie spatere, durch das Bustromen fremder Sagen gestörten Beit mochte fur bie Erhaltung ber eigenen zu forgen gar nicht einfallen. Das Silbebranbelieb, bas einzige, mas wir aus jener Periode dagegen ju ftellen haben, ift ein ju kleines Bruchftud, als bag wir mit Sicherheit urtheilen konnten. Doch laßt fich ein ben edbifchen Liebern verwandter Geift mobl erkennen. Es ergahlt nicht, baß hilbebrand auf bem Bege nach Saus fich befunden und einfam vorausgeritten fen, es beginnt gleich bramatisch: Bater und Sohn fteben fich einans ber gegenüber und ebe es jum Rampf tommt, entipinnt fich ein lebhaftes, naturliches Gefprach, bas mit ber Lage beiber fehr wohl bekannt macht. Doch herricht mehr Streben nach Bollftandigkeit, als in ben edbischen Liebern, und ber Ton fceint mir mehr epifch, weniger feierlich; mit einem 3ch fångt bas Gebicht fogar an, hilbebrand zeigt hier fcon bie Weisheit, bas Borforgliche und die fchwer zu reizende, aber ibres Erfolge fich bewußte Zapferfeit, wie in fpatern Gedichten.

4. Der Beit nach rudt Edehards Balthari bier an. Mis Uberfetung ober Stylubung, die, wenn auch Gefchid und Berftand, doch wenig von poetischer Lebendigkeit verrath, liefert fie keinen Aufschluß uber den Geift des Originals. Nur ein unmöglich von Ecebard ausgegangener, sondern in feiner

Quelle begründeter Umftand gibt eine merkenswerthe Andeutung. Gunthari zeigt ein unwürdiges, nahe an Feigheit granzendes Betragen, worüber er auch Vorwürfe enthalt. Für die Edda und Nibelunge Noth paßt biese Grundlage-seines Charakters nicht. Hagano bagegen ist burchaus edelmuthig gesinnt und das sinstere und bose Wesen, das die Nibel.

Noth beschreibt, ihm fremd.

5. König Ruth er fällt eigentlich außer ben Kreiß unserer Betrachtung, da seine nicht volksmäßige, selbst etwas rohe Gelehrsamkeit einmischende Darstellung schon jener Zeit und Bildung angehört, aus welcher sich die hösischen Dichter des 13ten Jahrh. entwickelten. Auch ist bei dem verderbten Tert schwer, einen richtigen Eindruck zu erlangen. Die Begeben-heiten werden erwähnt, um besprochen zu werden, sie selbst aber gelangen, wenn ich so sagen darf, nicht zum Wort. Zu loben ist die Sicherheit in der ganzen Arbeit und manche schone Einzelheit, z. B. die Erzählung von Ruthers heimlichem Besuche bei der Königstochter und der Probe mit den goldnen Schuhen. In dem alten Berther ist mit Hildebrands Bers

håltniß auch beffen Charafter wiederholt.

6. Die Darstellungeweise ber eddischen Lieber ift in der Ribelunge Noth ju ihrem Gegensate gelangt. Sier wird nicht bloß an die Sage erinnert und die Theilnahme auf eine hervorleuchtende Stelle geleitet, hier ift Abficht, ben Inhalt fo vollståndig und genau als moglich darzulegen. Dies geschieht mit einer aus bem frischeften und lebendigften Gefühl erzeugten Bahr= beit, die jedes Wort burchbringt und beseelt. Die Ebda zeigt eine bewegte, aufgeregte Stimmung, fie fchreitet heftig weiter, wahrend hier eine gleichformige Ruhe herrscht, Die in ficherer und langfamer Entwickelung ber Fabel jedem Theil Diefelbe Aufmerksamkeit schenkt. Erhaben in bem Sinne, in welchem es die eddischen Lieder find, ift die Nibelunge Noth nicht; jenen fehlt bagegen die Unmuth, bas Gindringliche und Butrauliche bes beutschen Gebichts, bem ein naturliches Gemuth nicht leicht widersteht. Es sett die geistig reiche, in allen Berhaltniffen innerlich belebte Beit voraus, in welche feine Ausbildung fallt; ihr entspricht die Darftellung bes offentlichen und bauslichen Lebens, die Feinheit der Sitten, die Pracht der Feste, überhaupt die außere Ausstattung. Die Wirklichkeit ist nur in bas reinere Licht ber Poefie bervorgehoben. Bolksmäßig ift bas Lieb allerbings, infoweit namlich bas Beste Dieser Beit, aus ber Mitte bes gangen Bolfes hervorgegangen, feine ab= gefonderte Erscheinung war. Zuch ift bie Person des Dichters niemals durch die geringste Eigenthumlichkeit ausgezeichnet und

bedeutet in der That nichts anders als den febenden Mund der Sage. Das Ich (meist in dem ersten Theile des Gedichts) erscheint nur in allgemeinen (8, 1. 197, 2. 553, 2) und wies berkehrenden (71, 2. 362, 1. 1649, 3) Ausdrücken, oder in humoxistischen Wendungen (293, 2. 560, 4), wie sie auch der Dichter des Grafen Rudolf und Wolfram lieben. Schickslich hebt das Gedicht mit Uns an, um auch die, welchen die Sage soll überliefert werden, mit zu begreifen; diesen Pluraslis gedraucht aber schon ein angelsachsisches Gedicht, das Lied von

Unno und Ruther (oben S. 21. 49. 50).

Die alten Lieber beherrschen vollkommen ben Inhalt der Sage und verlieren den Zusammenhang des Ganzen selten aus den Augen, darin steht das Nibelungelied zurück, und eine Vergleichung von diesem Gesichtspunct würde zu seinem Nachstheile ausfallen. Widersprücke, Nachlässisseiten und andere Verstöße dieser Art sind schon oben (S. 64) besprochen, doch wie ungerecht es seyn wurde, darnach den poetischen Werthmessen zu wollen, bedarf keiner Bemerkung, Die Darstellungs, weise des Nibelungeliedes und das hingeben an die genause Erzählung lenken von der Rücksicht auf das Ganze und von der Borge ab, Erweiterungen und Umbildungen damit in sibereinstimmung zu seizen. Der sebendige Zusammenhang wird dadurch nicht gestört, bleibt wenigstens erkenndar, und darauf vertraut die Dichtung. Wird boch auch das Wunders bare eber in den Hintergrund gerückt, als hervorgehoben, und dem Menschlichen die höchste Theilnahme zugewendet.

Wir haben Gelegenheit die Auffassung einiger Hauptcharaktere zu vergleichen. Brunhild ist offenbar gesunken, zwar ist eine kinstere Starke verblieben, aber nicht die Hobeit, welche die Edda ihr beilegt. Dier wirkte nicht bloß eine andere Anssicht des Dichters, auch die verblaßte Sage. Da ihre frühere Bekanntschaft mit Siegfried beinahe völlig vergessen ist, so hat sie nur den ihr gesptelten Betrug zu rächen; wir vernehmen nichts von ihrer heimlichen und hestigen Reigung zu ihm, und nachdem sie seinen Mord erlangt hat, tritt sie ungeschickterz weise ganz in ein dunkled Leben zurück, während sie in der Edda mit einem richtigern Gesühl ihr Dasenn nicht länger ertragen kann. Nur als Ehels Botschaft anlangt (1425. 1426), wird sie noch einmal genannt; das hätte ebenso gut unterbleiben können, sie bedeutet nichts mehr. Zwei der ergreisends sien Momente, ihre Unterredung mit Sigurd nachdem das Geheimniß an den Tag gekommen ist, welche die Böls. Saga (c. 38) allein bewahrt hat, und ihr seierliches, stolzes Ende sind durch diese Beränderung aus der Dichtung verschwunden.

Rriembilbens (Gubrunens) und Bunthers Charafter ift nicht wesentlich veranbert', er tritt auch hier bor Siegfried zuruck. Diefer erscheint gang wieder als ber reinfte und tauferfte Deld, den die Welt noch gesehen hat, obwohl weniger in der That, als bem Sindrucke nach, ben feine, iest nicht mehr in frischer Erinnerung befannte Jugendzeit hinterlaffen hat. Gine robe Bezeichnung feiner Unerschrockenheit und eine ungeschickte Entftellung icheint mir bie Sornhaut, von ber mit Recht bie Cova; die Rlage und Biterolf nichts wiffen (oben S. 112. 132). Die Erzählung von dem Auszuge auf bie Jagb an, bis zu bem Augenblich, wo er meuchtings burchstochen wird, ift trefflich und man betgißt barüber, daß ber Grundgebanke ber alten Lieber, wonach der Morder ben Sigurd im Schlafe todtet und breimal, bon bein Glanze seiner Augen erschreckt, zurudgegangen ift, bis er fie geschloffen hatte, als poetischer und bedeutenber muß ahrefannt werben. Wollig in einem anbern Lichte zeigt fich Sagen; über bie Grunde, bie babei mogen gewirtt haben , habe ich ichon Muthmaßungen aufgeftellt. Gr rath und vollbringt bie bofe That und augert fich auch fonft, und ohne Noth, rauh und unbarmherzig gegen Kriembild, gang ber Ebba entgegen. In bem zweiten Theile bes Dibe. fungeliebes ift biefer Charafter burch Sagens Graufamfeit gegen ben Sahrmann und ben Rapellan fortgefett, bis in ben neu binjugekommenen Berhaltniffen ju Bolter und Rudiger er wieder gehoben und edelmuthiger bargeftellt with. Bolfers fielterer humor, geschilbert und durchgeführt, wie es nur Bolts bichtung vermag, wurde boch ben Geiste ber eddischen Lieber nicht zusagen und fich bort, falls auch ber neu hinzugetretene Beld felbst schon bekannt gewesen ware, nicht emgefunden baben.

7. Ich erwähne hier gleich neben bem Nibelungelieb das Gedicht von Gubrun, weil es an innerm Gehalt ihm so nahe steht und allein mit ihm kann verglichen werben. Alles der Darstellung dort ertheilte Lob ist auch hier anwendbar, den letten Grad etwa nehme ich aus, denn die zarte Ausschlung, welche den zweiten Theil des Nibelungeliedes auszeichnet, ist nicht völlig erreicht. Auch Sitte und Lebensweise möchte dort gleicherweise um einen Grad feiner und vornehmer sich aussweisen. Dagegen was Anlage des Janzen und regelmäßige, sortschreitende Entwickelung der Fabel betrifft, so steht es über der Nibelunge Roth; es ist noch mehr aus einem Guß und kann in dieser Hischt als ein Muster gelten. Es überrascht durch Neuheit des Inhalts wie der Charaktere, und zu bewundern ist der eigenthümliche Ausbruck, den jede der auftres

tenden Personen zeigt und durch das ganze Gedicht behålt. Mit dem Aufenthalt der gewaltsam entführten Gudrun in der Normandie öffnet sich die Bluthe des Gedichts; die Erzählung, die leht folgt, wie Gudrun unter Herabmurdigungen aller Art den Avel ihrer Seele die zu dem Augenblick ihrer Erlösung bewahrt, ist von unbeschreiblicher Schönheit und der Werth dieses Gedichts überhaupt so groß, daß es dem besten, was epische Poesie irgendwo hervorgebracht hat, kann an die Seite gesett werden.

8. Eine gewiffe Beiftesverwandtschaft finde ich zwischen Dinit und Bolfbieterich, bem Rofengarten und Alphart; fie mogen fich ziemlich gleichzeitig, mahrscheinlich in ber zweiten Salfte bes 13ten Sahrhunderts, wenigstens in ber Auffaffung in ber wir fie befigen, ausgebildet haben. Bas Styl, Darftellungsweise, poetisches Gefühl angeht, so haben fie manches mit bem Nibelungeliede gemein, nur dies alles ffeht nicht eine, sondern mehrere Stufen tiefer. Sie find polesmaßig, aber von diefer Poefie hat fich ber ebelfte Stand, ich meine die kunftreich gebildeten Dichter, entfernt; bem übrigen Bolt verblieben, zeigt fie fich mahr, tuchtig, traftig. Roch immer, hat fie einen ungewohnlichen Werth und vermoge ihres Ursprungs eine Rraft im Festhalten ber Charaftere , welche ben höfischen Dichtern mangelt; allein ber Erzählung fehlt bie genaue und anmuthige Ausführung und ber geistige Duft bes Ribelungeliebes und ber Gubrun. Robbeit der Gitten ift an mehr als einer Stelle eingebrungen : bas ganze Abenteuer, bas Bolfdieterich mit der Deibin Marpalie erlebt, die Beschreis bung ihrer Reite, ber Grund, ber, wie fie glaubt, ihn bewe-gen muffe, fie freizugeben, ift ein Zeugniß bavon, so viel Berdienst die belebte, sichere Darftellung sonft hat. Rriembild im Rofengarten schlagt nicht bloß ber Jungfrau, welche bu Gunften Rubigers fpricht, mit ber Sauft ins Geficht, fie ftraft fich spaterbin felbst auf diese Weise; und wie viel gemeiner noch ift bas Anerbieten, bas die Herzogin an Dieterichs Bofe bem Wolfhart macht, um bamit feine Gunft fur den theinischen Boten au erlangen. Diefe Beispiele ließen fich vermehren, ich bemerke aber nur noch bie Rauheit bes iest erft auftretenben Monche Ilfan und bie halb scherzhafte, halb plumpe Beise, womit das Rlofterleben verspottet wird, die deutlich jenes Beitalter verrath. Man muß die Klagen bes Sugo von Trimberg aus dem Ende bes 13ten Sahrh. uber Berberbnif ber Geiff: lichkeit im Renner lefen, um jene Schilberungen begreiflich und in der allgemeinen Unficht begrundet zu finden.

9. Das unvolksmäßige, überbies ziemliche geiftiofe Gebicht von Dieteriche Mucht fommt hier niche in Betracht. Die Rabenfolacht und Eden Ausfahrt befigen wir leiber nur in Umarbeitungen; wie fie vorliegen, find fie beibes alter und junger, als die fo eben beurtheilten Berte. Sier unterscheibet fich bas ebte Detall beutlich von bem tauben Gestein und unverkennbar ift ber Geift ber alten Dichtung, ba mo Rampf und Lob Diethers und ber beiden Sohne der Belthe ergahlt wird, noch in diefer wortreichen, burch Bieberholungen geschwächten Darftellung einer unfichern Sand. Die bei Cden Ausfahrt gewählte Strophe veranlaßte zwar manche überfluffige Beile, boch ift etwas gleichformiges und festes in ber Manier, bie ber Arbeit einen beschrankten Werth und Reit berleiht; auch ware es ungerecht, ben eigenthumlich poetischen Ginn gu verkennen, womit Dieterichs und Edes Busammentreffen, ihr Befprach und Rampf, und Dieteriche Rlage über ben getobteten Keind aufgefaßt ist. Reinern Inhalt liefern wohl bie bierber gehörigen Capitel ber Bilfina Saga, boch wohl nur einen Ausjug aus bem Gebicht, bas Enenkel in ber Mitte bes 13ten Jahrh. kannte. Sigen ot habe ich schon bei einer andern Gelegenheit beurtheilt: bie Sage ift unbebeutend, die Darftellung matt und leblos. Laurin, burch beffern Inhalt geschubt, erhebt sich boch an keiner Stelle über eine flache Gleichformiakeit.

10. Das Lieb von Siegfried zeigt noch einigen Bufammenhang mit dem Geiste der Nibelunge Roth, aber in höchster Beschränktheit und Ungeschicklichkeit, ja es scheint dem völligen Erstarren nah. Dagegen das hildebrandslied, als wirkliches Bolkslied, eine frische, nicht unangenehme Stimmung verrath. Gelbst das Ludenhafte und Abgeriffene barin hat etwas gefälliges und die Phantasse anregendes.

11. Ich darf die Vilkina Saga nicht ganz übergehen. Als bloße übersetung und Compilation aus zwar guten, aber doch ungleichartigen Quellen erlaubt sie kein eigentliches Urtheil über ihre Darstellung. Gerade das geistreichste der Gedichte mußte auf diesem Wege versliegen. Aber die übertragung in Prosa ist verständig und allem Anscheine nach gewissenhaft, zudem ist sie ofter durch umständlichere Erzählung beleht und ihr sehlt dann nichts, als ein höherer Ausdruck und rhythmisse Bewegung.

12. Das helbenbuch Caspars von ber Rohn ift eine von allem poetischen Sinn entblofte, unglaublich geistslose Arbeit; ber beschränkteste Meisterfanger bes 15ten steht ben besten Dichtern bes 13ten Sahrh. naber, als bieser rohe

Bearbeiter ber alten Quelle. Rachbem breihundert Jahre etwa vorsidfen sind, if die Heldensage aus den edelsten in die gemeinsten Hande stusenweise heradgesallen und ihr volliges Erdsichen wicht bioß begreislich; sondern nothwendig. Caspar bat, wie es scheint, sur gemeine Bankelsanger gearbeitet und sein Geschäft wie ein Tagewerk betrieben; mehrmals thut er selbst die überzeugung von dem Werth seiner, viele unnühe Worte wegschneidenden Bearbeitung kund. Bon der Stumpsheit der Sprache und überhaupt ihrer Behandlung nuß man sich selbst überzeugen, um sie sur möglich zu hakten.

13. Das Gebicht von Deeterich's Drachenkampfen ift, nur in einer andern Beife, ebenfo fchlecht als Caspard Bearbeitungen, ja biefer zeigt boch eine gewiffe Rufligkeit, während bas Beitschweifige und bie endlosen Wiederholungen in biefem ftarken, strophischen Berk eine ganz kindische Un-

beholfenheit an ben Bag legen.

## IL

Die Untersuchung rudt vor zur Betrachtung ber Beranberungen, welche die Dichtung im- Munbe ber Ganger ober burch fchriftbiche Aufgeichnung erfahren hat.

1. Rach Sornandes fangen die Gothen ihre Belbenlie: ber unter Begleitung ber Bither (bie Stelle oben S. 1). Es ift freilich nur eine Bermuthung, daß diefer Gefang mehr eine tangfame, ben Rhothmus bezeichnende, von ben Tonen bes Infriuments begleifete Rebe mar; aber biefe Bermuthung flutt fich auf ahnliche Erfcheinungen bei Bollern, beren Selbenlie: ber noch wirklich gefungen werben. Das Dafenn befonbers ausgebilbeter Ganger burften wir nicht bezweifeln, mußten wir, baß ber Bitherspieler, ben ber ofigothische Theodorich bem fran-Afthen Konig Chiebowig fenbete und ben er in feinem Briefe (Calliodor. Var. 2. p. 1128. Bibl. max. XI.) nennt: citharcedum arte fua doctum, qui ore manibusque consona voce cantando gloriam veltræ potestatis oblectet, nicht ein romifcher, fondern ein gothischer gewesen ware. Ungewiß ist auch, ob er epische Gebichte vortrug, aber boch mahrscheinlich. Ein noch fruberes Beugnif aus ber Mitte bes 4ten Sahrh. belehrt und über Bolkslieder ber Deutschen am Rhein und ihre Lust am Gesang. Ich meine die bekannte Stelle in Tu-tians Misopogon gleich Eingangs: & Θτασάμην του καί τους ύπεο τον Ρήνον βαρβάρους άγρια μέλη λέξει πεποιημένα παραπλήσια τοίς πρωγμοίς των βοώντων όρνίθων adovras nal evigoarvolierous er rois liedever. Freihth ift

nichts von ihrem Inhalte gesagt. Im Benantsus Fort. (7,8) nur die Worte: barbaros leudos barpa relidebat, und: dent barbara carmina leudos.

2. Das angeliachlische Gebicht von Beowulf enthalt einige wichtige Außerungen über ben Bortrag ber Sage (bie Stelle oben G. 14). Der Dichter, ber eine Menge alter Sagen im Gebachtnif bemahrt, fingt von Siegmund und Fitela. Zuch die Fabigfeit wird gerühmt, mit Berffand und Sorgfalt die Erzählung vorzutrogen. Eines begleitenden Inftruments geschieht gerade bier nicht Ermahnung, aber ander: warts mird ber Rlang ber Barfe bei bem Gelange, ber mabrend bes festlichen Gelags statt fant, mehr als einmal (Beow. 9. 138. 158. 224. Conyb. 18) bemerkt. Berftanben wir ben Musbrud fingen und fagen, ber von bem Bortrage epischer Lieder gebraucht wird, in seiner eigentlichen Bedeutung, so wurden wir über Art und Weise datei besser unterrichtet seyn; fagen muß hier fo viel beigen, als umftanblich, bei festlicher Gelegenheit verfundigen, und nur eine genauere Bestimmung von fingen enthalten. Der Ausbruck begegnet in ben Werken bes Mittelalters. Pfaffe Konrad von ben beibnischen Boten, bie an dem Hofe bes Kallers Cart anlangten (9 4): si harten lagen und singen. In ber altesten Mibel. Noth findet er sich nicht, wohl aber in der Überarbeitung (166 Lagb.), bei Balther (72, 35), in Gubrun (666), Aphart (254, 4), Rofen= garten C (176), Flucht (681. 2486), Rabenschlacht (5); ich enthalte mich ber Citate aus andern Werken bes 13ten und 14ten Sabrb., wo er nicht felten portommt. Wolfram fceint einen Gegensat hineinzulegen: Lagen oder fingen (Parc. 7187) singen oder sprechen (Part. 12429); so auch anders warts (Fragm. 28, 47. Benede Beitr. 113. Amgb. 48a. Ren: ner 313ª 315ª. Dieter. Drachenk. 169ª. 244ª). bot (Georg 340. 356. 1068) und Conr. von Burgburg (troj. Rr. Eingang, 132. 5205. 16321. 18260) gebrauchen beibe Aus-Ich zweiste febr, bag biefer Gegensat ursprunglich war, die Begriffe von Gefang und Rebe lagen fich vielmehr früherhin fo nah, daß haufig einer ben anbern erfette; bas zeigt bas norbische queda, bas beibes heißt, fingen und fagen, bas goth. figgvan und Offriede (I. 17, 56) Ausbrud: buah fingent. Erlauterung und, wie ich glaube, Bestätigung meiner Anficht gemabrt eine Stelle in Betbete Ernft (S. 53): vil feldenffie ir vergagen, von den sie sich da schieden: mit guoten sagelieden so wart ir vil wol da gedaht und ir lop ze schalle braht. Das Alter aber und bas Technische in jenem Ausbrucke ergibt fich beutlich aus ber Außerung eines angelsächsischen manbern=

Digitized by Google

ban Sangers (Conyb. 15): ic mag singan and feogan, spel menan fore mengo in meoduhealle. Diese Stelle giht, auch, wie mich baucht, Grund ju glauben, bag angelfachfische und deutsche Ginrichtungen bierin sehr übereinstimmten. .. 3. War ber Gefang frei ober bilbete fich ein besonberer Stand von Sangern mit berkommtiden Sitten und Rechten ? Sch frage zuerst die, angestächfischen Quellen, beren Wichtig= keit wir oben anerkannt haben und bei welchen wir früher, als bei den einheimischen, eine Antwort finden. Im Beomulf beißt der, welcher die alten Sagen vorträgt, ein ruhmbefabener Selb (oben G. 14), aber auch an mehreren Stellen (Beom. 40. 84) des Konigs Dichter (koop nalet. sonob); offenbar verwaltete er ein ihm ju Theil geworbenes Amt. Daß bies Perrenda gethan, fagt ein anderes angelf: Beugniß (oben G. 329-30) ausbrudlich; und noch beutlicher foricht bas Gebicht von dem Sanger, Widsith: (oben S. 18: 19), bet in ber Welt umber zu allen berühmten Konigen gieht, eine Beit fung in ibre Dienfte tritt und Boftithe Gefchenke zum Cohn für feitte -Runft empfängt. Dagegen, feben wir in einer anderen Stelle Bermutes (458) ben Gefang nicht ausschließlich an bie Ganger gebumben : ber atte Konig felbst übernimmt beim Feste ihr Ame und fingt zur Sarfe tapfere Thaten. Beibes icheint alfo flatt gefunden gu haben , freier Gefang und beftimmter Beruf bagu, an welchen fich Rechte und Berpflichtungen knupfen mochten ; und biefe Einrichtung scheint bie naturlichfte. (Sch laffe bie nordischen Skutben, beren Berhattniß eine scharf beftimmte Eigenthumlichkeit zeigt, aus bem Spiel, obgleich viel abnitches dabei vorkommt.) Auf aleiche Weise sehen wir in ben beutschen Gedichten Boller den Spielmann und Horand, beffen Runft fo hoch gepriefen wird, ale freie Belben, fogar in-Augenbliden, mo ber Rampf rubte, ihrer Meigung folgen. Dugegen ber fachfifche Ganger, beffen Garo-gebentte (oben G. 48), machte boch aus feiner Runft ein Gewerbe und ein noch alteres Beugniff lagt. fie- und in gleicher Lage erblicken. Abam von Bremen berichtet namtich von bem Erzbischof Abak bert: (4, 42): naro, fidicines, admittebat, quos. tamen propter alleviandas anxietatum curas aliquando centuit effe necollarids. Satten fie nicht kunftgemaße: Ausbildung gehabt, wie tonnte fonft von ben zweien im Bigglois (7425: vgf: 8480) gefagt werben : ir deheiner dem andern nie einen grif überfach. Triftan (7563-72) zählt feine Geschicklichkeit als Spielmann auf und fügt hinzu: daz kund ich allez wol, als so getan liut von rehte sol; ausbrücklich wird ihres, Umtes in andern Stellen gebacht (Brift. 3561: Mai. p. 124).

Die Spielleute bienten zugleich als Boten, wie eben jener bei Saro. Hierzu taugten fie vorzugsweise, weil fie burch ihre Reifen pflegten aller Orten bekannt ju fenn und ihre Runft freien Butritt verschaffte. Dorand, des langes meifter, bat feibst am Abende zu der Konigstochter geben- (Gubr. 1579. 1649). Spielmann Jung wird (Bill. S. c. 118) von einem Konige an ben anbern als Bote gesenbet und babei bie Bemerkung gemacht, daß Svielleute in Arieben überall, fogar bahin reifen konnten, wo andere Berbacht erregen wurden. Ausbrucklich geschieht (c. 120) bes großen Ruhmes Erwähnung, in welchem Ifung ftand. Bon zwolf Sangern im Dienfte eines Konigs, bie taglich vor ihm fingen mußten, rebet Gubrun (1624). Merbel und Swemmtein, Epele Spielleute, find aus bem Mibetungeliebe bekannt. Sie erfreuen fich großer Gaben (1314) und werden als Boten am Abem ehrenvoll empfangen und behandelt (1376, 4. 1379, 1. 1393, 3), auch bie reichsten Geschenke ihnen bestimmt (1417). Rach einer Stelle im Parcifal (974) fiben fie bei ber Dabigeit an bem Zische bes herrn, unten bem Capellan gegenüber, und aus bem Saffan (7562) lemen wir, wie viele Borguge ein hofischer Spiele mann vereinigen mußte. Gie befinden fich überhaupt im Sefolge bes herrn (Parc. 550. 1864. Frauenb. 87, 235. Wigal. 7426. 8474. Wigam. 4591) und ftehen offenbar in bem Berhaltnift geachteter Dienstleute. In der Art und Beife, wie fie ihre Runft ausübten, mag ber angeborne Stand weiter teinen Unterschied gemacht haben; Bolter beißt bloß ein edet fpilman (Nib. 1416, 4).

Berumgiebende, fahrenbe Ganger fuchten bie bofe ber Burften und Konige, jumal wenn große Fefte bevorftanden. Bei bem Schluge berfelben fie mit ansehntichen Gefchenten au entlaffen, war eine alte, burch viele Jahrhunberte feftgehaltene Sitte. Sie empfingen gewöhnlich, was ber Mann bebarf, Rleibung, Schwert und Rog, alfo bas Beergewate, wenigftens ein einzelnes Stud bavon. Buther reicht an Conffantins Sof einem armen Spielmann einen Mantel. In dem welschen Gaft wird Freigebigfeit getabett, welche nicht einen bedürftigen Armen, sondern ben zu bekleiben pflegt, ber schon binlanglich befleibet ift; zur Berfinnlichung ber Lobre bat ber cod. Pal., ber im Jahr 1216 verfertigt ift, folgendes Bild bingugefügt: ein Berr, zwischen einem Spielmann und einem halbnadten Armen ftebend, reicht jenem einen Mantel, mabrend biefer vergeblich um einen Pfennig bittet; barüber bie Borte: des ruomes gabe. Enenkel ergahlt (Rauch 1, 158, 159), daß Herjog Leopold von Offreich einen Spielmann, ber nach Rom

Digitized by Google

an des Kaisers Hof gewollt, für seine Kunst herrich mit Roß, Schwert und Aktoern beschenkt habe. Uhnliche Gaben werden Nibel: (42, 2), Erack. (2395) Wigat. (4680) erwähnt. Beispiele tießen sich häusen, es kam nur darauf an, solche auszuwählen, welche Achtung und Kheiknahme für den Gesang bewähren. Walther (63, 3) verschmäht getragene Kleider, aber ein Kaiser, sagt er, wurde sie als Spielmann nehmen, bez ständen sie aus dem Leide selbst, womit die schöne Frau bekleidet ist.

Der Bortrag epischer Gedichte mochte wohl bem der Minnes lieber ihrauend. 204), auch wohl bioßer Instrumentalmusse, Evenenge. 31. Kore 7579) immer mehr nachstehen, dagegen sagt woch der Meisener: gedwone ane work daz ist ein totorgalm. (Amgb. 41°). Das Lieb von Anno gevenkt des epischen Gesanges (oben S. 42) und Swemmer, nach Annahme der Klage (oben S. 40), erzählt daz mwere von dem Untergang der Helben; überdies beweisen die Zeugnisse Warners (oben S. 161. 162), Conrads von Würzburg (S. 167) und Huge von Trimbergs (S. 171), daß die Helbensage auch noch später Gegenstand des Gesangs war. Selbst die Rachricht von Berbreitung Wolsbieterichs (oben S. 229) verdient hier Berückssichtigung. Strophische Lieber waren es immer, sehe ich voraus.

Blinde, ju andern Beschäftigungen unfahig, scheinen wie bei vielen anbern Boltern, baufig bas Gewerbe ber Sanger ergriffen zu haben. Bon bem blinden Friesen Berntef gibt es ein altes Zeugniß, bas schon anderwarts (beutsche Sagen 2, XII) angeführt ift. Er fang epische Lieber. Spatere Beugmiffe von beinden Straßensangern find oben (G. 173) mitgetheilt. Gie befanden fich ohne 3weifet in einer andern Lage, als die Canger im Dienfte ber Konige ; überhaupt mag nicht nur eine große Berichiebenheit der Berhaltniffe, nach Stand, Bilbung und naturlichen Gaben eingetreten, fonbern auch das Gewerbe felbst immer mehr gesunten fenn. fente, die ju bem gewöhnlichen fahrenden Bothe gerechnet wurden, mochten oft genug bie traurige Seite ihrer Lebend: art zeigen, und es ift gar nicht zu verwundern bag ihnen, als rechtlofen, nur Scheinbuffe an bem Schatten bes Beteiol: gers gemahrt wurde (Rechtsalterth, 677). Auf fie fallt bas nachtheilige, mas jumeift fpatere Beugniffe von ihnen ausfagen (Dbeilin' S. 1535). Ottofar am Ende bes 13ten Jahrh. gebenet (c. 754) eines fconen Weibes, welches bie Geige fple: fen und fingen konnte, und bas fpricht beutlich ben Buftanb bamatiger Beit aus. Es ift gang ber Ratur ber Sache gemaß, baß Die Sanger auf ber einen Seite ausgezeichnet und geehrt, auf ber andern gering geschätzt und ber Ehre beraubt wurden. 4. Ich tehre zu ber Bemertung noch einmal zuruck, daß nicht bloß von den eigentlichen Sangern, sondern von jedem im Bolte, nach Lust und Gelegenheit, die gangbaren Lieder mochten gesungen werden. Gemeine (rustici), das heißt, nicht hössiche Leute, werden ausdrücklich genannt (oben S. 32.33). Die bis zu den Iten Jahrh. zuruck nachweisbaren Ausdrücke: vulgare carmen (oben S. 27), carmina gentilia (28), vulgaria sadulatio, et camilenarum mochulatio, vulgaris opinio (36.37.38), gens cauens, prisea (44) und abnliche in andern auf den Volksgesang bezüglichen Stellen (deutsche Sagen 2, XI. XII), können ebenso gut dahin ausgelegt werden. Wie lang diese Art Lieder gedauert haben, zeigen bei Lazius die vulgares causilense gensis nachtwe; danische sind ausgesast

morben und zu uns gelangt.

5. Eginhart gibt bie erfte Nachricht von Schriftlicher Aufgeiden ung ber alten Gefange; fie fand auf bes Raifers Berantaffung fatt. Ludwig bem frommen muß eine, folche augangtich gewesen fenn, ba er die Gebichte nicht le fen wollte. Erhalten ift uns aus biefer Beit bas Brudflud vom Silbebrandstieb, bas auf mundliche Überlieferung (ik gihorta leggen) binweift. Gegen bas. Ende bes 9ten Sahrh. wir Alfred im Besit einer, jumal mit dem ausgemahlten Un: fangsbuchftaben gezierten , Sanbichrift fachfischer Gebichte. Im Schluß bes weten Jahrh., werben von Floboard ichon libri teutonici citiert, beren Inhalt in unfern Fabelfreiß fiel. Unter den Denkmalern des Mittelaters beruft sich die Nibel. Noth allein bloß auf mundliche Sage (uns ift in alten mægen wunders vil geseit, und: so wir hoeren sagen 371, 1, als ich uernomen, han 1447, 2), dagegen bie übrigen, selbst Subrun, berufen fich auf beibes zugleich, bas Buch und bie munbliche Sage. Diese doppelte Quelle- gibt, auch die Bilt. Saga mehrmals an und außert fich, beutlich über bie allgemeine Berbreitung ber Gebichte in Niedersachsen zu bamaliger Beit. Die Fortbauer ber mundlichen. Sage bis. ins. 16te, in immer mehr schwindenden, Spuren bis ins 17te Sahrb., wird burch bie Beugniffe diefer Periode bewiefen.

Die schriftliche Aufzeichnung, ber Gedichte war gewiß von großem Einstuffe. Beibe Duellen freuzten sich und der Erfolg davon konnte für die Reinheit der Sage ebensowohl gunftig als nachtheilig ausfallen. Die Schrift stellt zwar die Uberlieferung fest, verschafft aber auf, der andem Seite einer zufällig mangelhaften und verderbten Aufzeichnung Eingaug. Das stumme und einsame Lesen, wie es ieht möglich geworden, entbehrt den Eindruck des lebendigen Gesanges, und wo die Sorge

für Erhöltung im Gedächtnis wegfelt, da wird die Arnft des Gedächtnisses von selbst gemindert und eine lückenhaste Kennts niß der Sage begünstigt. Unbezweiselten Einstuß mußte die Schrift schon auf den Bortrag der Sage haben; er konnte zu bloßem Vorlesen herabsinken ohne Gesang oder begleitende Musik. Der Ausbruck, dessen sich Thegan bedieut, dosere, scheint mir schon darnach zu erklären. In den Gedichten aus der ersten Halfte des 13ten Jahrh. sinden wir das Bortesen der Luelle oft angemerkt, z. B. beim Biterots (oben S. 125) und in der Rabenschlacht (S. 207). Im Bolsbieterich heißt es (60°): als irz nach hinte hoeret singen oder lesen, und (208°): also wir ez haren lesen.
Bährend die auf keine Schrift sich stützenden Sänger, wie

Während die auf keine Schrift sich stützenden Sanger, wie man der Natur der Sache nach glauben darf, kurzere Lieder sangen, etwa von dem Umfange der eddischen, deren Stoff sie nach Bohlgefallen auswählten und begränzten, und welche daher, in beständiger, lebendiger Fortbildung begriffen, von selbst in einem cyklischen Kreiß standen, machte die Schrift, welche überhaupt die epische Ausführlichkeit begünstigte, größere Compositionen, Zusätze, überarbeitungen, eigenmächtige Verknüpfungen, und dergleichen nicht ganz unschuldige Einwirkungen, selbst die Anwendung einiger Gelehrsamkeit, möglich. Die Vilkina Saga ist ein umfassender Versuch, aus beiden Quellen ein Ganzes zusammen zu sehen.

## 12.

Ich gebenke hier bes Berhaktnisses, in welchem bas Epos zu der jedes mattgen Bildung der Zeit stand. Bei den Gothen wurden die Lieder vor dem königlichen Geschlechte der Amaler gesungen. Jahrhunderte später sehen wir Carl den Großen für ihre Aussassung Gorge tragen. Ludwig der Fromme hatte sie in der Jugend auswendig gelernt; so darf man didicerat (oben S. 18) erkären, wenn man bei Asser liest, daß König Alfred ein gleiches gethan. König Arnulf wird durch ein aus der Sage entlehntes Beilptel und zwar von einem Erzhöschof an seine Pslicht in der wichtigsten Angelegenheit ermahnt. Diese Zeugnisse lassen über die Actung, in welcher, daß alte Epos damals stand, keinen Zweisel. Zu der Zeit, wo daß Nibelungelied die Gestalt erhielt, in der wir es besitzen, mochte drüber hinaus keine Bildung sich erzheben, daß ergibt sich aus Betrachtung seines sittlichen und poetischen Werths. Erst mit dem Ausstenmen der hösischen

Dichter bitbete fich ein Begenfat von fetbit, ich will fagen, fie hatten eine gang verschiedene Weise und Richtung, welche fie von bem Bollsmäßigen ableitete. Ginfeitige Berfeinerung des Geiftes und conventionelle Vornehmbeit hinderte fie ben großen Werth ber einfachern Dichtung zu fuhlen. Bolfram macht infofern Musnahme, als er genaue Kenntnig berfelben zeigt und mehrmals barauf zuruckfommt, boch feine gewaltige poetische Kraft ubte fich an gan; andern Gegenftanben und holte Stoff in der Fremdez sein Tixurel ist das einzige Werk nahmbafter Dichtet, bas vor ber Ribefunge Noth nicht Burndguweichen braucht. Dies kleine Stud ift von außerordent-licher Schonheit ber Gebanten und bes Ausbruck, fieht aber bet Schlichten Rebe bes Ribelungeliebes, bie nur felten von ein paar herkommlichen Gleichniffen unterbrochen wird, gegenüber. Bei Beldet und Githart nur eine leichte Sindeutung, eine verftedte bei Watther, ben ein gang befonderer Unlag bagu bewog. Entschiebenes Schweigen bei Santmann, Birnt, Rithard und bem glanzenden, beredten Gottfrieb; noch auf-fallender icheint mir, daß im welfchen Gaft und Freibants Werk, die beibe bas wirkliche Leben besprechen, nicht die fernfte Beziehung vortommt. Gleichwohl war bie Sage felbft in biefer Beit allgemein verbreitet, wie hatte fonft Walther fich fo dunkel ausbrucken konnen! und ber Berf. ber Klage (oben S. 109) fagt es ausbrudtid; aber fie lag ber höfischen und gelehrten Bilbung jur Seite und war bereits in bie zweite Sand übergegangen. Dem Rudolf von Ems und Conrad von Buryburg entschlupft in ihren gahlreichen Berten, und mahrend fie fonft durchaus nicht wortfarg find, nur eine ziemlich unbedeutenbe Anspielung, Die von zufälliger Erinnerung zeugt; in bem Kreiß ihrer gewohnlichen Gebanten ftand bie Bollsbichtung offenbar nicht. Der Marner rebet bavon nur in einer unwilligen Stimmung, Ulrich von Turtin nebenbei. hofische Poefie selbst anfieng in Verfall zu gerathen, gegen das Ende Des 13ten Sahrhunderts, ermahnen Dichter, wie Ottotar, Sugo von Erimberg, ber Berfaffer bes Reinfrieb, wiederum die Bolksbichtung, wie andere Dinge, ohne nabere Theilnahme, und bie mar auch im 14ten Sahthundert, uls die poetische Kraft immer tiefer fant, nicht mehr moglich. In ben Werken des Suchenwirts kommt nicht die leifeste Andentung vor. Wir finden gulett die Siegfrieds Sage, von ber bie Ebba meinte, fie wurde erft mit ber Belt felbst untergeben, ale Gegenstand fur die durftigen Ganger ber Deifterschule; immer noch beffer mag. sich ber alte Hilbebrand auf bem Puppentheater ausgenommen haben.

Absichtlich ift die Betrachtung bes übernatürlichen und Bunberbaren in bet Sage bis hierher verspart.

. 1. In ber Dichtung von Sigurde Abnen tritt Doin ale: ein gradiger, die Familie vorzugsweise schütenber Gott sichtsbartich auf. Der erfte Ahnheer. Sige ift sogar sein. Sohn, scheint aber noch baneben einen irbischen Bater zu haben. Ale er bei biefem wegen eines an einem Knechte begangenen Morbes nicht langer bleiben kann, fo gekeitet ihn Dbin, hilft.ihm ju Rriegeschiffen und lagt nicht ab, bis Sige ein machtiges Ronigreich erworben hat. Sein Sohn Rerit lebt lange finberlos, boch Obin erhort feine Bitte und fendet ihm durch. Die Tochter bes Riesen Hrimner einen fruchtbar machenden Apfel, wovon er und feine Frau etwas genießen. Retirs Sohn Bolfung heirathet bernach eben biefe, burth Grimner felbft ihm audesandte Riesenjungfrau. Won Botfung, obgleich bie Sage von ihm ben Ramen erhalt, erfahren wir wenig, vielleicht weil hier ein Stud untergegangen ift, aber Doin geigt fich wieber, einauglg, mit herabhangenbem Sute, in einen buns ten Mantel eingehullt, als Bolfung bie Bermablung feiner Tochter Signe mit bem machtigen Konige Siggeir feient. Der Gott flogt ein Schwert bis an bas Deft in ben. Stammeiner Eiche, bie mitten im Saal fteht, und burch ben Ausspruch; bem folle es gehoren, ber es herausziehen konne, schenkt er ed bem altesten und ausgezeichnetsten Sohne, bem Siegmund, ber ohne Muhe die Aufgabe loft. Mit biefem Schwerte, welches Dbin felbst bas beste nennt, ift flatiger Sieg verbunden ; es zerschneibet fogar einen Relfen, welcher ben Bater und Gobn in, dem Gefängniffe trennt. Doch in bem letten Rampfe scheint Siegmund die Gnabe Dbins verloren zu haben. Moch fallen bie Feinde vor ihm, als Doin wiederum in iener Ges stalt ihm entgegen tritt und einen Speet vorhalt, an dem jenes Schwert in zwei Stude zerspringt. Alsbald weicht bas Glud; Siegmund wird mit feinen Leuten niebergeschlagen, befiehlt aber noch flewend ber schwangern Siorbus Die Schwertstuck aufzuheben; weil baraus bem Enaben, ben fie gebaren werbe, bas Schwert Gram folle geschmiebet werben.

Den Grund warum Obin sich von Siegmund abwendet, verrath nicht eine leise Andeutung, boch war er wohl vorhans ben, von der Überlieserung aber schon vergessen. Die Bolssunga Saga enthält bekanntlich allein die Geschichte von Siegurd Ahnen, die ebdischen Lieder, die sie benutte, sind versloren, und die deutschen Gedichte wissen durchaus nichts das



von. Wir muffen und also, be alle Bergleichung fehlt, mit ber Bemerkung begnügen, daß die Einwirkung eines höhern Wefens hier gar fehr in den Gang der Begebenheiten einzugreifen scheint und schwerlich darin fehlen konnte. Doch wie vorsichtig man mit diesem Schlusse seyn musse beweist das

folgende.

2. Nach der Bölfunga Saga zeigt fich Doin dem Sigurd wieder geneigt und bilfreich. In ber Gestalt eines alten, lang= bartigen Mannes verschafft et ibm bas Rog Grane, welches allein burch einen Kluß schwimmen kann und welches er einen Abkommling von Gleibner (bem achtbeinigen Pferbe Dbins) neunt. Als Reigin Gram Schmiebet, holt Sigurds Mutter bagu bie gerbrochnen Stude bes obinischen Schwerts. Sigurd führt Gram so lauge er lebt und racht sterbend noch damit seinen Mord. 2018 auf einer Seefahrt Sigurds ein Unwetter fich erhebt, laßt sich Obin unter bem Namen Hnikar in bas Schiff aufnehmen und fogleich legt fich ber Sturm; er verkowindet, als fie gludlich am Biele angelangt find. Bedeutenber wirkt Doin, als Sigurd entschloffen ift, ben Drachen. au tobten. Reigins heimtucische Absicht mar, bag Sigurd in der Grube stehend durch das herabstromende: Blut des vers wundeten Saine felbft umfommen follte; aber Dbin erscheint auf ber Guitabeibe und gibt bem Jungfing ben klugen Rath, noch andere Gruben jum Abfinffe bes Blutes ju gra-Doch bas ift ber lette Beiftanb, ben er von Dbin em: pfangt; wie febr er auch materbin beffen bedurftig ift, ber Gott zeigt sich nicht weiter. Nur am Ende der Sage tritt er noch einmal auf, aber in befremblicher Weise. Er gibt nam: lich bem Jormunrek, bem Morber von Sigurds Tochter Schwanhild, ben Anschlag, die rachenden Stiefbrüder, burch Waffen unverlethar, mit Steinwurfen zu tobten. hier erscheint er also im Grunde feindlich gegen Sigurds Geschlecht.

Merkwurdig genug kennen die eddischen Lieder diese Einwirkungen Obins nicht. Dier wählt Sigmt das Roß Grane ganz einsach ohne Probe aus dem Stalle Hialpreks und der Abstammung von Sleipner ist mit keinem Worte gedacht. Gram wird von Reigin geschmiedet, ohne daß von den zwei Studen jenes zerbrochenen, odinischen Schwertes, die Rede wäre. Ebensowenig empfängt Sigurd den Rath noch andere Gruben zum Schutz gegen Fasnes Blut zu graben. Er gräbt nur eine einzige, in welcher er selbst sitzt, und es wird sogar bemerkt, daß das Gift des darüber schreitenden Orachen ihm auf das Haupt gefallen sen. Sigurd weiß nichts von Reigins Heimtude, erst der sterbende Fasne und die Bögel verrathen

sie ihm. Nur in einem einzigen und gerabe bem unbebeutenbstein Falle, in seiner Erscheinung als Hnifar, stimmen bie eddischen Lieder überein und nicht einmal völlig, benn nach beschwichtigtem Sturm und glucklicher Landung verschwindet Obin nicht, sondern ertheilt noch in einer Reihe von Sprüchen dem Siguid gute Lehre über gluckliche und unglucklicht Zeichen beim Kampf, worin ich jedoch nichts, als
einen nicht ursprünglichen Zusatzsehen kann. Ob Obind Erscheinung bei Jörmunrek auch in der Coda anzunehmen seh,
bleibt zweiselhaft; genannt wird er nicht, aber er könnte mit
ber Umschreibung inn regin kunngt balde i brynndo (Hamdism. 24) gemeint sehn, und diese Erklärung wird burch Sard
(oben S. 47) bestärkt, der ausdrücklich ven Odin nennt. Doch
scheint uns natürlicher, den Jörmunrek darunter zu verstehen,
und für diese Ansicht spricht die Snortaedda (S. 144), von
der alte König den Rath mit Stehnen zu werfen selbst ertheilt.

Es ist schwer zu sagen, wer hier das richtigere enthalte, die ebbischen Lieder oder die Wolfunga Saga. Sanz angemessen schein scheint zwar Odins Einmischung jedesmal, dennocht könnte die Darstellung der Edda die einsachere und bessere seyn. Dazu kommt, daß die auf einer eigenthumlichen Quelle ruhente Snorraedda mit den Liedern übereinstimmend nichts von Odins Verhältniß zu Sigurd, ja nicht einmal etwas von Hnikar weiß. In den beutschen Gedicten wird die Kheisnahme eines überirdischen Wesens an Siegsrleds Leben durch nichts entsernt angedeutet, man müßte denn den Glanz, der auf seiner Erscheinung überhaupt ruht, als einen davon übrig

gebliebenen Eindruck betrachten.

3. In dem Einflusse Dbins auf das Geschick der Brunhild stimmen beibe, die Edda und Volsunga Saga, überein. Ein vorangegangenes Ereigniss wird erwähnt. Brundiko war eine Balkyrie und hatte, Ddins Anordnung umkehrend, einmal demjenigen Sieg verliehen, der unterliegen sollte. Die Strase folgte sogleich. Ddin stach einen Schlasborn in thre Aleidung (a feldi, dafür liest die Volsunga Saga fälschich abschild) und nun entschlief sie auf einem hohen Berge (nach Helr. 8 in dem Walde Skatalund), den Helm noch auf dem Haupt, den Panzer am Leib, wie sie aus der Schlacht gekommen war. Dann ward sie von einem wabernden Feuer und außerdem noch von rothen und weißen Schildern (einer Schildburg) umgeden, deren Känder sie berührten und über welchen eine Fahne ragte. Ddin that den Ausspruch, daß sie aus ihrem Stand heraustreten; d. h. nicht mehr in ben Krieg ziehen, sondern als verheirathete Frau leben sollte.

Digitized by Google

Dem wird fie bestimmt, ber burch bas Fepter reifend ihren Panger ablosen und (durch Wegnahme ihres Schlasborns?) ben Zauberschlaf brechen kann. Das vermag nur Sigurd. (Bgl. Sig. I, 15. Fasiusm. 42 - 44. Brynh. I, 2. Profa. S. 109. 193. 194. Helv. 8. 9).

Die Sage in diesem Jusammenhang ist der deutschen Dichetung zwar fremd, doch bewahrt sie Einzelnes, das der nordischen entspricht. Auch dier zeigt Bründildens Natur etwas Befrendendes und Ibernatürliches: sie ist ein angestlichez wip (Nib. 604, 4). Die Wucht der Wassen (419, 2, 3), die friegerische Rüssung (gewafent man die vant kam oh sie wolde striten um elliu kinneges kant 413), gefahrvolle, das Leben zum Pfand seinehe Rampsspiele (326, 4), endüch die Ubhängigkeit ihrer Starke von dem Jungsräuenstand (629,1) lassen deutsch siehen, daß solche, menschliche Schranke schon durchbrechende, Wesen nicht bloß im Norden einheimisch warren. Man könnte wohl den Namen lectulus Brunisilden, den ein Felsenstein auf dem Feldberg sührt (oben S. 155), dahln deuten, daß Brünhild während des Zauberschlafs dort gelegen habe. Endlich durfte man noch an das von einer Spindel gestochene und deshalb in Schlaf versunkene Dornstöschen (Hausm. Nr. 50) erinnern, das statt des Feuers ein Dornenwald umzäunt, und das so lange schlummert, die der vom Schickal erwählte durch die Dornen dringt.

4. Die brei Gotter, Dbin, Sanet und Lote, tommen bei einer Banberung ju bem Bafferfall Undvares, eines 3werges. Gie erbliden bort eine Otter, an einem erhalchten Lachse tauenb, und Lote wirft fie tobt. Die Afen, über biefen Fang erfreut, nehmen ihr Nachtlager bei breibmar, Reigins Bater, und hier offenbart fich, bag jene Otter ein britter Gohn Dreidmars gewesen, ber bie Geftalt biefes Thiers angenommen hatte. Die Gotter werben festgehalten und muffen Lofegelb entrichten. Lote ausgesendet bas nothige Gold betbeiguschaffen, fangt mit bem erborgten Meg ber Gottin Ran ben als Fifch umberfdwimmenden Zwerg Andvare und nothigt ihn seine Schate beraus ju geben, womit Beidmar befriedigt wird. Diefes Golb, bem Hreidmar wiederum von dem eigenen Sohne Kafne geraubt, kommt spaterbin in Sigurds Bande und ift ber beruhmte Ribelungehort, von bem fogleich naher die Rede fenn wird. Diesen Ursprung kennt die deutsche Sage ebensowenig, als jene Sahrt der drei Asen; ihre Einmischung gibt sich mithin als nordischer Bufat tund. Ich meine nicht die Fahrt felbst und bas Ereignif mit Dtur, beibes mag in ber echten Sage be-

grundet fenn, allein bie Gotter find: eingefchoben; benn obe gleich gerade zwei ber machtigften genannt werben, fo ift both was fie thun und was fie fich muffen gefallen laffen, gang, im Gegensage ju ber vorbin ermabilten Erscheinung Dbine, fo wenig gottlich, daß ebenso leicht, setbst schicklicher, sterbliche Menichen an ihren Plat treten wurden. Breibmar fpricht fogar (Sig. II, T), als habe er ben Gottern bas Leben nehmen konnen. Nur in bem Umftand, bag Dbin ohne Gefahr ben verderblichen Ring, welchen wir fogleich naher betrachten werben, befist, zeigt er feine gottliche Ratur, aber biefer Befie ift nicht nothwendig.

5. Der Zwerg Undvare hat bem Lote feinen gangen Schat hervorgetragen, fleht aber, ihm einen fleinen Golb: ring zu laffen. Die Snorraedda, überhaupt hier am vollfandigsten, weiß, warum ber 3merg fo viel Werth barauf legt (G. 136): oc lêtzt mega œxla lêr fê af bauginum, ef han heldi, er fonnte fich, wenn er ihn behielt, bamit fein Gold wieber vermehren. Loke, unerbittlich, nimmt ihn meg. Da verwünscht ber 3merg ben Ring: jebem, ber ihn befite, folle er den Tod bringen. Dbin behalt ihn fur fich, weil er ihm gefällt. Mit bem Golbe wird bas Lofegelb entrichtet, boch, um es vall zu machen, muß Dbin auch jenen Ring, Undvaranaut genannt, herausgeben. Der ausgesprochene Bluch geht in Erfüllung. Nach ber Reihe empfangen ben Ring Breidmar, Fafne, Sigurd, Brunbild (Bolf. S. c. 36), Gus brun (Drap Nifl. p. 287), bie ihn bem Sogni fendet; und alle fterben eines gewaltsamen Tobes. Gubrun macht insoweit eine Ausnahme, als bas Meer fie nicht verschlingt, fonbern weiter tragt; ein abermaliger Bint, bag ihre britte Berheis

rathung ein nicht ursprünglicher Zusat sep. Die deutsche Sage kennt noch das bose, an ben Besit bes Goldes geknupfte Berhangniß (oben S. 63. 111. 260), wiewohl nicht ben Ursprung bavon, überhaupt scheint ihr nur eine bunfle Erinnerung vorzuschweben. Brunhild bleibt leben, mas ichon vorhin aus andern Grunden unpaffend gefunden wurde, obgleich ber Ring, ben ihr Siegfried abzieht (Nib. 627, 3), ohne 3meifel Undvaranaut ift; die Bolf. G. berich.

tet es (c. 36) ausbrudlich.

6. Der Sort ift ein 3mergichat. Ein folder faßt un-ermefliche Reichthumer in fich, benn alles toffliche, wirklich ober nur erbenkbar, häufen Zwerge in unterirbischen Wohnungen an. Das ist noch ieht Bolköglaube. Andvared Hort zeichnet sich durch zwei Wunderdinge aus: durch den Aegishelm, vor dem jedes lebendige Wesen erzittett (Sig. II. p. 160. Str. 16. 17. Fafnism. p. 188. Snorraedda p. 137), und den vorhin erwähnten Ring Undvaranaut. Der Werth, ben ber 3werg barauf fett, und bie verlorene Schabe wieder erzeugende Rraft verrath feine Natur: in ihm liegt eigentlich ber hort befchloffen. Undvares Aluch verkehrte bas Glud, das mit des Ringes Besitz verbunden war. : Diele deutsche Sagen berichten eine gleiche Umwandlung, die mit ben von Amergen ruhrenden Wunderdingen flatt fand, weil fie in unrechte Banbe tamen ober bie Bedingung verlett wurde, unter welcher fie ben Menschen gegeben maren. Jenen furchtbaren Belm haben wir in ber beutschen Sage als Silbegrim wieder gefunden (oben G. 79: 142. 164), wobei ein Wechsel in ber Perfon bes Gigenthumers eingetreten ift. In bie Stelle bes Ringes, glaube ich, ift die Bunfchelruthe gefett (Nib. 1064), beren unerschöpfliche Macht gleicherweise über ben gangen Hort hinausgeht. Sie bleibt ohne Einfluß in bem Gebicht und Siegfried macht nie Gebrauch bavon, bas mare uns naturlich, wenn wir nicht wußten, warum Undvaranaut aufgehort hat, fegensreich zu fenn. Der unschatbare, uber alle Reichthumer zu setende, mit übernaturlichen Rraften begabte Ring Dtnits (86. 88, 2. 104. 148. 150. 164. 187), nach bem Elberich so heftig verlangt (141), und ber ihn an ben Besiter bindet (201, 4), ift genau ein 3wergring, wie jener nordische. Nach Fasnism. (Profa S. 188) findet Sigurd auch in bem hort bas Schwert Stotte, bas nicht weiter vorkommt und entweber mit Unrecht hier genannt wird, ober wovon die Sage verloren ift.

7. Eingemischt in die Dichtung sind die wunderbaren, halb überirdischen, halb menschlichen Wesen, welche geheim wirkende Kräste der Natur darzustellen scheinen, und deren Eigenthümslichseit wir aus akten Überlieferungen, wie aus noch ietzt lebendem Bolksglauben, mit einiger Sicherheit bestimmen konnen. Ich seise die vor den irischen Elsenmärchen mitgetheilten Unstersuchungen als bekannt voraus, und ordne, so einsach als möglich, die Erscheinungen dieser Art in unserm Fabelkreiße. a) Balkyrien. Ihr Geschäft ist: örlög drygia (Völ. 1). Orlög heißt Schicksal und, wodurch das Schicksal in altester Beit zumeist entschieden wurde, Krieg. Ihr Berlangen geht also dahin, das Schicksal der Menschen oder die Entscheidung im Kampse zu lenken. Deshalb sehnen sich die der Kalkyrien von Kölund und seinen Brüdern fort in den Krieg, ein gleiches thut die Balkyrie Brünhild (Köls. S. c. 36). Kon jenen dreien, wird im Eingang des eddischen Liedes erzählt, sie hätten am Basserskand gesessen und Linken, wie ich glaube,

bie Faben des Schickfals (örlögfættir, Helg. I, 3), ge spunnen. Sie vermögen Thierhaute anzuziehen und als Tagegeister nehmen sie Schwanengestalt an. Die eine Baltyrie im Bölundslied heißt beshalb nicht bloß Svanhvit, sondern es wird noch ausdrücklich gesagt, sie hätten, während sie am Ufer gesessen und gesponnen, ihre Schwanenhe mie am Ufer gesessen und gesponnen, ihre Schwanenhe mie der (alptar hamir) neden sich liegen gehadt. Daß Brünhild auch ein solches besaß, lernen wir aus Helr. 6; sie erzählt da, ihr und andern Baltyrien habe der muthvolle König die Geswähder (hamir) unter eine Eiche tragen lassen. Wer dieser König gewesen ist, kannhier unerörtert bleiben, aber höchst wahrzscheinlich will Brünhild sagen, er habe sie dadurch in seine Gewalt bekommen, daß er ihnen (den spinnenden oder badenden) die Gewande geraubt und (von dem Wasser weg) unter eine Eiche tragen lassen. Es war ein Ereigniß aus frühster Jugend, denn in der nächsten Strophe vernehmen wir, daß sie damals erst zwölf Jahr alt war. In Gudr. I, 25 wird gesagt, der Brünhild sen bei dem Anblick von Sigurds Leiche Feuer aus den Augen gesprungen und sie habe Gift ausgeblasen. War das ein Ausdruch ihrer gelsterhaften Natur oder ist es bloß ein von Drachen entlehntes Gleichniß, das nicht wörtlich soll verstanden werden? Die Valkyrie, die Odin dem Rerir sendet, gehört als Tochter eines Joten zu den Nachtzeissern und zieht deshalb eine Krähenhaut über (Völs. c. 4).

Diese Wesen, welche von den in der mythischen Edda erscheinenden, gleichnamigen, durch eine stärkere Beimischung des menschlichen und irdischen sich unterscheiden, sind dem deutschen Volksglauben nicht fremd. Ich verweise auf die schon angesührte Abhandlung über Elsen und füge nur hinzu, daß der sogenannte sliegende Herbst beim Bolk sür ein Gewebe der Elsen gilt, also das Spinnen dei ihnen eine Hauptbeschäftigung ausmacht. Hier habe ich nur aufzustellen, was in unsern Dichtungen darüber vorkommt. Schwanen jungsfrauen sind ohne Zweisel die Meerweiber, die Hagen auf dem Zuge zu Ebel in dem Wasserdals die Kleider, um sie in seine Gewalt zu bekommen, nennt sie wisu wip (Nib. 1473, 3. 1483, 4) und verlangt von ihnen Verkündigung seines Schicksals (Rib. 1476, 4. Vilk. S. c. 338), die ihm auch endlich zu Theil wird. Hierher gehört auch Wittichs Uhnfrau Wach ild, die ihn, als er von Dieterich verfolgt wird, zu sich ins Wasser aufnimmt und ihn schutt. Längeres Lesben, als andern Menschen wird ihr in jedem Falle zugeschries

ben, wenn sie nicht ganz unkerblich ist. Dagegen toptet Hogne in ber Vilk. S. die beiden Meerweiber. Die raube Else trägt als eine den Wolsdieterich bethurende, schwarze Waldelfin eine dunkle, zottige Haut, von der sie erst im Jungbrunnen bestreit wird.

Ich vermuthe, die geheime Rraft, wodurch eine folche Saut fich bem menschlichen Leib anschloß, und selbst eine Umgestaltung beffelben bewirfte, lag in einem Ring. Wir haben porbin fcon Die Macht bes Zwergringes tennen gelernt, ob es berfelbe ift, fteht dahin. Die Wolfshaute, in welche Siegmund und Sinfiotle fahren und die ihnen fogar Bolfenatur verleihen, hiengen neben ben Mannern, die jeben zehnten Lag bavon befreit wurden, und es wird von diefen Mannern gefagt, (Bolf. c. 12) sie hatten ba im Gebusch gesessen mit bicken Bold: ringen. Bloger Bierrath fann nicht gemeint fenn, es foll etwas bebeutendes damit angezeigt werden. Da ungewiß ift, ob sie die Ringe wirklich angehabt ober in Sanden gehalten, fo bleibt ber Hergang dunket, aber ich zweiste nicht, ber Golds ring, ben Wildeber aus unbekannter Urfache am Arme trug (oben S. 30), verlieh ihm die Kraft Thiergestalt anzunehmen; Notker nennt ihn suanerine, weil die Verwandlung in einen Schwan wohl bie edelfte und haufigste war. Wir finden in einer mit vielen Sausmarchen nah zusammenkommenden Gage (beutsche Sagen Nr. 534), ben besondern Umftand, daß Die Bermandelung von fieben Kindern in Schmane und ihre Rudtehr in menschliche Geftalt von filbernen Ketten abhangig ift, bie fie um ben Sals tragen und die mit jenem Ringe gleichbebeutend feyn mogen. In der bekannten Sage von bem Schwanritter hat der übernaturliche Schwan, ber das Schiff= chen mit ben Ritter fuhrt, ebenfalls eine golone Rette um ben Hals (b. Sagen Mr. 535), gewiß nicht bloß, um bas Schiff bas ran zu lenken. Go scheint es auch, konnen bie Bolfunge nur beshalb nicht bie Bolfshaut verlassen, weil fie bie Ringe nicht besigen, und Siegmund muß baher die Geifter (Bolf. c. 12), bitten, sie ihnen abzunehmen.

b) Bolund ist ein Elfe. In dem eddischen Liede (10) wird er ausdrücklich Alfa lidbi, sogar (20. 30) vist Alfa genannt, und zwar scheint er zu den Lichtelsen zu gehören, benn es geschieht seiner weißen Farbe (2) Erwähnung und die Balkprie, die bei ihm weilt, heißt die leuchtende (5). Die prosaische Einleitung nennt ihn mit Recht den kunstreichsten Mann; als solcher bewährt er sich in Bersertigung von Ringen, Bechern, köstlichen Schweitern; denn Arbeiten bieser Urt machen die Hauptbeschäftigung der Elsen ans. Er

hauft finsam in den Worftbalen b. h. in einer wilben, von Menschen nicht bewohnten Gegend, wo er jene Rleinodien schmiebet, bis er im Schlafe überrascht und gefangen wegs geführt wird. Er racht fich gang in ber Beife boshafter Elfen: heimlich, aber ficher und auf bas graufamfte; bann entfliegt er, wahrscheinlich in Gestalt eines Bogels; naberes fagt bas alte Lied nicht. Die Wiff. Saga berichtet Belints elfische Abkunft noch bestimmter: fein Bater ift ein Riefe, feine Grofmutter eine Meerfrau, auch feine Geschicklichkeit (er verfertigt bas Bilb= niß eines Menschen), vorzuglich in wunderbarer Schmiedearbeit, wird noch mehr hervorgehoben und ausbrucklich gefagt, baß er in einem funflich gearbeiteten Feberfleib als Bogel bavon geflogen fen. - Gin Engel, ber in Geftalt eines Bogels (d. h. Schwans) zu Gubrun geschwommen kommt und Nachricht bringt (4660 - 70), scheint ursprünglich ein Elfe gewesen und biefe Umanderung in christlicher Unficht erfolgt' zu fenn. Ebenso ist im Lohengrin (G. 16-20) ber Schwan ein Engel. c) Riefen und Zwerge-find nach ber nordischen Dichtung besondere, allenfalls in einander übergehende, Erscheinun= gen der Elfennatur, welche die offenbar und heimlich große Macht berfeiben auszudrucken bestimmt scheinen. Unficht halte ich fur die altere und richtigere. Won Reigin heißt es (Sig. II. Profa G. 150. Snorraedda G. 135. Nornagests S. c, 3): hann var hveriom manni hagari oc dvergr af vöxt; hann var vitur, grimmr oc fiölkunnigr; Sigurd aber fagt zu ihm (Botf. c. 24): bu bift ungetreu wie beine Blutofreunde; benn liftig und falfch werden 3merge iberhaupt geschildert. Dagegen nennen ihn die weissagenden Bogel (Sig. II, 38) einen Riefen (jötun), wie Reigin felbst Burg porher (29) feinen Bruder Fafne einen alten Riefen ge= nannt hat, und die Nornagests G. (c. 4) ihn schildert: hann var undarlega mikill voxti. In berfelben Person wechseln also beibe Begriffe. Rraft ihrer geifterhaften Natur nehmen Dtur und Safne Thiergestalt an, jener wird zur Otter, bies fer, nachdem er zuvor feinen Bater mit dem Schwert burchstochen, zum Drachen, mahrscheinlich um bas geraubte Gold beffer huten zu konnen. Rede bleibt ihm und Verstand, das zeigt bas Gefprach mit Gigurb, und boch muß er zugleich Drachennatur befiten, benn gleich diesen speit er Gift (Faf-nism. 18). In Blut und Derzen ruht die hohere Macht, beshalb ist Reigin luftern barnach und Sigurd, indem er bas von genießt, empfangt geheime Renntniffe, namentlich das Berftanbnif ber Bogelfprache (Fafn. S. 184); ob die Behauptung, bag ber Gubrun (nach Gudr. I. p. 270) bas

burch ein wilder Ginn mitgetheilt morben, echt ift, bin ich zweifelhaft. Die beutsche Dichtung hat dem Belben aus bem Blute bes Drachen nur einen außern Bortheil ermachsen laffen: er bestreicht sich nach der Mibel. Noth damit, oder, wie es in bem Siegfriedeliede paffender heißt, mit den weichgewordes nen Schuppen bes Drachen ben Leib, und erhalt eine unverletbare Sornhaut; Die Bilt. G. vereinigt Die altere Ergablung bamit (oben G. 75). 3ch habe die Ginfuhrung einer folden Unverwundbarkeit icon vorhin getabelt, fie trubt Siegs frieds Erscheinung, indem fie feinen Belbenmuth verringert, und mit Recht ift biefe Bergroberung in andere Darftellungen ber Sage nicht eingebrungen (vgl. oben S. 76. 112. 132); fie machte spaterhin noch Fortschritte (oben G. 301. 346), als fie in dem ebelften Belben einen ungeschlachten Riefen erblickte. Wo von einer Hornhaut sonst die Rede ift, bezeichnet fie eine rohe, halbthierische Ratur. Nach Wolfram (Bilb. 16b, 158a, 1776, 1782), ber gleichfalls nichts von Siegfrieds hornhaut au wiffen scheint, und bem Berf. bes Titurels (241, 251 - 62) lebt an ber Granze ber Belt ein ungeheures, nur zu guß und mit Stablkolben kampfendes, menschlicher Stimme beraubtes Geschlecht, bas mit bem grunen horn ber Drachen bebedt und mit ihrer Schnelligkeit begabt ift. Der Genuß eines Krautes, wovon bie Drachen fich nahren, verlieh ihren Boreltern die Rraft, - Rachkommen biefer Urt ju zeugen, an ihnen felbft konnte es noch nicht wirken; von der munberbaren Entstehung Diefes Rrautes spricht Wolfram dunkel im Parcival (117b). von Zurheim (Wilh. 3, 389 - 91. cod. Cast.) last einen Riefen auftreten, beffen Saut bornern ift und zweifelt eben beshalb an der menschlichen Abkunft solcher Geschopfes dag Ulrich, ber von Rriembilbens Rache weiß, bei Diefer Gelegenheit nicht Siegfrieds gebenft, macht wahrscheinlich, baß er auch bie reinere Sage kannte. In einem Liebe (oben S. 281) wird ein rober und unempfindlicher ein hurnin man genannt. Much scheint mir bie in Drachenblut gehartete Ruftung von Sorn, die dem Riesen Siegenot (Str. 4. 69-71) beigelegt wird, nichts als eine Umschreibung einer hornernen Haut. — Roch ist ber 3werg Undvare hier anzusuhren, ber in Dechtes Gestalt, wie es scheint, unfreiwillig, im Baffer lebt (Sig. II, 5); nach der Snorraedda (S. 136) wohnt er in Svartalfaheim. Die beutschen Gebichte bemuben fich, eine übermäßige, babei ungefüge Leibestraft ber Riefen anschaulich zu beschreiben und besitzen bafür eigenthumliche Ausbrucke. Appilian wird

in der Bilf. S. (c. 60) mit Eisenketten an Sanden und Fus ben gebunden, wie Wibolt im Ruther (760); Afprian finkt

(Ruther 942) beim Auftreten bis an bas Bein in die Erde und wirft einen Lowen an die Wand (1150). Aber als geissterhafte Wesen, die sich in dieser Gestalt gesallen und sie verstauschen können, werden sie nicht geschildert. Kupiran dient zwar noch dem Drachen, der zu Zeiten in die menschliche Gesstalt zurücksehrt, aber von der Ansicht, daß er mit ihm ürssprünglich nur eine Person möge gewesen seyn, sinde ich keine Spur; gleichwohl haben wir hier Fasne vor uns, der Sohneines Zwergs, Riese und Drache zugleich war. Nur Grismur und Hildur in der Vilk. S. (c. 16) scheinen noch zu den Riesen im Sinne der alten Lieder zu gehören: Hildur, mehrmals von Thibrek durchhauen, vereinigt wieder die Stücke des Leibes und lebt fort; dagegen sind Widolf mit der Stange, Aspilian, Abentrod und Etgeir bloß Mensschen von ungewöhnlicher Stärke und Wildheit. Nur dadurch daß er Wächter, großer in die Erde vergrabener Schäte ist; erinnest der letztgenannte, so wie ein anderer, der den Heime

tobtet (Bilf. c. 329), an bie Drachennatur.

Riefen kennt Edehards Walthari nicht; die Nibel. Noth kennt fie, wie überhaupt bas Bunberbare, nur aus ber Ferne. 3molfe werden in der Erzählung von bem Erwerbe des Horts. als Freunde ber Nibelunge erwähnt (95, 2), einer als Pfortner ber Burg, mit einer Gifenstange, ber gewöhnlichen Baffe plumper Riefen, verseben (456, 1. 460, 1), will bem Giegfried ben Eingang wehren. Im Biterolf gar heißen jene awolf nur rilenmæzic (7837) und bort wird gleichfalls nur in einer Unspielung auf eine nicht zur Sage gehörige Begebenheit eines Riefen, als einer gandplage, gedacht (6482. val. oben G. 133). In ben Gebichten ber nachstfolgenden Periode find fie bagegen gar nicht felten. Im Wolfvieterich ift ihre Angahl fcon gu groß und vermindert den Gindruck, obgleich noch mancher Zug ihrer rohen Kraft gludlich angebracht und gewiß volksmaßig ift. Ede und Safold, in ber Bill. Saga nichts wenis ger als Riefen , treten als folche in bem beutschen Gebichte auf, noch unpaffender ift Beime im Rofengarten umgewanbeit und bas unbehulfliche Wefen burch die widernaturliche Unnahme von vier Ellenbogen gefteigert. Bollig ins abges schmackte übertrieben ift Die Bahl ber Riefen in Dieterichs Dras chenkampfen, ein Beispiel, wie eine an fich bedeutende Ibee in bas finnlofe und unerträgliche ausarten fann.

Weniger scheint die geisterhafte Natur ber Zwerge verändert. Alberich ist im Otnit trefflich und ganz übereinstimmend mit bem allgemeinen Bolksglauben dargestellt; ich verweise beshalb auf die Abhandlung über die Elfen. Angemessen ift auch, was

in dem Ribefungeliebe von ihm erzihft wird. Sollte bie tarnhut, bie Siegfried bem 3merg abnimmt, nicht mit bem vorhin erwähnten Febergemand ober Thierbalg zusammenhangen? Eine Thiergestalt annehmen ober als Bogel entfliegen, mar wohl in ber Wirfung bem Berfchwinden gleich. Alberich geshort in ben dunklen erften Theil ber Nibel. Roth, in bem zweiten, wie in ber Rlage und bem Biterolf fommt kein Bwerg vor. In ben spåtern Gebichten mehren fie sich zus gleich mit ben Riefen und ihr Busammenleben zeigt noch Die ursprungliche Bermandtschaft. Die Bilf. G. weiß wenig von Alberich (vgl. oben G. 79) und vergift ihn nachher vollig; boch in bem Geifte alter Dichtung ift bie Erzählung von ben Bwergen, die ben Bidge in die Lehre nehmen (Bill. c. 20); auch Euglin hat feine Natur noch erhalten. Selben zu bies nen werden 3merge erft burch Gewalt bewogen, zeigen aber dann sich treu.

8. Za uberei wird vollvracht burch Spruche, Beichen, muhsam bereiteten Trank, immer aber ist etwas außerliches nothig, um die geheime Macht hervorzuloden. Sie ist in den Dichtungen unseres Sagenkreißes meist das Gewerbe von Frauen hohen Standes. Grimhild in der Edda ubt Zauberkunste, Gudrun bei Saro (oben S. 46), Konigin Offacia in der Bilk. Saga, Marpalie, des mächtigen Heiden Tochter, im Wolfdieterich. Ich hebe nur die wichtigsten Puncte heraus.

a) Sigurd verlangt von ber aus bem Schlafe gemedten Brunbild in der Beisheit (fpeki) unterrichtet ju werden. Ste fagt ihm, wie und wo bic Beichen ber Runen muffen ein= geschnitten werden und welche Rraft ihnen beiwohnt, bann fügt sie Klugheits: und Sitteuregeln hinzu (Br. I). Die deuts fche Sage weiß nichts bavon und ich glaube mit Recht, benn mir scheint bas gange Stud ein nordischer Bulay. als Balkprie hatte Kenntniß von ber Bukunft, fie legt beshalb Traume ber Gubrun aus und fieht bas kommende Schicksal (Bolf. c. 34.39), und bas mag ber Grund fenn, warum bas Lehrs gedicht ihr in den Mund gelegt wurde, aber geheime Runfte verftand fie nicht; vermochte fie boch nicht, Sigurds und Gunnars Laufchung zu burchschauen. Außerdem paßt von ben Lehren, Die fie hier ertheilt, keine auf bas eigenthumliche Berhaltniß Sigurds, als die ganz allgemeine: wahr beim Gib zu fenn und ihn treu zu halten (Br. I, 23), indem fie feibst spaterhin ihn bes Eidbruches anzuklagen hat (Sig. I, 31. Br. II, 2. Bolf. c. 38). Aber ganz ungehörig und nur durch funftliche Erklas rung zu beseitigen ift Die Woraussehung eines langen Lebens bei Sigurd (Br. I, 38) und feltsam lautet in Brunbilbens

Digitized by Google

Mund die Lehre an Berwandten keine Beleidigung zu rachen, da sie selbst hernach aus Rachegesuhl Sigurds Schwager zum Morde aufreizt.

- b) Vertauschung der Gestalt kommt zweimal vorzwischen Signe und einem Zauberweib. (Bols. c. 11) und zwischen Sigurd und Gunnar. Sie ist verschieden von der einseitigen Annahme einer andern, namentlich einer Thierzgestalt. Diesen Umtausch vollbringen Zaubermittel, er ist bloß außerlich und der Mensch behålt die eigenen Gedanken (Sig. 1, 39). Die deutsche Sage weiß nichts davon; bei Siegsried tritt die unsichtbar machende tarnhût an die Stelle, eine Ansderung, welche den Gunther schon bei'den Kampsspielen herzabwürdigt, indem er die leeren Gebährden übernimmt und dem Siegsried die Handlung überläßt.
- c) Die Elfen verwandeln sich, wie es ihnen beliebt, aber auch Zauberei kann mittelst ihrer Kunste Veranderung der Gestalt bewirken, namentlich den Menschen Thiergestalt gesben. So verwandelt sich Siggeirs Mutter in einen Elch (Vols. c. 9), Königin Ostacia (Ostansia, bei Rasn) aber in einen Drachen (Vilk. c. 328); in dieser Gestalt und mit einem wisden Heer, das sie allein durch Zauberkunste hervorgebracht hat, geht sie in den Kampf, und nichts widersteht ihr. Die Worte dabei sind merkwurdig: Ostacia ser ut oc rærdi Jinn gand, pat köllum vier at hon særi at seida, svå sem gert var i sorneskio, at siölkunngar konor, pad er vier köllom Volor, skylldi seida honum seid. Rasn erklätz: sie bewegte ihr Zaubergeräthe. Marpalie zieht ihre Kleider ab, schlägt in die Hande und verwandelt sich in eine Krähe (Wolfd. 1896).
- d) Die dem Guttorm gereichte Speise und die ihm in den Trank gemischten Zaubermittel, welche ihn zum Morde antreiden, beschreibt die Bolf. Saga (c. 39) noch sorgkaltiger, als das eddische Lieb (Br. II, 4). Um genausten werden wir belehrt über die Zubereitung des Vergessenheitstrankes, den Grimild der Gudrun gibt (Gudr. II, 21-23. Bolf. c. 41); um ihn noch wirksamer zu machen sind außerlich in das Horn, in welchem sie ihn empfängt, Runen eingeschnitzten. Uuch das Horn mit trügerischem Meth, welches Grimild dem Sigurd reicht (Bolf. c. 34. 35), löscht in ihm die Erinnerung an die der Bründild geleisteten Eide. In allen diesen Fällen weiß die deutsche Dichtung nichts von einem Zaubertrank, auch durste Kriemhild Siegsrieds Mord nicht vergessen, da sie ihn rächen soll, und Siegsrieds früheres Verzhältniß zu Bründild ist völlig im dunkeln gelassen. Ein segen se

voller Erant ben Brunhild bem Sigurd barbietet (Br. I,5) ift vielleicht, wie das barauf folgende Lehrgebicht, ein Busab;

zubem maren bie guten Bunfche umfonft.

9. Bedeutsame, die Bukunft verkundigende Eraume find etwas in bem Glauben aller Bolfer fo gewöhnliches, baf ich fie hier nur wegen eines befonderen Umftandes ermahne. In Atlamal (18) ergablt Rofibera, wie fie im Traum geseben, daß ein Abler in das Haus gekommen fen, und alle mit Blut besprutt habe. Rach Gudr. II, 39 traumte Atli von zwei habichten, und barunter find feine beiben Sohne gemeint. Abermals ein Sabicht mit goldnen Febern, ben Gubrun auf ber Sand tragt, bedeutet ben Sigurd (Bolf. c. 33). Sang in biefem Beifte aber ift ber entsprechende Traum ber Rriembild im Nibelungeliebe von ben zwei Ablern, bie ihren Salten, ben Siegfried, mit ben Rrallen paden. Es liegt, wie mich baucht, die Unficht ju Grund, bag der Beift bes Den: fchen, gleich einem Elfen, in eine Thiergestalt ichlupfe, am gewöhnlichsten in bas Bewand (hamr) eines Bogels; boch erzählt auch Gudrun (Bolf. 34) einen Traum, worin Sigurd burch einen golonen hirsch angebeutet wirb.

10. 3ch muß noch einiger Belben gebenken, in beren Befen

fich eine Beimischung bes Uebernaturlichen zeigt.

a) Dieterich von Bern. Seine wunderbare Erzeus gung durch einen Nachtelfen, sein wahrscheinlich daher rührender Feuerathmen, sein häsliches Antlit, schwarzes Pferd, endslich sein Verschwinden und seine Rückfehr zu den Gestern ist

fcon oben (S. 39. 40. 105. 142. 294) zusammengestellt.

b) Der treue Echart (oben S. 144). Es febeint hiereine, im Anhange des Heldenbuches (oben S. 289) ausgesprochene Beziehung auf den noch in der deutschen Bolkssage (d. Sagen. N. 7.) lebenden treuen Echart zu walten, der mit weißem Stade vor dem wilden Heere einher geht und vor Ungluck warnt. Auch auf Darstellung des Markgrafen Echwart im Nibelungelied könnte ein solcher Gedanke schon Sinsluß gehabt haben. Er folgt mit besonderer Unbanglichkeit der Ariemhild zu Ezel (1223), verspricht ihr lebenslange Treue und ist ihr Kammerer (1338, 3). Dann sinden wir ihn ploglich und fast im Widerspruche damit als nächtlichen Wächter von Küdigers Mark, wo er sich im Schlase von Hagen überraschen läßt, den er dann warnt (1575). In letterer Sigenschast allein kennt ihn die, Vilk. S. (c. 341).

c) Die Milchstraße am himmel, via secta, wird in der gl. Jun. (Nyerup. lymb. 372, wohl aus gleicher Quelle bei Boe Manning) überset Iringesweg, und dieser Name bestä-

tigt burch Wituchind, ber nach ber Erzählung von Irnfrit und Jring (oben S. 117) hinzufügt (I. 634): mirari tamen non possumus, in tantum famam praevaluisse, ut Hiringi nomine, quem ita vocitant, lacteus coeli circulus usque in præsens sit notatus. Dem Wituchind folgt bas chron. Ursperg. mit diesen Worten: ut lacteus coeli circulus Iringis nomine Iringesstraze usque in præsens sit vocitatus. Vilkina Saga bemerkt etwas abnliches in einer oben (S. 179) mitgetheilten Stelle, bedarf aber fur ben Busammenhang ihrer Erzählung einer Frungsmand und nimmt daher veggr ftatt vegr an. Ift bemnach ihre Unwendung an fich unrichtig, fo bewährt sich boch ber alte Ausbruck felbst in Diesem Diffverflandniß und, mas hier bas wichtigfte mare, die Berknupfung mit bem helben bes Sagenfreises. Indeffen scheint es bloß eine außerliche, burch ben Namen felbst erft herbeigeführte; benn was das Niebelungelied von Fring berichtet, enthalt keine Beranlaffung, die Milchstraße nach ihm zu benennen, fo tapfer er auch gegen Sagen tampft. Wituchinds Behauptung befrembet noch mehr, ba Bring nach feiner Erzählung gerade ein Werrather an feinem herrn war und ihn mordete. Daß er hernach an bem Feind seines herrn sich rachte und mit bem Schwert einen Beg bahnte und entrann ist keine in folchem Grabe ruhmmurbige That. Entweder alfo haben verlorne Lieder die Berknupfung gerechtfertigt, ober wir haben einen eben nicht febr gludlichen Berfuch vor uns, einen mythischen Namen, beffen Bebeutung verloren war, burch Anlehnung an eine Person, Die man fur geschichtlich hielt, zu erklaren. Aventin (102b) kennt auch eine Euringostraße, nimmt aber als Urheber berfelben einen gauberkundigen Ronig Guring bei ber Donau an.

## 14.

Ich fuge noch einige allgemeine Bemerkungen hinzu.

1. In bem vorangehenden ist ofter in Beziehung auf die Sage ber Ausdruck ursprunglich gebraucht, aber noch nicht erklart worden. Ich verstehe darunter diejenige Gestaltung, welche sich aus den verschiedenen Aeußerungen der Sage, vorzugszweise den alteren (denn von roben Anfangen sindet sich keine Spur und in der Regel ist das ältere hier auch das bessere), der Betrachtung als die vollkommenste ergibt; ich sage aus drücklich: der Betrachtung, denn ich behaupte bloß die Möglichkeit, keineswegs die Wirklichkeit dieser Gestaltung. Ueberhaupt glaube ich, daß man von einem Anfange der Sage nicht eigentlich reden könne; sie wird jedesmal Einzbrücke aus der vorangegangenen Zeit empfangen und bewahrt

haben, selbst ba, wo kein materieller Zusammenhang mit früsherer Ueberlieferung bestanden hatte, falls dies überhaupt mögelich ist. Das Ursprüngliche bezeichnet also nur die Granze, bis zu welcher wir von unserm Standpuncte aus sehen können; über diese hinaus mag seine Vermuthungen irren lassen, wer Vortheil aus solchen Bemühungen erwartet. In ahnlichem Sinneist von Reinheit der Sage geredet worden, die ich keineswegs von völliger Abwesenheit eines fremden Stosses, sondern von einer gewissen Durchsichtigkeit des Inhalts verstehe, die nur vorhanden ist, wenn alle Theile sich volksommen durchdrinzgen und ein Ganzes bilden. Was sich bei der Berührungmit andern Völkern eingemischt hat, kann völlig übergegangen und einheimisch geworden seyn, wie wir sehen, daß die reinste

Sprache fremdartige Worter aufgenommen hat.

2. Rubend und in eine fefte Form gebunden burfen wir uns bas Epos ju keiner Zeit benken. Wielmehr herricht in ihm ber Trieb gur Bewegung und Umgestaltung, ja ohne ihn murbe. es absterben, wenigstens die Rraft lebendiger Einwirkung verlieren. Hier erprobt fich die Fahigkeit jur Poefie und ein unfreies, verarmtes Gefühl wird jedesmal eine Berschlechterung bes Epos bewirken. Echte Fortbildung geht niemals aus Laune und Billfur, immer aus innerer Nothwendigkeit hervor. Eins ber bedeutenoften Mittel babei ist ohne 3meifet die in ver-Schiedenen Erscheinungen beobachtete Bertnupfung einzel= ner Sagen. Der Norden hatte bie Belge = und Krakafage ber Sigurdsfage beigemischt, Deutschland bie Dieterichssage mit Aber bas glanzenbfte Beifpiel ift unfer noch größerm Erfolg. Dibelungelied. Gerade ber ausgezeichnetste Theil, ber zweite namlich ift lediglich aus einer folden Berknupfung hervorge= Rahme man Rubiger und Dieterich hetaus, Die bebeutenoften Bermidelungen und ergreifenoften Stellen murben fehlen, und ber ganze, große Kampf in die Erzählung von Gunthers und Hagens tapferer Gegenwehr vor ihrer Uberwaltigung fich zusammenziehen. Go aber treibt die Dichtung, frisch getrankt, neue Sproßen und überall verkundigt fich ein hoherer Schwung und eine reichere, gleichformigere Fulle Des Ausbrucks. Wahr ift es auf der andern Seite, das Neue wird niemahls ohne Einbuße an dem Alten gewonnen und Ginfachbeit und Berftand ber Grundlage leiden bei folchen Umbildun= gen fast immer; aber wir haben an dem erften Theile des Dibelungelieds ein Beispiel, wie ohne eine folche Erfrischung bie Sage ludenhaft wird, in sich zerfallt und allmablich erlischt. Siegfrieds Jugendleben, nur unvollstandig angebeutet, jum Theil vergeffen, Brunbildens bamit verfnupftes Gefchid, es murde fich beffer, freilich auch in anderer Gestalt bewahrt haben, wenn

ein neuer Strom ber Sage ware hinzugeleitet worben. Abfichtlich enthalte ich mich ber Unfuhrung analoger Berhaltniffe,

mie fie vorzüglich die Geschichte ber Sprache barbietet.

3. Ich nehme bie schon am Eingange berührte Frage, ob ber Ursprung ber Sage mythisch ober historisch fen, bier wieder auf. Rach bem, mas barüber vorgebracht ift, barf ich als ausgemacht betrachten, daß die geschichtlichen Beziehun= gen, welche die Sage jest zeigt, ent fpater eingetreten find, mithin die Behauptung, daß jene Greigniffe die Grundlage geliefert, aller Stugen beraubt ift. Roch eine andere, wie mit fcheint, nicht geringere Schwierigkeit macht die bamit verknupfte Borftellung von absichtlicher, poetischer Ausbildung bes hiftoris ichen Kactums. Der Dichter der Nibetunge Roth mußte barnach vorsätlich chronologische Berftoge begeben und fehr genau wiffen, baß die Gestalten die er auftreten ließ, bis auf einige Namen, Gefcopfe feiner eigenen Ginbildungstraft maren; gleicherweise konnte er fich über bie Unwahrheit ber Thaten, Die er fie vollbringen ließ, unmöglich taufchen. Wie fteht bas in Biderfpruch mit der nicht bloß in ber fruhften Beit, fon= bern noch bei ben gebildetsten Dichtern des Mittelatters berrfchenden Ueberzeugung von ber vollkommenen Bahrheit ber Man wird oben mehr als ein Zeugniß von Ueberlieferung. Diefer Befinnung, die felbft ein großer Dichter, wie Bolfram, theilte, finden; erft fpater bei gelehrter Bekanntschaft mit ben gewohnlichen Quellen kommt der Gedanke an die Unwahrheit ber Sage auf, wie Beinrich von Munchen ben Sornandes, und die Gebichte von Dieterich entgegen fest (oben S. 206). Rann man glauben, baß gerabe die, welche man fich als Berfaffer jener Berte bentt, eine andere, ber Rlugheit uns ferer Zeit entsprechende Unsicht nicht allein hegten, fondern auch mit ungewohnlicher Schlauheit' verbargen? Ueberall bricht ein. ehrlicher Glaube an die Mahrheit durch, jede Buthat und weitere Ausbildung galt für eine bloße Erganzung berfelben. Diefer Glaube ist freilich hochst naiv, aber nicht unverständig, benn er will in bem Gemuthe von Menschen, bie Siftorie und Poefie zu trennen noch nicht gelernt haben, nicht mehr fagen, ale bag bier nichts aus ber Luft gegriffenes, fonbern feiner letten Quelle nach im wirklichen Leben begrundetes aufgenommen fen. Sett man noch bingu, bag auf eine Bahrheit biefer Art das Ganze, wie jeber einzelne Theit, volltommen benselben Unspruch machen konne und nach einer historischen Thatsache zu fragen vergeblich, ja finnlos fenn wurde, ba in biefer poetischen Lauterung und herübernahme in das Gebiet bes freien Gebankens jedes angere Merkmal bes Geschichtli:

chen leicht verschwinden mußte, so hat man, wie es mir .

scheint, bas richtige getroffen.

Wer einen mythischen Ursprung annimmt hegt folgende Borstellung. Die Helben, welche die Dichtung in geschichtlischem Scheine austreten laßt, waren stüherhin Götter, verzförperte, sinnbildlich aufgefaßte Ideen über Erschaffung und Fortbauer der Welt. Als sich das Verständniß dieser Ideen verlor, bildete sich das Epos, in welchem die Götter zu menschlichen Helben, ihre Thaten zu geschichtlichen Begebenheiten herabsanken. Doch jene Göttermythen selbst verdankten erst spaterm, sinnlichem Wohlgefallen ihr Dasenn, und rücken wir zu ihrem Ursprunge abermals zurück, so sinden wir noch unverhüllter den Ausdruck einer höhern, übersinnlichen Betrachtung. Die Ausdruck einer höhern, übersinnlichen Betrachtung. Die Ausdruck einer höhern, das verdorgene Philosophem in der doppelten Überkleidung, in welcher es jetzt sich darstellt, auszusuchen. Was dahin sich deuten läßt, muß als der eigentzliche Inhalt hervorgehoben, alles andere als nichtssagend zurückselassen werden.

Diese Unficht, welche ben Gegenstand bei ber Burgel ju faffen und die Aufgabe vollig zu lofen scheint, zeigt fich bei ber Ausführung ichwierig und muß zu unerweisbaren Borausfebungen ihre Buflucht nehmen. 3ch habe ichon oben angebeutet, baß Sage wie jener vom Leben und Tob ber Belt pher bem mit bem Besite bes Goldes verbundenen Berberben in ihrer Allgemeinheit nicht im Stande find ben eigenthumlis chen Inhalt ber Sage zu bezeichnen, eben weil fie fich auf bie epischen Gedichte fast aller Zeiten und Bolfer anwenden laffen. Billigerweise sollten Berfuche ben Grundgebanken auf: gufinden erft nach Musmittelung ber reinen Sage gemacht werben, allein man fucht aus allen Darftellungen nur bas beraus, mas zu ber porausbeliebten Unficht paßt, und Untersuchungen, wie die hier gelieferten, die gewiß nur erft einen Theil ber Beranderungen, welche die Sage erfahren hat, nachweifen, fallen laftig und werden guruckgeschoben. Es tann baber leicht kommen, bag einem unbezweifelt spatern Bufat bas hochfte Gewicht beigelegt, bas altefte aber und merkwurdigfte unbeachtet gelaffen wirb. Ich habe bas Bunberbare im Epos por= bin jufammengestellt, geringfügig ift es nicht und es scheint allerdings, daß fein Ginfluß fruberhin noch machtiger war, aber Fortbildung ber Sage gurudgebrangt und verbunkelt Gleichwohl habe ich fein Beispiel von ber Umwand= lung eines Gottes in einen blogen Menfchen gefunden, oder eine Spur, bag ber Musbrud einer geiftigen Wahrnehmung burch absichtliche Gintleibung in eine geschichtliche Begebenbeit

. Digitized by Google

fich verloren hatte. Ich untersuche nicht, ob es unbezweifelte Beispiele einer folden Umbiloung gibt, es ift wohl moglich; ich behaupte nur, daß wenn wirklich etwas Gingelnes baburch eingeführt ober geandert mare, dies noch nichts entscheiben konnte, weil ber Sauptinhalt felbft aus einer folden Berans berung mußte hervorgegangen fepn. Das Epos, welches bas gange Leben zu erfaffen ftrebt, kann ben Glauben an überirbis iche Dinge nicht hintansetzen, noch die Beife, wie er fich aus Bert, ihr unbekannt bleiben. Es wird bort immer ein mefentlis ches Clement seines Inhaltes finden, ja es scheint mir ohne eine solche Mischung bes Leiblichen und Geistigen gar nicht bestes ben zu konnen, etwa wie Gefang beibes Worte und Tone verlangt. Reinem Gebichte, wenn es mahrhaft befeelt ift, fehlt innere Bebeutung ober eine sittliche Erkenntniß; wir haben gefeben, wie ber Dichter ber Rlage fich bemuht, den Grundgebans ten bes Nibelungeliebes aufzufinden und wie er in feiner Unficht schwankt. Uber nichts berechtigt uns bis jest zu ber Ber= muthung, daß bie beutsche Belbenfage aus Erforschung gottlichet Dinge ober aus einer philosophischen Betrachtung über bie Bebeimnisse ber Natur hervorgegangen fen und in einem finnbilblis chen Ausbrucke berfelben ihren ersten Anlaß gefunden habe. Sie felbit hat, so weit wir zurudbliden konnen, fich allezeit neben ber Geschichte ihren Plat angewiesen. Das altefte Zeugniß bei Jornandes legt ichon ben Gefangen ber Gothen ausbrucklich bistorischen Charakter bei. Die Lieder, welche die Sage von bem aus der Erbe geborenen Gott Thuisto und feinem Geschlecht enthielten, die Zacitus (G. 2.) alte nennt, find untergegangen; meiner Anficht nach beffanden fie neben ben Beldenliedern, bergleichen jene maren, welche die Thaten bes Arminius feierten (Ann. 1, 88). Gin treffliches Beispiel biefer Unterscheidung bei ben Galliern liefert eine Stelle bei Ummian (15, 9), Die ich als ben besten Schluß hierhersetze: Bardi quidem fortia virorum illustrium facta heroicis composita versibus cum dulcibus lyræ modulis cantitarunt (gerade wie Jornandes sich ausbruck); Euhages vero scrutantes seriem et sublimia naturæ pandere conabantur. Inter hos Druidæ ingeniis celsiores, ut auctoritas Pythagoræ decrevit, sodaliciis adfiricti consortiis, quæstionibus occultarum rerum erecti sunt. et despectantes humana pronuntiarunt animas immortales.

## Nachtrage und Berbefferungen.

6. 1. Caffiodor fagt (Var. 11, 1): enituit Amalus lelicitate; die Sage mochte alfo seine gludliche Herrschaft beschreiben. Undere Stellen über den Abel der Umaler bei Mascov 2, Unm. 87.

- 11, 30. Dietmar von Merfeburg (Leibnig 1, 388 u. Bags ner) nennt einen zwischen Meisen und Bohmen gelegenen

Wald "Miriquidui".

— 35. Den Mord Sigurds braußen bei bem Abein berichtet außer Gudr. II, 6 auch Br. II, 6.

- 49. 35<sup>b</sup>

Genealogia Viperti, comitis Groicensis (ed. R. Reineccius 1580). Bon einem Monch aus dem Kloster Pegau, wahrscheinlich noch im 12ten Sahrh. ausgezeichnet.

Emelricus, rex Teutoniæ, comitem Ditmarum Verdunen/em et Herlibonem Brandenburgen/em fratres habuit. Herlibo tres filios, scilicet Emelricum, Vridelonem et Herlibonem, qui Harlungi sunt nuncu-

pati, genuit.

Der Monch fest berühmte helben aus unferm Sagenfreiße an bie Spite ber Genealogie Wiprechts von Groitsch. Ermenrich, ben er Emelrich fchreibt, ift hier deutscher Ronig, eine Beranderung, die nicht nothwendig von ihm ber zu ruhren braucht. Ermenrich hat gang richtig zwei Bruber; ber eine heißt Dietmar Verdunenfis, ohne 3meifel Entstellung aus Veronensis; ber andere', ber Bater ber Barlunge, beffen Name immer abwechselt (vgl. oben S. 186. 264), abermals weichend, Herleip, denn so erklare ich Herlihog Brandenburg wird ihm zugeschrieben ftatt bes fagen= maßigen Breifach. Seiner Cohne find, merkwurdigerwelfe, wie in ber Flucht brei (oben . S. 185. 186. 204), nicht wie sonst zwei. In Emelrique und Vridelo ift of. fenbar Imbrecke und Fritile (oben S. 148) enthalten; ber britte unbekannte aber führt wieder bes Baters ungewöhnlichen Ramen Berleip.

- 56. Den cod. Berolin. ju vergleichen ift Hr. W. Wacker: .

nagel fo gutig gewesen:

78ª "daz Icharf un herter was danne de chune eschesahs "n der märe minminch noch de gute nagelrinch"

moch d' gute nagelrinch"
S. 68. In der Bist. S. heißt Attilas Bater Dfib.

— 70. Hilbebrand wirft in ber Bilk. S. (c. 286) bem Attila Feigheit vor.

— 123, 8. Die Bilfina Saga allein, außer ben ermahnten

edbischen Liedern, weiß von Attilas Tod.

— 154, 26. Ein Brunnen mit einer Linde auch im Iwein 569 - 80.

- 186, 10. beiben ift zu loschen.

- 200, 23. 3m cod. Pal. B fleht "Achehel".

217, 20. Der Augeb. Dr. 281, 1: "zu hand do gieng die fraw herat", ber Strafb. aber: "die fraw herabe"; boch ber Reim drat zeigt, welche Lesart die richtige ift.

- 240, 37. Isan tritt hier zum erstenmal als Monch auf, angeführt ift er schon im Wolfdieterich (S. 232).

- 257, 36. "Pertolfe" hangt gewiß zusammen mit "Partho-

laphe" (unten S. 269, 270).

270. Bei Siegenot ist die platideutsche übersehung, mit der des hörn. Siegsried und des Laurin zusammengebruckt, anzusühren vergessen worden. Sie liest: 2 Isengrin, 19 Ditmar, 46 0 herr so hete ich Valdunck, vnd hebbe van Albrecht den ortsprunck, 92 Wulfinger-Amelung und Sygstach, und da auch 120 wieder, wie im hochd., Sygstach steht, so scheint das Misverständnis in das Gedicht ausgenommen; 144 sare wät, 146 frysan.

— 275, 17. Auch in der von Lud. Ettmuller herausgegebenen Sandschrift des Laurin findet sich die Stelle mit Deinrich

von Ofterbingen.

- 280. 113<sup>b</sup>

Friedrich von Schwaben. Es wird erzählt (Bragur 6, 204), daß der Held unter dem Namen Wieland seine Geliebte Angelburg, ein halb geisterhaftes Wesen, gesucht habe. Ihm wird hoffnung gemacht, an einem bestimmten Ort seinen Bunsch zu erreichen. Als er dort angelangt ist, sieht er drei Tauben zu einer Quelle fliegen, die sich darin baden wollen. Indem sie die Erde berühren werden sie zu Jungfrauen; eine davon ist Angelburg. Sie wersen ihre Geswänder ab und springen ins Wasser. Wieland, durch hilse einer Wurzel unsichtbar, nimmt ihnen die Kleider weg. Darüber erheben die Mädchen großes Geschrei, aber Wieland, sichtbar hervortretend, erklärt sich nur dann zur Zus

ruchaebe ber Kleiber bereit, wenn eine bavon ihn zum Manne nehmen wolle. Sie entschließen sich endlich und überlassen ihm die Bahl. Er wählt die geliebte Angelburg, die mit Kreuden den Friedrich von Schwaben in ihm erblickt \*).

Man erkennt sogleich die Sage von Wieland und bessen zwei Brüdern, welche drei Schwanenjungfrauen überraschen, die am Strande ihre Gewänder abgelegt haben. Wir kennen diesen Theil der Sage nur noch aus dem alten eddischen Liede, wo sie insoweit weniger vollständig ist, als dort die Wegnahme der Gewänder nicht ausgedrückt wird, welche doch, wie Hagens Beispiel in dem Nibelungelied zeigt, nothig ist, um die Schwanenjungfrauen in die Gewalt zu bekommen. Merkwürdig ist die Wiederersscheinung der Sage nach so langem Zwischenraum in einem Gedichte, das allem Anschein nach in das 14te Jahrh. gezhört. Ist sie nicht aus mundlicher überlieserung eingedrunzgen, so könnte das verlorene Gedicht von Wieland (oben S. 288) im Mittel gelegen haben.

S. 283. 120b

Der Adermann aus Bobeim (herausgegeben burch v. b.

Sagen), aus ber erften Balfte bes 15ten Jahrh.

S. 47. Der Tob fpricht: um — Dieterich von Bern, ben starken Poppen und um ben Hornen Siegfried haben wir nicht so viel Mube gehabt.

Unter bem ftarten Poppen wird ohne Zweifel ber bekannte Dichter gemeint, welcher biesen Beinamen führte (Grundriß 502). Bon seinem Tobe gab es mahrscheinlich eine

Sage.

— 314. Zweifel des Scioppius über das vorgegebene Werk des Paulus Aemilius und seinen Streit mit Jos. Scaliger findet man angeführt bei Baple (2, 1067. — 68; Rott. 1720). Jos. Scaliger erklärt, P. Aemilius habe die Anna-len der Scaliger zwar in Baiern gefunden, damit aber werde keineswegs eine Absassfung derselben in deutscher Sprache behauptet.

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Jac. Grimm.

## Register.

Abalie 326. Matth. Abele (Nr. 163) 319. Abentrot, Bruber bes Ede 225. Aventrod, Brnder des Afpilian 225. 286. 391. Ach 222. 294. Alvbart von Ach 192. Actermann aus Bohmen (Nr. 120b) 402. Adelger 146. Adelhart 102. Adelind 113. Adelring 307. Abler, Beichen Raifer Otnite 290. 291, Dieterichs von Bern 143. 237, Gunthers 129, Sagens 130. 307; mit dem Lowen Seimes Bei= chen 268; auf der Fahne von Wolf= dieteriche Leuten 234. — Traum= bild 182. 394. Megishelm 79. 385-86. Agacien 88. Agnellus 9. J. Agricolas Sprichw. 79. (Nr. 147) 309. Ainfiax 43. 57. Afi, ein Harlung 20. 263. Affi Derlungatraufti (Delbungatraupit 263 - 65), Water der Sarlunge 186. Alanus Scaliger 315. Alberich, Albrian, f. Elberich. Albrian, Sagens Bater 86. 88. 180. Aldrian (Aldrias 321), Hognes Sobn 123. 306. Allebrand, Berchtungs Cohn 233. Alebrand, Hilbebrands Cohn 257; schenkt dem Dieterich das Rop Blante 209. S. Sabebrand. Alebrand, Dieteriche Mann 209. Alexius, griech. Raifer 50. König Alfred 28. (Mr. 14) 29. Alferius f. Alphere. Meister Alexander (Mr. 75) 170. Allerander der Große, Lambrechts Gedicht 330; altholland. Ged. (Nr. 67) 167. ήζ Alexandrin 149. Alfrich f. Elberich. Ammius s. Hambir. Almari 227.

Alphart (Alfart 242, von Ach 1928 288), Serfunft 191. 192. 240. 294; Jugend 240; Kampf mit Bitterung 192; Cob durch Reinher 192, durch Wittich 242. 244; von Dieterich beweint 192. 207. -Gedicht von f. Ted (Nr. 90) 236. 339; fpatere Entstehung beffelben 355; poetischer Gehalt 371. Alpher, Bote Friedrichs v. Naben 209. Alphere, Alferius, Alpter, Bak thers von Spanien Bater 92. Alpris f. Elberich. Alling f. Illan. Alfvid 350. Alzabé, Azzabé 326. Alliei, Wappen (Nr. 172) 323. f. Bolter. Amala 1. 400. Amali, Amalongus 1. Amalger von Tengelingen 53. Amelgart aus Normandie 185. Amelgart aus Schweden 240. Amelger von "Bryfen" 239. Amelrich 96. Amelot (Amerolt 191, Amelot 294) von Garte, Garten, 191. 247; Geschlecht 191. 192. 240. 294. Amelung (Abelan, Abelon 258) Her= jog 250. 251. 258. vgl. 273. Amelung, Sohn des Hugdieterich 185. 200. 264. -Amelung, Amulung, Dieterich von Bern 32. 33. 190. 344. Amelung (Omlung) Sohn des Horn= boge 102; Begegnung mit Gieg: fried 182. bie Amelunge 2. 101. 102. 145. 173. 311. Bogt ber Amelunge: Dietrich v. B. 104. Amelungeland (Omlungaland 2) 101, 142; von Amelunge der degen 101. Amianus Marcellinus 8. 343. 399. Amige 232. Amilé 226. Amilias 341.

Digitized by Goógle

**€**¢ 2

"Ampprian" 215. 216. Badohild 20. Bahrgericht 363. Amul 33. Baiern, raublustig 125; besiegen Amulwinus 32. Andvaranaut R. Dietmar 303. Andvare 384 - 86. Baietland 124. 137. Rubigers Leben 69. Diepolt von Baiern 385 - 86. Angelburg 401. Lehen 69. 212. Bairifder Bergog 304. Anhang bes Selbenbuchs (Dr. 134) Baldung (Baldung), Zwerg 274. Baldung von Paris 211. Antona 145. Baligan von Libia 149. Annalista Saxo 38. Lied auf Anno (Nr. 36) 49. Ballova 288. Antfuche von Gabelin 149. Ballus von Normandie 185. Balmung 78. 80. 82. 213. 246. Antioch 198. Antwort weigern 363. 250. 254. "Anzeus, Angius, Antis, Attenus" Baltram 198. Balther; Epels Mann 199. 230. 315. Balther v. Epelingen, Ermenrichs Apollonius 341. Apulien f. Pulle. Mann 211. Mauitanien 87. 95. .. Bange 239. Arabien 326; pfellel baber 65; Bari 51. 203. Bechelaren (Betalar 297, Bethelar Rudigers Heimath 98. 288. 296, Bettelar 288) 96-Arjas 98. 124. 198. Bechtung f. Berchtung. Marolt von Arle 197. Arnold von Lubect (Rr. 34) 48. R. Arnulf 30. Bethild 350. lant ze Belagunder 159. Arragonien 131. Artala f. Egel. Belde 127. R. Artus 134. 181. Belian 149. 231. 21stdg 346. Bendegud 164. Mimbud Rappabanes Sage 261. Benig 256. Beowulf (Nr. 6) 13. Bera f. Kostbera. Asprian 157. 174. 247. 248. 279. Aspilian 225. 391. Affer 22. (Nr. 13) 28. Attolt 140. Berta 180. Berther von Meran 51; ift Berch= Atlamal (Nr. 3) 10. 70. 71. tung v. M 53. 357. Atlaquida (Nr. 4) 11. Berther, Sohn Berchtungs v. M. R. Atli ber nord. Sage 3. 4. Tob-tet bie Grimilb 306. 354; wird 233. Berther, Mann Dieteriche v. B. ermordet 9. 11. 12; in einer Steinfifte begraben 10. Außer Berthold III. von Meran 53 Anm. Beziehung auf den hiftor. Attila 9. 345. — Atlis Mutter 352; Bruder 353 - 54. R. Attila der historische 6. 9. 18. 25. 29. 37. 69. 314. 345; fein 238-Schwert 311. 312; fein Tod 9. 197. Aventin (Nr. 136) 301. 395. Jac. Aprer (Nr. 156) 315. Azagouc 65.

Berthold, Fürst aus Schwaben 138; Graf von Elfaß 138. Bertram von dem Berge 237 Anm. Ladmer von den Bergen Bertram von Pole 192. 208. Bertram von Galnede 212. Berchtung (Bechtung 288. 293. 311, Bechting 315, Berther 51) von Meran (auf "Liliemporte" Algaria 146. 148. 235), Bolfdieterichs Meifter 229; Babilon 148. Seschlecht 231 - 34. 293; histor.

Rüdigers

Beziehung auf Berthold v. Meran 53 Anm. 346. Berchtung, Sohn bes Meifter Berch: tung 233. Berchtung, herzog zu Raben 145. Berchtung, Markgraf, Bermandter ber herrad 104. 212. Berchtwin 233. Berter 145. Bern, Burg 286, Dieterichs Bern 304; Lage 288. 290. 307. 309; Erbauer 40. 189. 204. 294. Auf Hildebrands Schild 233. Großer Rampf daselbst 289. 300. buoch von Berne 184; helt, vogt, ritter von Berne: Dieterich 104. 279. 282. 283; herzoge von Berne : Siegestab 104. der Bernære: Dieterich 104. 105. 142; die Bernære: Dieterichs Helden 101. 102. 142. Bertangaland 134. 180. Biarkamal (Mr. 10) 26. 328. Vicci s. Sibich. Binofe 193. Biterolf, bas Gebicht (Mr. 45) 123. 355; hat einiges mit Gudrun gemein 326. 329. — Der Held 127. 194; fein Schildzeichen 127; wird mit Steiermart belehnt 127. 194. Bitterfer 278. Bitterung von Engelland 192. 197. Bitrunc von Môrlande 241. Blant, Helm 308. Blante, Roß 209. Bleda 68. 345. Blinde singen 173. 377. Blodgang 243. Blodelingen 124. Blodel, Blodelin, Chele Bruder 67. 140. 212. 345; Epels Mann 198; Seld aus Bern 268; Fürst ber Walachen 140; Konig 212. Blomsturvalla Saga (Nr. 98) 262. Blutrache 361 - 362. Blut trinfen 71. Bobild, Hagens Mutter 307. Bodvild 21. Bohmen, Land 124. 137. 161; Wolf 125. Boethius de confol. 29.

Boge 236.

Boguphalus (Nr. 55) 158. 164. Bonfinius 304. Bonn 222. Boppe 331. Boppe, herborts Schwestersobn, 135. Borgny 352. Botelung 68. 138. Bottel, 239. Brabant 138. 197. 233. 248. Bragi, der alte 328. Bramaleif 265. 266. Brand herr Vifferlin 308. Brandenburg 69. 180. 181. 400. Branker 239. Sebaft. Brant (Nr. 132) 286. Braunschweig 211. Breijach 144. 185. 186. 232. 238. 264. 289. 295. 400. - Breisgau 37. Bremen 176. "Brpfen" 239. Brinnia 239. Broder 45. Brofinga mene 17. Brunhild, Burg u. Seimath 5; Berhaltniß ju Siegfried 82 - 85. 323. Im Rofeng. 254; im Bi= terolf 129. Tod 369. Schonheit 178. Charafter 366. 369. Feuer fpringt aus ihren Augen 387. Waltvrie 383 - 384. 386 - 387. Brunhildestein, lectulus Brunihildæ 155 Anm. 384. Brunhild, auftraf. Ronigin 345. Brunftein 263. Buda 164. ze Budîne 198. Budli, Atlis Bater 68. Die Bublunge 6. Budlis Bruder 183. 184. Budli, Bater der Silde 261. Bubli, Opeim bes Jarmerich 45. Budva 69. Burgund, bas Land, 124. 128. 201. 205. 212. 254. 287. -Die Burgunden 12. 13. 18. 66. 128-254-343. - Lex Burgundionum (Nr. 5) 12. - Burgunthart 66. ze "Burgern" 218-Burgginne, hagens Beiden 130. Burlenberc 162.

"Raleich" 225. Kallova 208. Carl der einfaltige 30. Carl ber Große 50. Karle der guote 197. Karle, Marolds Bruder 197. Carlhofde 306. Karlshögaslott 321. Caffiodor 2. 70. Cafpar von der Robn 213- 227. 235. 249. 270. 271. 276. 277. Poetischer Werth seiner Gebichte 372 - 73. Ratheideborg 305. Raufajus 196. 227. 288. Rerfa 68. 345. Rerlingen 95. 185. Reffelfang 33. 351. "Kewart" 193. Rewe 164. Simon Reza (Nr. 63) 163-Chronit von 1452. — Kaiferdros-nit 203 Unm. — Roln. Chronit (Nr. 133) 287. — Hvenische Ehr. (Nr. 142) 305. — Livland. Chr. (Nr. 74) 170. - Chron. Novalic. (Nr. 22) 36. - Chr. Quedlinburg. (Nr. 18) 31. — Sachs. Chr. (Nr. 129) 285. - Schwedische Chr. 182. – Thuring. Chr. (Nr. 140) 304. -Chr. Ursperg. (Mt. 23) 36. — Chr. Wormatienle (Mr. 135) 301. Chronographus Saxo 9. Chytræus (Mr. 160) 318. Kiar 12. ze Kiewen 69. Kiliandur 41. Rlage, das Gedicht (Nr. 44) 108. 355. Ueberarbeitung (Nr. 48) 155. Bacharis "von wilden Clemen, Clenie " 292. Anefrudr 11 Anm. Cod Guelferbyt. (Nr. 122) 283. Cod. Palat. 313. (Mr. 116) 281. Cod. Pal. 329 (Nr. 113) 280. Cod. Pal. 392 (Nr. 121) 283. Cod. Tirol. (Nr 123) 283. Ronigsboven Elfaß. Chr. (Mr. 117) de Koker (Mr. 166) 320. Ofaffe Konrad (Nr. 38). 55. 331.

Konrad von Wützburg (Nr. 65) 167. Meister Konrad 108. Constantin der Große 50. Constantinopel 50. 51. 212. Kostbera 353. Krabe 387. 393. "krapeu" in Hildebrands Schild 257. Kriembild (Grimbild 285. 305, Grimilb 301. 303. 321, Grem= ild 305, Krimhilt 111, Crimild 165. 294. 287. 298, Chreimhilt 205, Greimhplo 301; Kreinheiltz 304, Kremheylch 165, Crumheldina, Crimiheldina 165, Crumhelt 166, Sta: mulla 285), vom Rhein 280; in Freundschaft mit Brunbild 132; pflangt ben Rofengarten 294; ihr Gold 111; Eraum 182; hôchzit 160. 163. 166. 169; nôt 169. 280; mort 171. proelium 166; Lohn 167; Berrath 48. 162; Rache 260. 306. 310; Zorn 282; tobtet den Hagen 116, ihre Bruder 299; haßt die Boli finge 298; ihr Alter 64; Tod 168. 300.306; Grab 321; ist ein Rie= fenweib 321; jaubert 822; ihr Charafter 348. 370; diu übele 168. Mohheit ihrer Sitten 371; Tochter eines thuring. Königs 301. 303. 305; eines bentschen 195, eines bairifchen, eines facht. Ser-30g6 304, vgl. 307. — Criem-Kriemhildenfiein. hildefpil , Grimhildensteg 155 Unm. Rrone, Siegfriede Beichen 132; Gunthers 129. Ernsius (Nr. 153) 313. Cuningesbrunno 154. Auperan 80. 311. 391. Cupriin 174.

"Dageminde" 228.
Dainsleif, Schwert 328.
Danen 178. — vikingr Dana:
Sigurd 9. — Danenkönig von den Giufungen getödtet 183. —
Danemaff 6. 7. 116. 135. 156.
183. 184. 197. 211. 239. 247.

256. 326; Tenelant 133. 135. 156. 211.

Danische Voltslieder (Nr. 143. 144) 306. 318.

Danfrat 129.

Dantwart (Danchart 281), Hagens Bruder 86; im Biterolf unbekannt 130; kampft für Dieterich v. B. 202; nicht in der Nabenschl. 212.

K. Desen Tochter 189. 204.

Dethardus 285.

Deutsche 143. 177. 178. 179. — Deutsche Lande 172. — Deutsche Sagen (Nr. 171) 323 und Liesber 175.

Diether der alte, Bater der Diet=

lind 126.

Diether, Ermenrichs Bruder 185; Nater der Harlunge 186. 264.

Diether, Bruber des Dieterich v. B. 47. 189. 190. 246. 267. 273; alter als der Helche Sohne 208; in der Jugend von Wittich et-

schlagen 157. 216. 293.

Diekleib, Königssohn aus Spanien 125-127; mit Diekrich v. B. verwandt 126. 142; andere Vershältnisse als Diekleib von Steier 193-195; der Stirære 127; Viterolfs Sohn 125. 194, nicht überall 194; sein Schwert 16. 280; llebersicht der Diekleibssage 340. — Unter Diekerichs Helben 103; in ungutem Vernehmen mit Diekerich 251; bei Sigurd dem Griechen 180; Wetklampf mit Walther von Wassenst. 180; wird bessen Geselle 251.

Dietlind, Dietleibs Mutter 126. Dietlind, Rudigers Tochter 118.

Dietmar (Dethardus 285, Dietmarus Verdunenfis 400) Bater bes Dieterich v. B. 36. 37. 106. 156. 189. 250. 267. 344; Sohn bes Wolfdieterich 293, des Amelung 185; unehlich gebren 189; seine Frauen 189; erbaut Bern 189. 204; empfehlt stebend seine Kinder dem Ermenrich 189. 190; wird an der Rab erschlagen 303.

Dietmar von Wien 212.

Diepolt von Baiern 212. Dietpolt von Grünland 197. Dietrich, Westgoth. König 303. Dietrich, Wolfdieteriche Bruder 236. Dietrich der Alte 203 Anm.

Dietrich von Bern (Theodric 21. 24, Dieterich 59, Theodoricus 169, de Verona 32, Tetricus 24, 44, Detricus de Verona 164-166, a Verona 304, princeps Veronæ 283, Veronensis 315, Thidric de Berne 32, Theodor. rex Hunnorum 40.) **157.** 162. 159 - 160. 168. 170. **171.** 260. 263. 278. 279. 280. 283.285.286.309.311.314.402 (f. Amelung, Bern, Bernære); Bufammenhang mit bem oftgoth. Theodorich 344; Dietmars Cohn 36. 37. 169. 321; Entel Wolf: dietriche 293; Uebereinstimmung mit Wolfdieterich 234, 236. 357, mit Siegfried 79; feine Al;nen, Gedicht 185. 202; fein Geschlecht Bermandt= 2. 104 - 107. 142; icaft mit ben Wolfingen 107. 240; Beitalter 290, 293; Ergenagung burch einen Beift 40. 105; feine Elfennatur 40. 105. 343. 394; ist ein giftspeiender Drache 321; fein Feuerathem 105. 106. 214. 231. 276. 286. 294. 312. 321; fein schwarzes Pferd 39. 49; Schildzeichen 147.148.237; Selm f. Siltegrim; feine Reliquien 209; fein Saus 40. 203. 204; feine zwolf helben 101. 102. 239, unvollständig 190. 209, vermehrt 191; Jugend 190. 266. 277; Rampf mit Hilbe und Grim 58. 214-16. 271-73, mit Drachen und Riesen 134. 250. 255. 281. 303, Gedicht darüber (Nr. 99. und 100) 266. 270. 338. 356. 373; Rampf mit hetbort 135, mit Giegenot und Laurin (f. die Bedichte), mit Oboafer 286; Pferbetranten in Friesland 181; 3weifampf mit Siegfried 74; todtet den Giegfried im Rofeng. 298. 348; aug seinem Reiche vertrieben 22. 24. 34. 36. 37. 201. 204; Gedicht von der Flucht (Nr. 83) 184.

296. 339. 372, Dinbeutung barauf 119. 120. 167. 207; Auf: enthalt ju Bechelaren 296. 297, ju Maringaburg 21, bei Egel 127; fein Bater lebt noch 277; Rriegszüge bei Egel 120; vermahlt mit Gotelind 180, mit, hertlin 174, mit Herrad 103. 104; mit Giebenbargen belehnt 104; Bug gegen Ermenrich 120. 358 .-59. f. Rabenschlacht; beweint ben Alphart u. Helmschart 207; führt den EBel aus dem Streit 69; entgeht dem Berderben 280; todtet die Kriemhild 299. 300; an der Stirne verwundet 164. 304; heißt der heilige 164, der unsterbliche 304; fehrt in fein Reich gurud, Zeit der Abwesenheit 26. 122; sein Ende 38. 39. 49. 206 300. 321. - Sagen und Lieber von ihm 32. 36. 38. 40. 177. 190. 206. 246. 281. 286. 287. 303. 304. 305. 309. 312. 315; außerhalb Uebersicht der Dentschland 318. Dieterichesage 338 - 339. Dieteriche Bern f. Bern. Dieterich von Griechen 198. 247. 256. Dietwart 185. Sademar v. Diegen 54. Diegolt von Danemart 197. Ditmarfen 197. 326. Donau 125. 177; Attila ertrantt fich darin 285. Dornroschen 384. Drache, Siegfrieds Beiden 132; Schildhaiter im Wappen von Worms 316. Fafne (389, 391), Offacia (393) und Dieterich (321) Drachen und Dra= als Drache. cheneier 200. Drachenkampfe f. Dieterich u. Siegfried. Drachenfels 155 Anm. Drusian 180.

Eber, Gunthers Zeichen 129. Ede (Ede von Edenbart 312 ), Sohn bes Mentiger 225; ethalt von ihm bie Krone 224. In ber Vill. S. kein Riese 391. Eden Aussahrt, Gedicht (Nr. 86) 213.

338; Beziehung darauf 160. 162. 167. 168. 170. 171. 269. 278. 280. 281. 285. 287. 309. 310. 311; poetischer Werth 372. Edenvrid 116 Anm. Eckehardi chron. Ursperg. (Mr. 23) 36. Eckehard I. von St. Gallen 29. Edebard, Mimes Gefelle 73. 246. Edebard, (Edewart 190, Heccard 302), Sohn bes Sache 144. 232; Pfleger ber Harlunge 144. 190. 191. 209. 237. 247. 255. 295; ber getreue 144. 264. 265. 289. 303. 311. 394; ber zornige 170; Eckehardes not 162; will Rache an Ribstein nehmen 186; tobtet den Ermenrich 289; fist am Benusberg u. warnt 289. Edenbrecht 254. 250. Edenot , Fafolde Better 225. 226. Edenot, Mann Dieterichs v. B. 193. Edefache 56 - 59. 142. 181. Edewart, Markgraf 131. 202. Edwit, Edes Bermandter 225. Edda Sæmundar (Nr. 2. 3. 4.) 4-11. Sittliche Ratur 361, poe: tische 365 – 67. Eginhart (Nr. 11) 26. Cierland f. Irland. Spruch vom Eigennut (Dr. 126) 284. Eigil 178. Citil 140. 347. Gilhard v. hobergen (Rr. 40) 59. Ginar Staleglam 26. Ginhorn, Biterolfe Beiden 127. "Ginftett, Epftett" 228. Eifenach 305. Elbe 68. 69. 139. Elberich (Alberich 77. 81. 216, 21: frit 181, Alpris 79, Albrian 216, Ainfiax? 57) 3merg 168; belist Bunderfrafte 82; fein Bater führt gleichen Nahmen 216; Baldung stammt von ihm ab 274; König 227. 288; Lage feines Reichs 289; fürchtet bofe Rach-baren 289. 290; versteht Aftronomie 289; Otnite Bater 236; bat Otnite Panger geschmiebet 220; persobut Eligas und Otnits

Mutter 290; Berudtuis in Diegfried 77-79; geräth in Dieterichs Gewalt 79; leistet ihm Behiand 216; steht in Berbindung mit Wieland 57. 288. Seins Cricheisnung im Otnit. 1 Ribel. und der Wilf. S. 394-92.

Cich 393. Clephant, Ornit& Zeichon 290. 294; Dietleibs Zeichen 127. 179. Sigurd ber Grieche reiter darauf

180.

Elsen 388-390.
Eligas, Elegast, von Reufeu 290.
Elsan 192. s. Islan.
Elsa 124. 138.
Else, der alte, 138.
Else, der junge, 138. 192.
Elsentroir 198. 211.
Elsung 189.
Embrica, Emerca I. Imbrede.
Enenum von Westenland 211.
"Engefan" 292.
Engel 389.

Engelland 192. 197. 211. — Englis fide Gage (Nr. 170) 323. Historia comitum Engolifmenshum (Nr. 28) 41.

Enentel (Nr. 59) 160. Epistolæ viror. obscaror. (Nr. 137) 303.

Erich v. Benedig 108.

Erka f. Helde. Ermenrich (Airmanareits 2, Ermanaricus 1. 31. 32, Hermenricus 30. 36. 44, Eormanric 17. 18. 21, 30rmmnret 3, 3armerich 45, Ermrich 187, Ermes line 284, Ermentrich 242. 268, Erentrich 204. 242, Ementrich 170. 284, 293. 295, Emrich Emelrich 400) ber hiftorifche 8. 343; gothischer Ronig 3. 5. 18. 31. 32. 36; romifcher Kaifer 168. 238. 242. 263. 265. 295; Ober= kònig 168; Kònig 170. 187. 204. 242; Veronensis 44; Umfang feines Reichs 145. 238. 263; feine Belden 145-46. 195-97. 209-11; Dieterich v. B. ihm imterworfen Abstamnung 185. 145. 238; 293; Dieteriche v. B. Oheim 32. 36. 185, Bermandter 106, Bru-

der 293; gornig n. treulos 18. 19. 204; wolfischen Ginnes 21. 22; freigebig 159; beschenft ben Cibich 61; belitt einen Schat 17. 46. 188. 284; ubt Gewalt an Sibiche Frau 295. 397; richtet fein Geschlecht ju Grund 30; bringt den einzigen Sohn unis Leben 3. 31. (mehr Sohne 31. 297); fendet ihn zu ben Wilzen 187; lift die Harlunge hangen 31. 185. 186. 289. 295 ; Feindfchaft mit Dieterich v. 23. 170; flieht vor ihm 295. 297; rerleibt bem Heime ein Zeichen 268; fein Tod 2. 3. 32, 47. 187 - 88. 289. - Ueberficht der Sage 338. 339. Em (Obvafer 32), Stiefbruden ber Schwanhild 3, 46. 347. Erpantana 1. Erpfe (Erp 47) Epels Sohn 140. Scharf. Ermin, Berthers Sohn 51. 52. Ermin von Elsentroie 198. Etgard (Otgard 263) 20. Etgeir 225. 391. Etherpamara, Ethespamara 1.

Ctfc 291. 292. Epel (Attila, Athila 283, Artala 321, Apri 303, Chielo 285, Ethele 164, Ettel 167; Thila 164 Ann.), Sunenfonig 138. 156. 287; Begiehungen auf den hiftor. Attila 67-71; Gefclecht 67. 68. 138-40. 207; Macht 68. 139. 283. 296; hat zwolf Kronen 139. 155, breißig 155; mit Kriembild verheirathet 285. 305; feine Feigbeit 69. 70. 401; ein Chrift 113. 114; ein abtrunniger 139; feine Selben 140 - 42. 197 - 99. 211 -12; Kriege 157, mit Biglan 137; beraubt den alten Dieterich feiner Lande 203; verleiht Braudenburg 181; empfangt Dieterich v. B. 296; leiftet ihm Beiftand im Rosengarten 249; zieht nach Bern 253; Tob 122, 123, 284, 285, 321, 353, f. Atli. — Sagen u. Gefange 61. 302. 313. . Epels Hofhaltung, Gebicht (Rr. 105) 277. 313. 356. — Uebersicht ber Epelefage 339.

Shelburg 134. 138. 280. " EBelingen 211. Engel, Englin 80- 84 . 258 - 60. 392. Enring, Euringestraße 395. f. Iring. Eplimi 260. Bade, Riefe 55. 210. 318. Baringer 178. 179. Farbifche Selbenlieber (Rr. 167) Kafne 8. 79. 389. Bafurlogi 5. Fahrende Ganger 376 377. Vala mengi, valaript 6. Valeravans 207. Ralte, Dieteriche Rof 195. 208. 243; gewinnt es von Starfer 208 hat es von Seime erhalten 208; Bolfvieteriche Rof 236. Falte, Traumbild Giegfrieds 182. 394 Falfenstein thuring. Chronif (Rr. 140) 304. Maltvrien 386 - 87. Valland 6. 🕛 Vallerades 207. Valflönguvald 266. Fafold 103. 168. 170. 223. 309. 310. 313. Betampft mit Diete= rich einen Drachen 250. In ber . Wilt. S. kein Miese 391. Feldbauer (Nr. 66) 167. Federtleid 389. Beland, normannifcher Selb 323. Belandsherrad 322. Belint f. Bieland. Welle 174. Wellev By 322. Benedig 108. 233. Benusberg 289. Berleball 322. Berona 303. 304, 344. f. Bern. · Vertauschung der Gestalt 393. Fertilia 178. Widga, Bidrit, f. Wittich. Vidicoja, Vidicula 1. Vidilon 265 266 Widolf f. Witolt. Fiebel, Wolfers Schildzeichen 253. Freibant 380. 308. 365. Bolfer tragt fie Freife, Silbebrands Schwert 267. auf bem Ruden 253; Wappen

von Alzei 323. — Die Fiebeler Fierabras 43. Ril 179. Bildifer f. Wildeber. Wilfinaland: 690 187. Billina Saga (Rr. 81) 175; poe: tifcher Gehalt 372. Schwebifche : Bilt. G. 26. 475. 177: 180. 182: 240 257 Williams 210. Wingi 11. Fitela f. Sinfidtle. Viachen 68. 125. 140. Vlachenlant 140. f. Balechen. Flodoardi hist. Remens. (Mr. 17) Wogelsprache 390. Bolfung, Siegmunds Bater 16. Die Bolfunge 178. Wolfunga Saga (Nr. 21.) 35. Wolund f. Bieland. Vogesenwald 90. Volter (Folgmar 305, Folfquarb 306) von Alzeie (Alzan 201) 354. 55; Sagens Gefahrte in ber Ribel. Roth, fehlt im Biterolf 130. 355; fommt in der Niffunga S. vor 180; tampft fur Ermen: rich 201. 212; im Mofeng. 247; fein Beichen f. Fiedel. Kriembil-bens Bruder, 305. 307; ihr Somefterfohn 254; fein Charatter 370; von: Ortwein erschlagen 249. Bolfnant 193. Wolfmin, Bruder bes Mantivin 138. Wolfmin, Dieterichs Mann 239. Fragmentum historicum (Nt. 72) 169. Stante (Nr. 145) 308. Franken 29. 66. 128. 348. Rhein: franken 67. 128. Frankonodal 66. Frantreich 113. 200. 283. Frankisches Gefinde 282. 283. Frakland 34. 35. 265. Frakaskali, Burg 265. Aranentrene (Nr. 210) Gedicht 279. Freher (Mr. 158) 316. 274.

Frideger von Sélande 211. Fridigernus 1. 46. 187. 204. 295. 397. Raifer Friedrich III. 301. 317. Kriedrich von Raben 192. 193, ber junge 192. Friedrich bon Schwaben (Nr. 1136) Fridleip 138. Fridfæla 178. Fridunc' v. Zeringen 197. Friesland 181. 243. Fritile (Fribla 18, Fritla 31. Vridelo 400) 20. 31. 48. 106. 143. 264. Fritula, Burg 263. 264. Frut von Danemart, Ginthers Feinb 184. 247. 256; tampft fur Ermenrich 211, mit Rubung 212; fein Schildzeichen 256. Fulto, Erzbischof v. Mheime 30.

Fundin Noregur (Nr. 97) 261. Gabein 58. Gabelin 149. Galaber 142. 197. "Galame" 199. 200. Galigenland 326. Gamalin 99. 124. Gandalfe Sohne 183. Gapt 22. Garphytteflint 322. Sarte 191, Garten, Lage 288; Sig Otnits 389, Herbrands 232; Amelolt barnach benannt 191; Eruchfeß von Garten 290. 292; Martgraf von Garten 292. Welscher Gast 380. Gat 22; Geata 22; Geates frige 21. 22. 25. Beirmund 352. Gelfrat\_138. Gerbart, held Dieterichs v. B. 102. 268. Gerbart, Ermentichs Mann 211. Gere, Marigraf, 131, 202; Berjog 131; tampft für Dieteric v. B. 212; fehlt in ber Raben= fol. 212.

Bere, Bater ber Gotelind 140.

Bere, Bruder des Studenfuß 163. 238. Friederich, Ermenriche Sohn 31. Gernot (Girnot 258, Gernog 180, Germer 306, Gerner 311. 321) 129. 294. 308; vertritt Guttorme Stelle 343; fampft für Er: menrich 201. 212. Bernot, Dieterichs Selb 268. Gerolt von Sachsen 211. Geroldseck 318. Gerwart von Troie 291. 292. Siaflog 350. Gibica (Gifika 18) 13, der histor. Ronig ber Burgunden. Sibid (Giufi 13) in Worms 258; am Rhein 312; König ber Burgunden 129. 247. 282. 287. 294, der Franken 29. 87; Siulis Fai-milie 350. — Die Giufunge am Niederrhein 5. 6. 7; im Kampfe mit Sigurd Ming 183. Sibich, Epels Mann 141. Sibic von Galaber 142. 197. Biflahari, der hiftor. Konig v. Burgund 13. Giefelber, (Giflet 180. Gujflar 321), Aufnahme aus der Geschichte 313; Gunthere Bruder, dag kindelin' 129; in ber Jugend erfchlagen 294; fehlt in ber Flucht 201, Rabenschl. 212, u. im Siegfrieds: liede 258. Giuti f. Gibich. Giuti, Entel des Ronigs Giuti 353. Glaumvor 353. Glefte 244. Gluna 306. Gnitaheide 11. 41. Berg ju Glodenfachfen 196. 288. Godelfas 227. Godebrand 261. Godian 199. Godomar 13. Gold, verhängnifvoll 63. 111. 260. Meld. Goldast (Nr. 159) 317. Goldemar, Zwerg 174. 338. Goldrun 113. Goltwart 133. 135. Gorres Meisterlieder (Dr. 118) 281. Gordian f. Godian.

Gotel 152.

Sotelind, Rudigers Frau 104-6.

180; mit Dieterich v. B. verwandt Dd 2

. 104-6. Rochter bes Gere 140; ibr Ruhm 177; ungenannt 296; gang unbefannt 198. 211. 271. Gotelind , Deuffane Tochter, Diete: riche v. 28. Frau 180. Gotar, Gotnar 6.22. Gotna thiôdan : Sogni 11. Goti, Ronig 22. Gothen, Gothenrich 5. 6. 307. go= thische Gedichte 1.373; goth. Sage 344. Godefridus monachus (Nr. 35) 49. Gottfried v. Monmonth (Ar. 26) 40. Gottfried v. Biterbo (Rr. 32) 44: Gottfried v. Strafburg 380. GôZ 22. de fundat. monafterii Gozecensis (Nr. 25) 40. Gram 5. 182. Gramaleif 266. Grane, Sigurde Rof 84. von Grane Wolger 212. Griechen 68. Griechenland 113. 115. 137, 231, 257. Griech. Meer 178. Grim 58. 214. 271 - 73. 338. Grimild, Mutter ber Gudrun 5 . übt Zauberfunfte 392; von Atli getödtet 306. 354. Grimme 174. Gromur 321. Griper 350. Grippian 230. 231. Grippigentand 294. Gronlandische Lieder (Nr. 3 u. 4) 10-12; ihre poetische Matur 367. Grunland 4. 197. 211. Gudengart 225. Gudny 350. Gudrun, Giutis Tochter, 3. 5. 9. 12. 350. 351. 354. 366. — Das britte Lied von Gudrun (Dr. 19) 33. 351. Gudrun, Bauberin 46. 47. 392. Gudrun, hettels Tochter. Benguiffe über das Gedicht 325–332. Ue= berfict des Inhalts 342. Werth 370-71. Gullrond 350.

Gundahari, ber hiftor. Ronig von

nen vernichtet 70.

Burgund 13. 18; von den Sun=

Sunther (Gonther 308, Gunnar 13. 180. 321), Gibiche Gohn, 29. 129. 247. 258. 284. 294; f. Beichen 129; Krieg in Sachfen 131. 183. (Gunnare Bug nach Danemart 183); fampft für Ermenrich 201. 212; in Dieteriche Gefolge 308; tobtet ben Silbebrand 289; Gun= there Cohn todtet den Sildebrand - 300; (Gunnar im Berhaltnis mit Odrun 351; in der Schlangenhöhle 41. 352); Konig von Thuringen 301. 303. 305. Súnzenle 124. "von Gurdenwale Towan" 211. Guttorm 259. 321; Giufis Stief= fobn 351. Habicht auf Hagens 307, auf Hil= debrands Schild 308. Traumbild 394. hache, Berchtungs Cohn 231; Edebarts Bater 144. 232. Sache, Better bes Bachemut 143. Der junge Sache 144. Hadebrand, Hildebrands Cobn 23. 107. 275. S. Alebrand. Sadebrand v. Steiermarf 142. Rademar v. Diezen 54. Sadewart, 116 Unm.; fampft mit Walther 181. Haner 384. Hagathien 88. Hagen (Högni, Högner 321, Hagon 340) von Eronje (Eroja 87, Trop 298, aus Trojan. Geschlecht 29) 85-90, 130, 247, 278, 281, 284; Elfenfohn 180; verwandt mit den Burgund. Konigen 86. 343; Bruder der Kriemhild 258. 305, 306; mit Gluna verbeira:

thet 306; fein Charafter 343.

368. 370; Schildzeichen 130. 253;

erscheint ju früh in der Wilk. S. 180; Fährmann am Rhein 89; Aufenthalt bei Egel 86. 87. Jug

nach Danemark 183; rath ab von Sigurds Mord 343; mordet den

Siegfried 201. 259. 306. 307.

310; bietet dem Fahrmann einen Goldring 182; schenft des Fahr-

manns Mittme einen Goldring

182; fampft fur Dieterich 202; tobtet den Dieterich 321; hat brei Jahre vor Trojen gelegen 307; todtet ben Irung 179, ben Goon ber Kriembild 298-99; zeugt tobtwund einen Sohn 306. 321. Hognis Morder 352. - Hagenbrunno, Hagenonis platea 155 Anm. Bagen von Poblen 199. hagen, Bater ber Silbe 325. 327. 328, 330, 331, hagenan 124. Bama I. Heime. Sambir 3. 32. 46, Hamideo 57, Hemidus 32, Ammius 2. 3. 36. 37. Sammer, in Wittiche Beiden 268. Sammerebierg 305, Samerflott 321, Sammer 307, ba liest Riflungs Schaß 305, 307. Hanala 1. Bans Sachs (Nr. 149) 309. Harlung 293 (Harling 295) Vater der Barlunge. G. Afi Orlunga= transti, Diether u. Horlibo. die Harlunge (Harlinge 289, Herelingas 18) 37. 45. 48. 311. 400; ihr Bater 186. 264. 400; awei Bruder, Imbrece und Fri-tile (Afi. und Etgard 20, 268-65) 31. 106. 133; drei Bruder 185. 204. 400; ihr Gold 188; Ermenrich lagt fie Cau Raben 204) aufhängen 185, erdroffeln 45. S. Edehard, Barlungeburg , Harlungefeld 38 Harlungeland 143. Anm. Hartinan 380. Hartmut v. Ormanie 133-134. In Gudrun. 325. 329. Hartnit (Bertnit 247. 253, Sar-tung 253) von Rinffen, Gels Mann 198. Sertnit von Rußland, Water des Oferich 253. hertnit, Dierichs Cobn , Sage von ihm 177. Hertnit = Otnit 236. Hawart 69. 115. 116. 140. 155; fehlt in ber Flucht und Raben: ф. 197. 211. Land Billiam Co

Heckgro f. Edhart.

Бефt 390. Sebin 327. 328. 329. Beibin . Gebicht (Rr. 107) 278. Heidrek 5. 352. Heime, ein Drache 178. Beime (Sama 17. 19) 146. 162. 283. 284; heißt erft Studas 178: todtet den Drachen heime 178; Sohn des Madelger 146; wohnt in Lamparten 146, zu Raben 268; ein Auslander 19. 20; hat vier Ellenbogen 257. 391; Beichen 268; Schwert und Selm 146; große Capferfeit 47; ber grimme 103; unter Dieteriche zwolf Helden 103. 247; Berhaltniß zu Dieterich 241 - 244, an Wittich 244; entwendet dem Ermenrich einen Schat 47. Sage, von feiner Ausfahrt und feinem Ende 340. Heinrich v. Welbeke (Nr. 39) 56 400. Heinrich der Wogeler 184. Beinrich ber Glichsener (Dr. 112) Heinrich v. Munchen (Nr. 84) 202. heinrich v. Ofterdingen 275. 401: Helde (herde 58. 249. 296, her= riche 298, 304, Herkia 34., 354, Erfa 68. 139. 177. 180), Eşels Krau, Tochter des Oferich 189, des Honorius 304; Christin 139; wird entführt 139; ihr Ruhm 177; ihre Schwester Berta 180; Kinder 127. 140. 157. 167. 217; Bu= fammenhang mit Rerta 68. 345. Helferich, Berthers Gohn 52. Helferich (Hialprit) - Dieterichs Mann 102. 103. 239; fein. Blutefreund? 106. 107. Belferich v. Lunders, Epels Mann 199. helferich v. Litringe, Chele Mann In andern Berhaltniffen ein Mitter biefes Ramens von Dieterich verwundet 221. Der wunde heißt auch Helferich von Lone 222, Lane 270, endlich auch von Bunn 222. Gin Selferich von Lune, Bater des Mentwin, abermals in gang verschiebenen

Verhältniffen 269.

helgenfage 346. Belge Bubebrandsen 261. die Sellespontier 45. Mambafte Selme f. Hildegrim, Limme. Meier helmbrecht, Gedicht 157. Belmnot, einer von Dieteriche gwolf Helden 102. 333. Belminot (Belmot, Selmidrot . Belmbolt 292) v. Wiffan, Dt= nits Verwandter 228. Belmnot v. Tuffan, Dieterfchs Mann 239, helmschart (helmschrot 239. 247), Dietriche Seld, mit Bolfhart verwandt 191; von Dieterich beweint 207. Helvig f. Hvenild. Hemidus f. Hambir. Herborg 351. Serbort, R. v. Danemart 133. Serbort, Dieteriche Schwester- fonn 134, 180. Serjog Gerbort, tampft für Gibich 248. 255. Berbortefage 340. herbrand, hilbebrande Bater 107. 231 - 32; tragt Wolfdieterichs Sturmfahne 232. 234. herbrand, ber weitgewanderte, Dietriche Held 103. 107. 308; Fahnentrager 234. hefebrand, Dieteriche Mann 107. 191. Herbrand, angeblich Sintrams Baz ter 234. Berbrand, Gohn Silbebrands 261. Berche, Herriche, Herkin f. Belche. Herdegen, Harlungemann 144. hetdegen, Schwager Dieterichs v. · **3.** 144. Herelingas f. Harlinge. Herleib von Westphalen 138. Herlibo, Bater (der Hatlunge) und Sohn 400. Berlind von Griechen 113. Hermann, Artus Mitter 134.'hermann, Rubigere Anecht 255. hermann von Ofterfranten 192. Hermann, K. von Mormandie 211. Hermann v. Pohlen 114. 115. 141. hermann v. Cachfenheims Mobrin (Mr. 128) 285. Hermann, Herzog v. Schwaben 138. Herrad, Tochter des Mentmin 103; der helde Nichte, Schwesterkind

103. 104. 139; EBels Some= ftertochtet 175. 296. 297. 304; aus der heimath vertrieben 103; ibr Ruhm 177; mit Dieterich verheirathet 103. 180. 208. 304; empfangt ben Dietericht ber aus bem Rampf mit Ede jurudfehrt 217. Herrich v. Burgund 87. Bertlin, Tochter bes Ronigs von Portugal 174. Bettnit f. Hartnit. Hertrich 147-48. 341. hertwich (hertnit), Konig, Nibhab **-288.** 289. gehen 138. 197. 211. Hiavninge 328. 329 - 30. Hilde, Artus Tochter 134. Hilde, Budlis Tochter 261. Hifte, Hazens Tochter 327-28. Hibe, Niescameib 214. Bilbebrand 59. 63. 168. 239. 260. 283. 288. 309. 311. 312; alter Hua 25; Wolfing 107. 233; Wermandtschaft 107 8. 240-41. 232-33; f. Schwester Mergart, Fran des Amelolt 191. 232; Bartolaphe, eine Bruderetochter 260; f. Burg 49; f. Beiden 233. 255. 257. 267. 274. 308; Schwert 239. 267; Rof 267; Pfleger Dieterichs und Diethers 143. 190. 266, einer von Diete: riche swolf Selben 102. 190. 209. 247; fteht ihm bei im Rampfe 232. 281; Gefelle bes Morprecht 251. 252; fampft mit Herbort 133; lange Abwesenheit 287; erhalt zwei unbeilbare. Wunden 299. 300; Alter 177. 267; Tob 289. 300. - Bater Hildebrand aus Frankreich 283. Bildebrand, ein Gothe 318. -Hilbebrandelled (Nr. 9) 22. (Nr. 95) 257. 339. Umbildung des Liedes 363-64. Poetischer Chas rafter 367. 372. — Puppen= fpiele von Hilbebr. 319. Sildebrand, Cohn des Sildir 261. Hildebrand, Konig 261. Hilbebrand, Gohn von Belge und Mitte 261. Bildeburg von Mormanbie 113: 135.

Hilbehning von Ormanie 183-1125 House (Helvig 321) 306; Riefen-Hildeburg von Portugal, von Galibenland 326. Silbegtinb 60. 86 - 94. 157. 158. Sildegrim, Selm Otnite 227, Dieteriche 79. 142. 165. 216. 273. 275; ift ber Negishelm 386; all= gemeine Benennung fur Belm 269; ein Rarfuntel 270. irsch , Herborts Zeichen 133. Traumbild 394. Hjornar 321. Hniftung f. Nibelung. Holmgard 69. Horand, herrenda, 326. 329. 330. 331. Hornboge, Dieterichs Held 102; Siegfrieds Bermandter 182. Hornboge von Blachenland 140, von Wohlen 141. Hornchilde, Gebicht (Mt. 106) 278. Horus 41. Holsetuland 183. Hrotte 386. Hupli (Mr. 130) 286. Sing von Danemart, Dieterichs Beld 239; von Dieterich getobtet 221; Sna von Mains 222. Sugbieterich, Bolfbieteriche Bater 2304 315. Sugdieterich, Wolfbieterichs Sohn 185. 200 - 201. Hugo Theodoricus, der australis fate, 33. Sugo v. Trimberg (Mr. 76) 171. 371. Sunbrecht 239. Hun 25/; Huneo trubtin 25. Hûnar: Hûnmöck 11. Hûnaland , **5**, 6, 12, 69, 261, 321, 345, — Sunen 173. 282. Hunenland 125. 138. 298. - Hunni 9. 70; mit ben Gothen vermechielt 40. Sun: nenreich mit Hunaland verwechselt 345. Sunolt, rhein. Seld 130. 131. 239; tampft fur Dieterich 202. 212. Sunolt, Dieteriche Mann 239. ... Butteger 292. huzolt von Normegen 197; von Grünlanben 197. hujolt von Preussen 199. Sven 306. Sagen auf Sven (Rt. 468) 321.

weib 321. fwenkiche: Chronit (Nr. 144) 305. · (5 977) . to 6 11 7 Jarmerich f. Ermerich: Jarnamobir 183. 'Oban" 58. Ilias von Griechenland 91. Alfan ber alte 209. 192. Ilfan (Alfing 241, Illian, Milchian 311), Silbebrande Bruber 232; Monch 240; Laurins Sohn 314; fein Roß 256; tampft im Rofeng. 247; früheres Leben 250. 252-53; fein Charafter 371. Spatere Einführung in die Sage 355; Ilfing 302. 314. Mung 192. 302. Imelungebort f. Ribelungehorte Imian 198. Imbrede (Embrica 31, Enteroa 18, 49. Emelricus 400) 31. 48. 343. 264. f. Sarlunge. 346. Joderein 58. Johannes monachus (Mr. 29) 42. Jonatur 3. formuntet f. Ermanaric. Jornandes (Mr. 1.) 9. 22. 68. 69. 70. 71. 488. 206. Ipperland 253. Iran (Iron) 159. 160. 180. 181. 344. Irland 211. 326. Irmenfried, ber hiftorifche R. von Churingen 117. 345. Irnfrit von Thuringen 69. 1115. 116. 155. 345; fehlt in der Flucht 197. 211. Jring 115. 416. 140. 156. 179. 197. 211. Iringsitraffe, Irungsveggur 179. 394-95. Isalde, herjogin ju Wien 118. Iland 140. 197. 248. 258. Imal 320. Imarus 45. 310d 263. Folde, herbords Mutter 134. Ifolt, Chele Mann 198. Jfung, 180. 181. 286. Jubart v. Lateran 193.

R f. C. . . . White ad bine. C. Lideget wir Sachlen (Meifeir) 135 .198, discr 184./202. Ludeger von Frankreich 113. Labemer (Labinores: w. Wefterfanb), Water ber Minne 185. Ligenmarden (9tt. 70), 168. Ladmer von den Bergen 197. Lútwar 145., Ladislaw 137. Alife of the Ludwig ber Baier, Gedicht (Nr. 111) or a fire transport Lagulf 239. Langbardur 7. Ludwig pon Ormanie 113. 133. 329. Langbein Riefe 322. Luna 41. Lamparton 145. 203. 227. 238. 268. Lunder, Lunders 199. 289. 307. Lupus 265. Lateran 145. 193. 290. Luruvald, Lutunglo f. Lativald. Martin Luther (Dr. 146) 308. Lativald, Lutuvald, Luruvald 265-66. Laurin, (Larein 302) Imergeonig L 1879 (1978) 4 (1978) 20 (1978) 2 -172; fein Barnifch 302; det fturte Madeller 446, 196. Madeller 446, 196. Madeller 1971 309; Bater bes 3lfgin 314; Bolkslieder von ihm 302. Das Gebicht A (Nr. 102), B (Nr. Magnificans 43 103), C (Nr. 104) 275-77. 338. Auspielung darauf 281, 368, 309. Jarl Magus Saga 266. Walland 143, 193, 209, 248, 277. sprunglich eine upablidugige Sage Main 124. Maing 222. 294. 101 Malitte . 356. Laureng, Graf v. Eirbl 309. Manzuchius 68. Wolfgang Lazins (Rr. 141) 305. Lebermeer 172. Marcellinus Comes 9. Marder (Mainiel) 256. Warding 1972. Maringaburg 21. Lebermeer 172. A. 17 150. Lechfeld 124. Der Lefferlungenfchat 'f. Ribelanges bort. Leitha 124. Markmann v. Beftphalen 211-Lenges, der Lengefore 1991 Marolt von Arle 197. Leupold von Mailand 51. 52.05 Libnen 149. -Mailfolt von Gurnemale 197. 1. 11:11 Just Lieberdein 270. Mardolt von Giebenburgen 212. Liebgart, Bolfbieteriche Grofinutter . Marbalie 3711-392. 393. "Marfen" 211. Medelide 124. 440. Liebgart, Frau des Otnit 199, 200. Limme (Lonen) 146, 147. Mermelbet 287-88 Limme (Lonen) 146, 147, (147) Meijen 1352 138. die Milehere Lintbrunno 154, 311. 22. Lôche 158, 308. 438 Meistergesangbuch (Nr. 151) 312. Lote 384. 1 Beiden Ofnite 227."291; Lowe, Wolfdieteriche 234; Dirteriche v. Mentiger 225. 1. Rettinger: 3. 142. 143. 237; Frits 211; Meran 53. 142. 192. 203. 203 Anm. 229. 230. 235. 346. Walthers 255; Heimes 268. Mercian 148. Mergart 232. Lowe, Hildebrands Pferb 267. Lohengrin (Dr. 78) 172. Lorse 114. 155. 156. Metellus (Mr. 31) 44. Lothringen 124. 138. 198. 221. 222, Mes 124. 130. Logbuch (Nr. 125) 284. Mildstraße 394. Mime 29. 73. 146 - 48. 341. Lindegaft von Danemart 135. 184. Mining (Mimring 308; Menung 202. Liudegaft, Helfriche Bruder 221. 245, Meynung 320) 56-59.

146-47, 153, 268 278; mit Balmung verwechfelt 246. 320. Mime, Dietwarts Frau 185. 203. Minneburg, Gebicht (Mr. 120) 282. Mittlandisches Meer-178. Mohrland 211. 326. Mornaland 5. 6. Morolf 331. Morolt v. Gierland 211. Morung 211. Morung von Euffan 211. Molderold (Nr. 161) 318. Mosel 179. Munker, Stadt' 176. Cebaft. Munfter (Nr. 138) 303. Mundinfiell 263. 264. 265. Mundioch 68. Mundzuck 68. Munitabur (Montebur 291), Man= temir 200. Mutaren 124. 140. 244. Myrkvidur 11. 400

Machael (Bechael), 200- 293. Magelring 59. 146. Mantwin von Regensburg 103. 137. Mebelkappe 290. Mentwin, Bater ber herrab 103. Mettinger 223: 224. 225. Dere, Dieteriche Mann 192's Wolfmins' Worted : 118'; Midebrands Bruder 232. 240. Mibelot 149. Mibelung, Ronig 76. 81. 311; bet alte 82. Niffung (Nogling 305), Bater der Rriemhild 307. — Hniffung, Hog= tes Gobn 10. 353. - Sniffunge, Sohne ber Gudmin von Atli 8. Mibelunge, Selden aus Nibelunge= land 66. 76. 182. Nibelunge (Niftunge), Gibiche Geschlecht, 8. 10. 12. 60. 66. 67. 178; ber Rame mird in einigen Denkmalern nicht gebrancht 66. 206. 212.

Nibelungeland 76. 77; Siegemund aus der Nibelunge 294. Ribelunge (Ryblinges 260, Noglings 306, Nobling = 285, 'Ne=

bulunge: 171, Imelunge: 162) bort 12. 26. 76-82. 279. 282. 285. 322. 323; in ben Rhein -verfentt 12. 26. 63. 458. 308; in feiner Felfenhöhle verborgen 322. 354. - Hodd Niflungs 12; rogr Niflanga 26. - Det Lefferlungen fchat 320. - Kriems hilde Gold 111; verhangnifvoll 68. 111. 260. 385. Jit ein Zwergichaß 385-86.

Nibelunge Noth, bas Bedicht (Dr. 43) 63; poetischer Charafter 3682 Ueberarbeitung ( Dr. 47) 158. Abweichende Darftellung 298-300. Beziehungen auf die Sage 60. **162. 163. 201. 205.** 213. 259. 260. 280. 281. 282. 305. Ber= mischung des Nibelungeliedes mit bem Rofengarten 348-49. Abt Nicolaus (Nr. 27) 41.

Nidhad (Nidud 21, Nidung 288) 20. 21.

Mieberland 132. 201. 212. 254. 294. Minive 65. Mithard 380. Mitiger 113.

Mogling f. Niffung. Rvrburg 305. 306. 321. Mordian 159. 160.

Nordische Sage 178. (Mr. 169) 322. Mordmanner 178/ 179. Mormandie 113. 185. 197. 211. 326. f. Ormanie.

Norna Sefts Saga (Nr. 82) 183. Norprecht (Amprecht 252), Fahrmann: 251- 252.

Marung 211; fein Beichen 211. 3 Morwegen 197.

920tfer. (92r. 16) 30. Nubung, Sohn oder Bruder ber Gotelind 99.- 101. 140. 251; fein Sohn oder Bermandter Rudigers 198. 211; tampft mit Frut 212.

Oda, Högnis Mitter 307. Oddrun 351. 353. Odenwald 66. 153. 154. 259. 316. Dilia, Elfungs Tochter 189. Dbilia, Fran des Ati Dubungatr.

Obin 381 - 83. Odvater, der historische 33. 344. (Ottrocus) 286. Doogler = Erp 32. Omlung f. Amelung. Ditreich 124 f. Oferland. Dfen 205. 298. Ogier, Gedicht 42. Eric. n. Joh. Olahus 182. Nic. Olahus (Nr. 139) 304. Oppenheim 124 Ormanie 113. 133. vgl. 212. f. Mormandie. Ort" (Ortwin 47 Anm.) Epels Sohn 140. Orte, Riese 174. Ortlieb, 68. 347. Ortnit, Chele Bruber 198. Ortrun 329. Ortwein, Riefe 247. 248. Ortwin, hettele Cohn 330. Ortwin, Dieteriche Mann 239. Ortwin von Meg 86. 130; fampft für Dieterich 202. 212. Ortwin von Met ber junge 130. Ortwin v. Mains 221; von Bonn Dferich (Dfantrir 31) Bater ber Helche 139; Sagen von feinem Tod 180. Uebersicht der Sage 341. Uebereinstimmung mit Ruther 357. Dud 401. Dwirn 68. Offacia, Offansia 392. 393. Diterfranten 124. 192. Diterland 113. 124. 135. 140. Ditgothen 19. 70. Otacher von Bohmen 161. Dtacher : Sibich 24. 25. 32. 35. 37· 344· Dtenheim 153. 154. Otgard f. Etgard. Otgeir (Etgeir) 286. Otnit, Konig, Kaifer Otnits Bater 289. 291. Otnit (Ortnit 203. 261, Ortnei, Ortneid 227. 276. Otacher? 161) 311; Sohn bes Sigeher '185;

des Otnit 291; König von Rom

199; Raifer 290. feine Dacht

290; fein Beiden 227. 290; Belm

227; Panger 220-260-261, 276. 277; feine große Geftalt 221; acht Jahre alter, ale Wolfdieterich 291; fein Tob 203 - Das Gebicht (Mr. 78) 226. 341; poetischer Werth 374. Beziehung barauf 217. 291. - S. hertnit und Sigfred. Otte, Chels Mann 142. R. Otte 325. R. Ottelin 307. Otter 384, 389. Otto von Botenlaube (Mr. 54) 158. Otto von Freisingen (Dr. 24) 37. Ottofar von Horned (Nr. 73) 169. Otut 7 384 389. Padua 210. Palaters 171- 172, Palatir, 172. "Lieberdein v. Palner, Paldner" 270-Paltrain 13 Alexandrin 149. "Paltrian Paldram", Puntungs Bermandter 235. Panther , Morunge Beiden 211. Paris 96. 124. 149. 197. 211. "Dartholavbe" 269 "Nartolave" 270 von Tuffan. Paulus Diaconus 70. "Pangolt" von Norwegen 197. Pelian 231. Persien 149. "Pertolfe", Stadt 257. 401. die Pelphenære 69. Pilgrim von Paffau 71- 108- 129-345. Pippin 50. Poeta Saxo 9. 27. 28. Poimunt 118. Poitan von Wuscherat 137. Dola 192 Pohlen 68. 414. 115. 139. 199. "Policyfære" | Pullære. Pommern 139. ber ftarte Poppe 402. Partugal 174. 326-Potelung 235. Joh. Pratorius (Nr. 164) 319. Prifeus 69. 312. Norprecht von "Profinge, Pruwinge" 198. Prosper Aguit. 70. Preußen 125. 139. 199. 248.

Priuzenwac 125.

Pulle 149. Püllu 203. Pullelant 136. Pullære, "Polloyfære" 136. Püten 113. Pultuft 179. Puntung 235. Pusold, Riese 247. 248.

Matth. Quade (Mr. 157) 315.

Raben (Raven 204, 298, Ravenne 286), die Harlunge find da getodtet 204; Wittiche und Seimes Sit 268; woher der Name 288. Friedrich von Raben 192. Die Rabenære 145. Rabenfchlacht, Gebicht (Dr. 85) 207. 339; poetischer Werth 372; Beziehungen barauf 120 - 122. 157. 167. 216. 217. 268. 269. 298. 303. Mabestein 144. Rachaol f. Nachaol. "Machin" f. Rupe. Rad . Sildebrands Beiden 267. Rathsellied (Dr. 68) 267. Ragnars drap 328. Ramung v. Island 140. 197. Raming von Blachenland 140. Randolt von Antona 145. 193. Mandolt von Mailand 145. Randver 3. 46. Mante 306. 307. Rafomoni f. Roxolani. Matebor 137. Meigin 78. 389. Reginbald, Ermenrichs Sohn 297. Reginbald von Benedig, Hildes brands Bater 108. 233. Regensburg 103: 137. Regentag der alte 144. Meiher, Gedicht (Rr. 108) 278. Reinald 146. Reinmar von Zweter (Nr. 50) 156. Deinecte de Bof (Nr. 124) 284. Reinfried von Braunschweig, Gedicht (Nr. 80) 174. 266. Reinhard Fuche (Mr. 112) 279. Reinher v. Paris 192. 197.

Reinher v. Mailand 209. Rentwin von Elfentroie 211.

Rentwin, Selferiche Cohn 269.

Rhein 4. 5. 6. 68. 124. 158. 221.

222. 231. 247. 280. 308. 342;

fließt in die Donan 17%. Rheingau 124. Mbeinherren, rinelche man 254. Rheinfranten f. Frans Des Rheine Glangers. fen. Stein, Flamme 26. 342. Mibestein 186. 196. Michold 212. Richard f. Ritfchart. Riedinger f. Rudiger. Rienold von Mailand 145-146-208- 210- 247- 248-Miefen, 133. 250. 288. 303. 389 - 91; f. Abentrod, Afprian, Kupiran, Ede, Edenot, Edwit, Etgeir, Babe, Fafold, Belle, Grim, Grimme, Langbein, Mens tiger (Mettinger), Ortwein, Otgeir, Pufold, Schrutan, Siegfried, Siegenot, Ulfenbrand -Riefenweiber f. Kriembild, Bu= dengart, Hilbe, Ruge, Svenild. Miefenhaus 317. Mimstein 144. Ring 388, Elberichs 290. 386; Andvares 385; in hilbebrands Schildzeichen 233. "jun wilden tiffen" 230. 231. 3a= charis "von wilden Rufen ? 292. Mispa 243. Mitius 304 Anm. Mitterpreis, Gedicht (Mr. 115) 280. Mitschard (Richard 239) 102. 107. "Ripfd" 225. Modenach 198. Rodingeir f. Rudiger. Rodgeir v. Salernburg 263. Modolf f. Rudiger. Rogerius f. Rudiger. G. Rollenhagen (Nr. 152) 312. Nom 145-199. 265. Romifc Land u. Mart 189. 190. Romifcher Raiser 290, König 185. Roschlin f. Rusche. Rose, Schwert Otnits 227, Dieteriche 227. 234. 250. Roseleif 56. 181. Mosengerten, Gedicht A (Nr. 91) 245, B (Nr. 92) 249, C (Nr. 93) 249, D (Nr. 94) 253 338. Beziehung darauf 170. 281. 287. 288 316. Urfprungliche Geftalt 347-48. 360. Bermischung mit dem Nibel. Lied 348-49.

Roffingarfen' in Bernere Mart 258. Rambafte Roffe f. Belde, Benig, Blante, Falte, Grane, Lowe, Rifpa, Rufche, Schefting. Roten, Fluß 68. 139. Job. Rothe Thuring. Chr. (nr. 127) 285. Roxolani (Rofomoni, Rafomoni) 1. Ruder f. Ruther. Rudiger (Riedinger 283, Robingeir 180, Rodolf 180, Rogerius comes 44) von Bechelaren 96 - 99, 140. 163. 211; nicht hiftorisch 99 Anm.; Heinmth 96-98; Sohn eines Mailand. Konigs 277; feine Frau Gobelind f. oben; mit Berta verheirathet 180; mit Ros nig Gunthere Tochter 288; fennt feit feiner Kindheit die Könige zu Worms 99; wirbt Selde, für Chel 98; heerfahrten bei Chel 98; empfangt Dieterich auf der Flucht 197; fniet vor ihm 296; Streit mit Wiglan 137. Epels Bote ju Worme 126, in den Rofen= garten 247. 255. Gein Charafter 361. Bolkslieder von ihm 302. Berhaltniß jur Epelsfage 340. Rudolf von Ems (Mr. 57) 129. Rudwin' 282. Rumolt 60. 131; fampft für Er= menrich 202. 212. Runen 392. Ruprecht f. Norprecht. Rusche, Rofdlin 144. Ruffen (Reuffen 298) 68. 247; dem Otnit unterworfen 290. - Der Ringen Sturm 162. 171. " land 179. f. "jun wilden tiffen." Muther (Ruder 171. 313) Gedicht (Dir. 37) 50. Uebereinstimmung mit Oferich 357; Werwandtschaft mit Bolfdieterich 357. Bezie= hungen auf das Gedicht 157. 171. 174; deffen poetischer Werth 368. Rübe (Munge, Rachin) 223-25. Schwanhild (Sanielh, Suanibilda) 310. Riuge 174. Caben, Sibiche Sohn 145. 193.

Hugdicterichs treulofer

Saben,

Rathgeber 235.

Saben; herjog von Bern 193. Sabin, herjog von Brabant 248. Sachien 130. 131. 135. 175, 211. 233. Sadischer Sanger 48. Sads. Herzog 204. Carmina Saxonica 28. Angeligchfifche Gebichte (Rr. 6. 7. 8) 13 - 22. Saxo Grammaticus (Nr. 33) 45. 261. 328. Sanger 373-78. Sagittarius 304. Salan 200. Salernburg 263. Saluecke 230. 236. Salnicke 212. Salomon A. von Frankr. 265. 266. Samson, der schwarze Ritter 263. 264. Samfonsfage 341. Samsons Gold 264. die von Sande 138. Saniella f. Schwanbild. Santen 138. sarbant, auf Hildebrands Belm 255. Sarus (Sarelo 37, Serila 32, Sorti 3. 46) 2. 3. 36. 37. Joseph Scaliger (Nr. 155) 314. Schachzabelbuch (Nr. 114) 280-Scharpfe 140. Scheming (Skimming 308) 195-96. Skida Rima (Nr. 131) 286. Schilbung 76. 81. Schiltrant, Schiltbrant 193-Swiltwin 268. Schirn 137. Schlafdorn 383. Schlange, auf Wittichs helm 147. 148. 173. 268; auf Hildebrands Delm 274. Schluffel rom Drachenfels, im Wappen von Worms 316. der tugendhafte Schreiber (Nr. 49) 156. Schriftliche Aufzeichnung der Sage 378 - **7**9. Schrit 146. Schrutan, Riefe 247. 248. Schwaben 124. 138. 303. Schwan, ein Elfe 389. 2. 3. 45. 46. 320. Svanhvít 387. Schwanenjungfrauen 387. 402. Schwangan 211. Sdwanring 30. 388. Schwanritter; flang. Gebicht 43.

Schweben 178, 240. Schwebische Volkslieder von Dieterich 318. Schwert ins Bett gelegt 362. Namhafte Schwerter f. Balmung, Blodgang, Brinnig, Dainsleif, Edeface, Freife, Glefte, Gram, Hrotte, Lagulf, Mimung, Na-gelring, Rose, Schrit, Wasten, Welfung. Sectorferri 41.

Seeland 211. 326. Sewart 133. 135.

Sewart von Tustan 237. 238.

Siebenburgen 194. 204. 212. Sibid (Sibche 156, Sibeke 61, Sifeca 18. 20, Sifka 2, Bicci 3. 45), boshaft und treulos 30. 46. 156. 157. 167; Briprung feiner Treulofigfeit 295; feig 61; entflieht ju guß 295; von Edes hart gefangen 209. Uebersicht ber Sage 338: 339.

Sidonius Apollin. 69. 70. Sidrat, Otnite Frau 200. 291. Gidrat, Wolfdieter. Tochter 201. 293. Sigebant, Dieteriche Mann 192. Sigebant v. Meran 192.

Sigebant v. Jerlant, Ermentichs Mann 211. Sigebant v. Eier-

lant 331.

Siegebert, auftraf. Ronig 345. Siegfried von Niederland (Sigfrod 73, Sigfred 305. 307. 308. Si= pard Snarensvend 308, Sigurdur Fafnisbani 41. 178, Sjurur 320) 132. 201. 212. 250. 254. 282. 294. 319. 323; seine Vor= eltern hunische Könige 5; Schild: zeichen 132; Schwert f. Balmung; hat jawolf Schwerter 254; fein Goldpanger 246; tragt drei Pan= ger 250; Gibiche Nachbar 294; Jugend 71-73. 245; Aufenthalt bei EBel 73-74; todtet den Drachen (Fafne 41) 74-76. 132. 171. 173. 316. 320; feine Dornhaut 74-76. 170. 173. 245, 260. 283. 301. 309. 311. 313. 316. 318. 320. 370. 390. 402, in andern Gedichten nubekannt 132; erwirdt den Hort 76-82 f. Nibelungebort; beladt fein, Pferd damit 81; Siegfrieds. Reller 79; erblicht Brunbild 320; erfter Befuch bei Brunbild 8284. 352 Anm.; ein Waller 85; bat Kriembild ichon vor bem Ranbe des Drachen gefeben 258; Aufenthalt bei Isung 182; Bug nach Danemark 185; Kampf mit hôchzît 259; Ludegast 184; Meerfahrt mit den Giutungen 354; todtet funf Ronige 854; fampft mit Dieterich 74, in ber Rabenfol. 208; ertauft mit Bals mung fein Weben 213; Dietrichs Beitgenoß 185; in Dieteriche Ge= folge 308; wird ermorbet 35. 201. 259. 307. 310; von Diete= rich im Rosengarten erschlagen 294. 298. 299. 320; feine Bun= den schmerzen die Rriemhild 182; racht f. Mord 343; sein Ruhm geht durch die Welt 35. 36. Sit ein Riese 301. 316. 390; mit Hornboge verwandt 182; fein Spieß 317; Grab 301.317. Bilb= nif 311. 313. 316. 319. — Gebicht. von Siegfried ( Nr. 96) 310; Beziehung darauf 308. 311. 316; poetischer Werth 372. Lie= ber von ibm 317; Meistergefange 320. Uebersicht ber Sage von Siegfried u. seinen Ahnen 337.-338. - Sifritsbrunne 154. Sifrides mor 155 Anm.

Sigfred, Sohn der Kriemhild 306. Sigfred : Otnit 307.

Sigoher, Otnite Bater 185; be= amingt Lamparten 203.

Sigeher, einer von Dieterichs zwolf helden 202. 190. 209. 239. Sigeher v. Walachen 114. 115; v. Turkie, Epels Mann 102. 142. Sigeher v. Zeringen. Ermentichs

Mann 211. Siegelind, Siegfriede Mutter 73. 201; Otnits Schwester 185. Siegelind, Tochter des Nitiger 113. Siegemar v. Brabant 197. Siegemar von England 211. Siegewein 238.

Sigeminue 185. 200. 201. Sigemunt 14. 15. 73. 201. 254. 294. urbs Sigeni 41.

Sigenot 272. 273. 283. Gebicht (Nr. 101) 271. 338; poetischer Werth 372; Beziehung barauf 312. 313. Urfprunglich der Sage fremd 356.

Sigurd ber Grieche 180. Sigurd Ring 183. Signliap (Sigstach 401), einer von Dieteriche zwolf Selden 102. 239. 247. 268; herzog von Bern 104; mit Dieterich verwandt 104-106. 270; Amelolts Sohn - **191**- **192**- **723**- **295**-Similde 275. 276. Sindolt 130; tampft fur Dieterich 202. 212. Cinfibtle (Fitela) 14. 15. 16. Sinnels 172. Sintram, herbrands Cohn 234. Sintram, Reginbalds Sohn 234; durch Dieterich von einem Dras den befreit 230. Sintram, herthegens Cohn 180. Sintram aus Griechenland 113. 142. Sirmio 314. 316. Gisslia 73. Sptomer 137. Strepping 308. Snevar 353. Snorra Edda (Mr. 46) 153. 261. 327 - 28. Sogubrot 261. Sonderborg 321. Colar 253. Cpr. Spangenberg (Nr. 154) 313. Spanien 95. Speier 222. Spervogel (Mr. 62) 163. Gpilftein 155 Unm. Spiegels Abentheuer (Mr. 119) 281. Spinnen, Geschaft ber Baltvrien und Elfen 387. Jos. Staricius (Nr. 165) 319. Subers (Sunders) 200. 291. de Suevorum origine 117. Surben 138. Surgen, Sptren 200, Surgens land 291. Susa 69. Sufat, Suolaz, Soest 176. 177. Startabr 183. Startan 193. Starder, Dieterichs Mann 193. Starfer, Ermenriche Mann 208. der Surære 127. 194. Stelermart 125. 127. 142. 194. Seinr. Steinbowel (Nr. 148) 309. Stoyne 137.

Straus, Zeichen Markmanns v. Westph. 211. Streifen von Gold und Gilber, in ber Fahne ber Suter des Rostritger von Gruenlant 211. Strither, Dieteriche Mann 193. Strither v. Tulkan, Ermentichs Mann 197. "Strutwin" 268. Studas, Bater bes Beime 146. 178; Seime führt anfänglich benfelben Namen 178. Stuffing, Stiffing, 248. 253. "Stütfuchs von Palerne" 136. "Stutsus \*. Rine" 136. 248. Sturinger, Epele Mann 199. Sturinger von Jeland 197. Sturinger von heffen 211. Sturmhold von Schwangau 211. Tacitus 399. Tagemunt 228. Taillefer 42. "Tallentz antrob" 57. der Tanhûfer (Mr. 56) 159. tarnhút 392. 393. "Tegelingen" 211. Tengelingen 54. 55. Tenelaut f. Danemart. Thegan (Nr. 12) 27. Theodorich Scaliger 314. 315. Theodorich. König der Oftgothen 25. 344. Theodoriche, frantische Konige 27. Thila f. Epel. Thiodolf 328. Theodolf von Svin 11 Anm. Thuringer 69. 138. Churingen 116. 117. 138. 211. 301. 303. 305. Tibald von Siebenburgen 103. 212. Tiwalt v. Westvåle 197. Tirol 58. 172. 215. 302. 309. Titurel (Mr. 79) 173. Bolframs Gedicht 380. "Tydas" herzog v. Mailand 193. "Tywan v. Gurdenwale" 211. Tolet 124. 146. "Tragant" 57. Baubertrant, Bergeffenheitstrant ·393 - 94. Traume 394. Treisem 124.

Treisenmare 140. 212. Trev, Aluf 56. Arvianische Abkunft der Franken 87, Hagens 29. Arvie s. Gerwart. — der Arvische Hoeccard 303. Arvien 307. Arvnie, Burg 124 s. Hagen. Eurstei 115. Aurolt 211. Austan (Ausbaan 238, Austal 204. 219, Tischgal 304. 219) 211. 228. 237. 269. Herzog, Graf von Austan 238. Austunt v. Normandie 197.

Ulffenbrant 174.
Ulrich von Lichtenstein (Nr. 52)
157.
Ulrich v. Tegelingen 211.
Ulrich v. Turlein (Nr. 64) 163.
Ungarn 198. 206. Großen Ungern
198. Ungernant 248. 253. 298.
299. Ungermart 113. Ungarische Vollselieder von Dietersch
304. 318.
Ute (Ytto 294), Hilbebrands Frau
107. 190; ihre Treue 63; hat
den Alphart erzogen 240.
Ute, Mutter der rhein. Könige
129; wohnt zu Lorse 114. 155.

## B. f. F. :

Wachilt 209. 387. Wachsmut, harlunge Menn 143. Machemut, Wolfbieteriche Bruber .236. Walichland 7. 309. Walachen 114. Walamir 69. Walbaran 338. Walber 115. Walberich 239. Waldung f. Balbung. Walgunt 230. 23 ald 143. Walhenlant 6. 7. 172. 2Balter 211. Walse 15. 16. Walfing 14. 15. 16. Walther, Dieterichs Mann 192. Walther, EBels Mann 212.

Walther v. der Wogelweide (Nr. 41) 59. Walther v. Lenges 199. Walther von Spanien (Mouitanien. Rerlingen, Wafgenstein 95) 60. 85 - 96. 132. 157. 202. 244. 247; manu fortis 29. 36; ro-buffus 158; fampft mit dem Spieß 181; sein Zeiden 255; Berhaltniß zur Egelssage 340. Das Gedicht Edehards (Nr. 15) 29. 302; poetischer Charafter bes Gedichts 367-368. St. Walpurg, Waltburg 228. Lied vom Wanberer (Nr. 7) 18. Wartburger Krieg (Dr. 77) 171. Wate, Ermenriche Mann 55. 196. Wate, hettels Mann 325. 330. Wafce 162. Wasken (Waschen), Schwert 95. Walkem (Walchen 95. 124) walt 66. Wasconolant 87. 95. 147. Wasgenstein 90. 95. Wazam 162. Bedicht von einem bofen Weibe (Mr. 52) 157. "Weicher von Constantinopel" 102. 212. "Weigant v. Yban" 58. Weihe, Schwert 274. Weinschwelg, Gebicht (Nr. 59) 159. 331. Welderich 225. Welfung 148. 280. Wendelfee 25. Wernher ber Gartner (Dr. 51) 157. Wernher von Wernhersmarte 211. Wefer 179. Westgothen 71. 303. Westenland 211. Westerland 203. Westphalen 138. 197. 211. "Bifer", Ermenriche Mann 211. Wicher, Dieteriche Mann 102. Wichart, Dieterichs Mann 102. 239. "Wichman", Dietrichs Mann 193. Wicnant 102. 107. 115. 239. Wieland (Weland 14. 20. 29, Wolund 21. Belint 178. 210.

288, Wayland 323, Berland 308, Balland 318, Berlof 322), Abstammung 210; ein Elfe 388. 389 ; raubt eine Comanenjungfran 401-402; von Riesen vertrieben 288; Schmied 147. 178. 288. 322. feine 323, Goldschmied 29; Schmiede 322. 323; in Gefan-genschaft 20; wohnt in einem Berge 196. 288; mit Elberich in 288; Wuelandia Berbindung fabrica 29; fcmiebet Schwerter 41. 42. 43, Miming 278, eine Ruftung 14, einen Seim 226, Bedjer 41; fein Grab 322. -Berlorenes Gedicht von ihm 288. 341. Ueberficht ber Gage 341. Mieland, Dieteriche Seld 275. Wien 118. 124. 212. Wiener Meerfahrt (Nr. 71.) 168. Wigolt 199. Mildeber (Wildifer. 103. 180) 30. 340. Bilhelm von Angouleme 41. Wilze \ 162. der Wilzen diet 162. der Wilzen lant 187. Winelint .113. Wiprechte von Groitsch Genealogie (Mr. 35b) 400. Wirnt 380 Wifends horn, in hagens Fahne 253. Willan 137. Wissehrad 137. Witelt (Bidelf 286. 391) 55. 174. Wittich (Witege, . Witche 162, Wudga 19, Lidga Wideke 40, 103, Vidrif 308. 318), Her= funft 20. 196. 209. 210. 249. 288; f. Schwert 146; Selm 146. Schlange darauf 308; Shilb 308; Shilbzeichen 268. 322; Noß 195 - 196; Ausfahrt 339; Verhaltnif ju Dieterich und Ermenrich 241 - 244. 247. 103. 195, ju Seime 244. 146. 162. 283. 284; fein Charafter 360; fest über die Wefer 179; schlägt 18000 Feinde 61. 62; lebt in Unfriede mit Nantwin 137. 138; tobtet Nudung 100, wovon die Rabenschl. nichts weiß 212; mit Rudiger verfehnt 251;

hat ju Raben feinen Gis 268: erschlägt der Selche Kinder 157. 298, den Riefen Langbein 322; fein Ende 40. 209. 210. 340; - sein Grav 322. Wittigisen 196. Wittigouwe 196. 288. Wituchind 117. Wiklan K. v. Bohmen 131. "Whhichach" 239. Wolf, in Bolfparts Schilb: 255. Drei Bolfe, Sildebrands Beiden 233. Wolf und Geiß, Bedicht (Mr. 64) 166. Wolfbrant 102. 107. 239. Wolfdieteich, Ahnherr Dieteriche v. B. 185- 199- 293; Berhalt= niß zu ihm 234. 236. 357.-58; feine Mutter Puntungs Schwe= fter 235; Schildzeichen 234; Tob 203. — Das Gebicht von Das Gedicht von QBolfdieterich (Nr. 88) 228-34. 293. 315. 391. 342; poetischer Berth' 371; Begiehungen bar= auf 161. 311; Verwandtichaft mit Ruther 357. - Bolfdiete: rich u. Saben, Gebicht (Mr. 89) 235. Bolfdieterich, Dieteriche Mann 276. Wolfing, herzog 238. 240. Ylfing Wolfing (Wülfing 207, 257) = Hildebrand 207. 257. Die Bolfinge (Wülfinge 207, Wilfinge 232), bas Gefchlecht 107. 142: 174. 190. 232. 233. 239. 240. 273. 298. 299. Der Wölfinge troft: Dieterich v. B. 267; Wölfinge man = Bolfhart 299, der Wölfinge lant: Lam: parten 268. Wolfhart (Ulfard, Ulfrad 103), Sohn des Amelolt 191. 273, und Hilde= brands Schwesterfohn 107. 269. 288; mit Dieterich verwandt 107; mit Belferich v. Lune 269; einer von Dieterichs zwolf helden 102. 209. 239. 247. 268. 283. f.Schild= zeichen und helm 255; ftreit= Justig und zornig 60. 190. 278; tobtet ben Santrir 180. Wulfgrambar 80.

Wolfhelm 239-Wolfram 330. Wolfram v. Eschenbach (Nr. 42) 60-229. 380. Bolfrat v. Lengelingen 54. 55.

Wulpenfant, Wulpenwert 330.

Wolfrat aus Ofterland 140. Wolfwin 102. 118. 239-28olger v. Grane 212.

Molger v. Grane 212. Morms 29. 124. 212. 294, 305. 342. Mappen der Stadt 316. Munschelruthe 386.

Diffing f. Wolfing.

Zacharis, herzog 292. "Zacherel" 200. Zahringen 197. 211. Zauberei 392-94. Zazamanc 65.

Zazamanc 65. Zeizenmare 140. hie zeltende Fran (Nr. 109) 279.

Berre (Borre) 225. Bornbraten, Gebicht (Nr. 68) 167. Smerge 389 - 392. Zwerh holt den Berner 300. f. Elberich, Eugel, Goldmar, Laurin, Simels, Wals

baran. Zwergring f. Ring.

## Drudfehlet.

6. 11, 20 I. groenlenzka. 48, 7 ist 3 ju loschen. 31, 35 hette uns beide. 53, 9 Anm. Andeche: 56, 6. 59, 18. 246, 6 Mimino. 59, 36 sô. 64, 6 Anm. Ariembild. 91, 24 Bastastiell. 91, 13 Battatt. 92, 20 Alferius. 904, 4. 6. 51. 128, 42 Burgundilant. 130, 7 c. 265. 142, 95 und ben Pelm. 194, 42 Rosengarten C. 228, 3 ju loschen: unter dem Ramen Pelmschrott. 235, 19 Eedick. 239, 27 hinter 199) ein Bunct. 247, 42 Wassespellen. 305, 34 Exemild. 308, 19 Snatensbend. 350, 3 Bethild, 375, 12 alth.

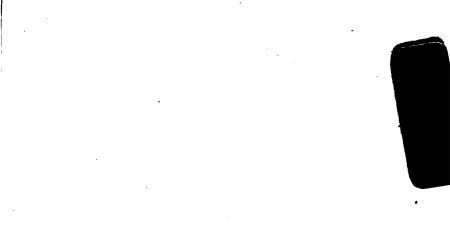

